

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07597676 5

Doerpfeld

•

•

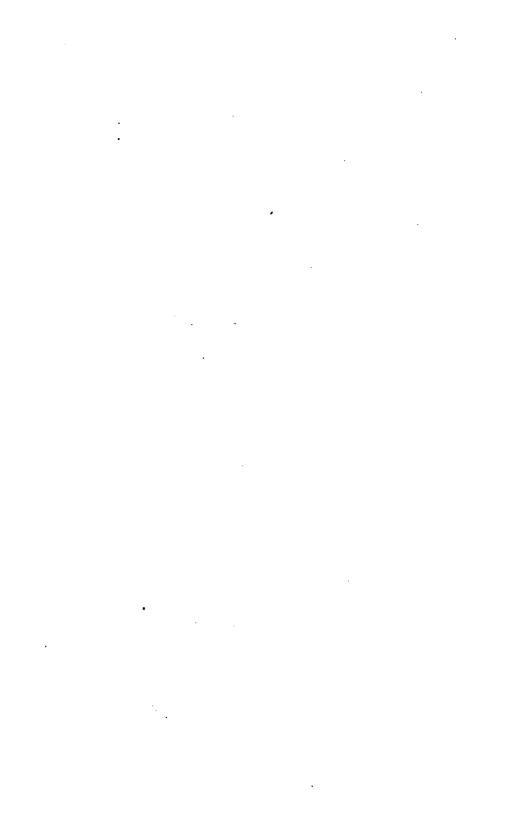

# Gesammelte Schriften

nod

A. W. Dürpfeld.

Bwölfter Band.

# Die Heilslehre

genetisch entwickelt aus der Heilsgeschichte.

# 3weites Enchiridion

zum

Derständnis der biblischen Geschichte nebst handbuch.



### Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann.
1 9 0 1.



# the new york PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. R 1901 L.

# Gesammelte Schriften

nod

# Friedrich Wilhelm Dörpfeld.

Bwölfter Band.

# Die Peilslehre auf Grund der Peilsgeschichte.

Mus dem Wachlass des Verfassers herausgegeben und bearbeitet

naa

Dr. G. von Rohden.



 $\gamma/$ 

Gütersloh.

Drud und Berlag bon C. Bertelsmann. 1901.

# Die Peilslehre

genetisch entwickelt aus der Heilsgeschichte.

# 3weites Enchiridion

zum Verständnis der biblischen Geschichte nebst Handbuch.

Von

Friedrich Wilhelm Dörpfeld.



Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 1901. THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 206405

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. R 1901 L.

# 3nhalt.

| 🖰 🕶 xbemertungen des Herausge                                  | bers .           |        |       | •              |        | ₹.   | II—XXV          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|----------------|--------|------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 1. Der religiöse Charatter bieser Schrift                      |                  |        |       |                | VII—IX |      |                 |  |  |  |  |  |
| 2. Ibee und Absicht bes genetischen Lehrganges                 |                  |        |       |                |        |      | IX—XI           |  |  |  |  |  |
| 3. Stellung biefer Schrift zu ben anbern religions:unterrichts |                  |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| lichen Arbeiten bes Ber                                        |                  |        |       |                | •      |      | XI-XV           |  |  |  |  |  |
| 4. Bearbeitung bes nachgel                                     |                  |        |       |                |        | XΙ   | -XVIII          |  |  |  |  |  |
|                                                                |                  |        |       |                |        |      | II—XXV          |  |  |  |  |  |
|                                                                | •                |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| Erster Teil.                                                   |                  |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| Rethobifche Ginleitung :                                       | •                |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| über Zwed, Anlage und Gebra                                    | uch bes biblif   | den C  | indii | ibion          | s II   | •    | 1-69            |  |  |  |  |  |
| I. Rur erften Orientierung .                                   |                  | -      | -     |                |        |      | 1-6             |  |  |  |  |  |
| II. Der genetifche Lehrgang,                                   |                  |        |       |                | porli  | eat  | 6-44            |  |  |  |  |  |
| a) Die brei bidattischen B                                     |                  |        | -     |                |        | _    | 7-21            |  |  |  |  |  |
| b) Gin verfehlter Berfuch                                      |                  |        | ٠.    |                |        |      | 21-24           |  |  |  |  |  |
| c) Der richtige genetische                                     | Lebrgang .       |        |       | •              |        |      | 2437            |  |  |  |  |  |
| d) Organische Auffassung                                       |                  |        |       | •              |        |      | 38-44           |  |  |  |  |  |
|                                                                |                  |        |       |                |        |      | 4451            |  |  |  |  |  |
| a) Die vier Lehr= und Ler                                      | nstadien bei je  | eber L | ettio | n.             | •      |      | 45-49           |  |  |  |  |  |
| b) Warum bas II. Enchiri                                       |                  |        |       |                | •      |      | 5051            |  |  |  |  |  |
| IV. Bur Berftandigung mit ben Lehrern, die bas Enchiribion     |                  |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| revidieren helfen wollen                                       |                  |        |       |                | •      | •    | <b>526</b> 0    |  |  |  |  |  |
| V. Die Glaubensftellung bes                                    |                  |        |       |                | Sán    | ift. |                 |  |  |  |  |  |
| insbesonbere ju beu Ergah                                      |                  |        |       |                |        | •1•/ | 6069            |  |  |  |  |  |
| •                                                              |                  |        | •     |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
|                                                                | Bweiter <b>C</b> | rnir   |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
|                                                                | omenter d        | veu.   |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| Anbentungen für die Beantworf                                  | uug ber Fragi    | n des  | П. (  | e <b>nģi</b> i | ribio  | 18   | 70 <b>—30</b> 6 |  |  |  |  |  |
| Erste Abteilung.                                               |                  |        |       |                |        |      |                 |  |  |  |  |  |
| Sottes Berte ber Schöpfung .                                   | •                |        |       |                |        |      | 7080            |  |  |  |  |  |
| 1. Die Werte der Natur                                         |                  | •      | •     | •              | •      | •    | 70—71           |  |  |  |  |  |
| 2. Der Mensch und seine                                        |                  |        |       | •              | •      | •    | 71—80           |  |  |  |  |  |
| 2. Det Dienich und feine a                                     | ochummung        | •      | •     | •              | •      | •    | 17-00           |  |  |  |  |  |

| •            | Zweite Abteilun                            | g.     |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| <b>C</b> oti | tes Werte ber Erlöfung                     |        |       |        | . 1  |
| I.           | Abam und bie erfte Beilsthat Gottes .      |        |       |        | . :  |
|              | A. Des Menichen Sunbe und Elend .          |        |       |        |      |
|              | B. Gottes Heilsthat: fein Gnadenbund mi    | t bem  | Mei   | nschen | . !  |
| II.          | Abraham und die zweite Beilsthat           |        |       |        | 1    |
|              | A. Des Menschen Sunde und Elend            |        |       |        | . 1  |
|              | B. Gottes heilsthat                        | •      | •     | •      | 1    |
|              | C. Die Wirkung ber Beilsthat Gottes in bei | . 900  | Man   | •      | . 1  |
| TTT          |                                            | n Dien | imen  | •      | . 1  |
| III.         | Mofes und die britte Heilsthat             | •      | •     | •      | _    |
|              | A. Des Menschen Sunde und Elend .          | •      | •     | •      | . 13 |
|              | B. Gottes Seilsthat                        | •      |       |        | . 1  |
|              | C. Die Wirtung ber Beilsthat Gottes in be  | n Men  | íden  |        | . 10 |
| IV.          | Der Beiland : Die vierte Beilsthat .       |        |       |        | . 10 |
| •            | A. Des Menschen Sunde und Elend .          |        |       |        | . 10 |
|              | B. Gottes Heilsthat                        | •      | •     | •      | 1    |
|              |                                            |        | F.J   | •      | 2:   |
|              | C. Die Wirtung ber Beilsthat Gottes in be  | n Wen  | gazen | •      |      |
| V.           | Der Geift — die fünfte Beilsthat .         |        |       |        | . 24 |
|              | A. Des Menschen Sunde und Elend .          |        | ,     |        | . 24 |
|              | B. Gottes heilsthat                        |        |       |        | . 2  |
|              | C. Die Wirtung ber Beilsthat Gottes in be  | n Mer  | íфen  |        | . 20 |
| VI.          | Das Reich                                  | •      |       |        | 29   |

### Drifter Teil.

Endiribion jum Berftanbuis und jur Bieberholung ber biblifden Gefdicte. Bweiter, jusammenfaffender Rursus: Die heilslehre genetisch entwickelt aus ber heilsgeschichte mit brei Tabellen.

# Vorbemertungen.

## 1. Der religiöse Charakter dieser Schrift.

Als letter Band von Dorpfelde Gesammelten Schriften wird hiermit das nachgelaffene Sandbuch jum "zweiten Enchiridion" vorgelegt. Man hat das "Fundamentftud ju einer gerechten, gefunden, freien und friedlichen Schulverfaffung" (Bb. VIII.), woran er noch fterbend feine lette Rraft gefest, das Testament diefes tiefgrundigen Schulmannes genannt. Gewiß war es ihm ein fehr wichtiges Anliegen, die gefunde Entwicklung unfres Schulmefens durch die Bufammenfaffung aller intereffierten Fattoren und Rrafte, vor allem durch planmäßige Berangiehung des Elternintereffes ju fordern, - aber das Sochfte mar es ihm nicht. Die Meifterfrage der Badagogit blieb ihm in allen Berioden feines Dentens und Birtens: Bie erziehe ich bas nachwachsende Geschlecht unmundiger Chriften am richtigften und erfolgreichften im Chriftentum? Der Begrbeitung Diefer Frage hat er fich am hingebenoften gewidmet, in fie hat er fein Beftes hineingelegt. Sie war ihm unendlich viel mehr als eine noch fo wichtige Soul- ober Rirchenfrage; fie mar ihm eine Frage bes Boltelebens im weitesten Sinne des Worts, eine Frage jugleich, mit der er fich felbft völlig identificieren konnte, denn fie mar auch die Frage feines eigenften, innerften Lebens: Wie finde ich Gott, wie lerne ich den lebendigen Gott immer beffer erkennen und wie tann ich bann auch andern ben Weg gu Gott weisen? Sein Lieblingsspruch mar: "Berr, zeige mir beine Bege und lehre mich beine Steige; leite mich in beine Bahrheit und lehre mich, denn du bift ber Gott, der mir hilft, taglich harre ich beiner" (981. 25, 4 f.).

Für den Religionsunterricht die zwedmäßigsten Bahnen zu suchen, war ihm also ganz etwas anderes als eine bloße Methodenfrage. Bielmehr eine Personenfrage. Er sagt einmal gerade in Beziehung auf den Religionsunterricht: "Die pädagogische Theorie ist auf einem gefährlichen Irrwege, die nur von Berbesserung der Methode, der Lehrgänge und Lehrmittel, aber niemals ernstlich von Besserung der Personen redet. Das Geheimnis jeder guten Erziehungsanstalt beruht in der charattervollen

Persönlichteit". Sein lettes Absehen war demnach auf das Tüchtigmachen des Ratecheten selbst, auf seine Erziehung zu einer lebendig-religiöse Persönlichteit, zu einem Religionslehrer, der nicht bloß "Spediteur" übertommener Ware, sondern Zeuge von Selbsterschautem sei. — Dörpfeld durch und durch religiöse, vom Worte Gottes sich nährende Bersönlichte erfaßte in eigener, selbstersebter Weise den lebendigen Gott und da zugleich psychologisch und erzieherisch auss beste geschult war, so darf der Gabe, die er seinen Mitarbeitern in der religiösen Erziehung nunmehr inder schlichten Gestalt eines methodischen Ratgebers andietet, wohl auch aus ihren tieferen Gehalt und ihre lette Absicht angesehen und als nicht und wesentlicher Beitrag zur inneren Belebung der Christentumsunterweisun gewürdigt werden.

Im Religionsunterricht gewann Dörpfeld in meisterhafter Beise die Gemüter der Schüler dafür, in geistigen Berkehr mit dem Lehrer ein zutreten und sich dadurch in den Berkehr mit Gott hineinziehen zu lassen in dem er selbst lebte. Er führte die Schüler zu dem Gott, der sichm selbst in seinem Wort offenbart hatte. Mit dem von Gottes Geist in ihm entzündeten Lichte leuchtete er in seine Schule, in die von ihm geleiteten Lehrerkonferenzen und Bibelkränzchen hinein und nun durch seine Schriften noch weit über diese Berufstreise hinaus. Das Studium des göttlichen Worts war seine angelegentlichste tägliche Beschäftigung; seine Amtsgenossen hat er so oft und so dringend darauf hingewiesen, daß es vielleicht manche schon peinlich empfanden oder empfinden. Den schulmäßig geformten Ertrag dieser Lebensarbeit bietet er im zweiten Enchiridion und dem Handbuch dazu, soweit er es noch selbst vollenden konnte.

Dörpfeld giebt also in diesem letten Wert sich selbst, seine Gottesund heilserkenntnis. Für die richtige Einschätzung seines pädagogischen
Strebens und Schaffens ist dies Buch mithin wesentlich. Es ist ein
Seitenstüd zu der andern im XI. Bande schon vor Jahren herausgegebenen nachgelassenen Schrift "Geheime Fesseln der Theologie". Dieses Buch ist vielsach migverstanden und schwer verkannt worden. Man
hat theologische Selbstüberschätzung, Pelagianismus, Rationalismus, Berneinung der Autorität des göttlichen Worts und andrer Verderblichkeiten
darin sinden wollen. Dieser lette XII. Band wird dem gewissenhaften
Beurteiler Beranlassung geben, jene Urteile nachzuprüsen. Beide Schriften
gehören zusammen und ergänzen einander wie Ethit und Dogmatit. In
der Ethit war es Dörpfeld darum zu thun, die absoluten Maßstäbe der
Sittenlehre auss neue sestzulegen und dadurch die Religion selbst zu stützen;
die absolute Ethit gegenüber einer auch durch eine salsche Unterordnung
unter die Dogmatit oft herbeigestührten Relativität durchzusesen war dabei

feine Aufgabe. Es fdmebte ihm bei der Behauptung und Begrundung ber Autonomie ber Ethit die padagogifch fo unantaftbare, unentbehr= lice fittliche Anftachelung in bem Apostelwort vor: "Schaffet eure Geligfeit mit Furcht und Bittern". Andrerfeits mußte er auch ebenfo gut, daß die religiofe Betrachtung fofort hinzufügt: "denn Gott ift es, der in euch mirtet beibes, das Bollen und bas Boll= bringen". Das fittliche Denten und Thun ftelle man einerseits einmal auf fich felbst - bas gehört notwendig jur lebenswahren Erziehung im Chriftentum; der andere Faftor behalt daneben fein höheres Recht: Gott ift's, der alles Gute fcafft und giebt. Wie weit Dorpfeld von irgendwelchen pelagianisierenden Belleitäten entfernt war und wie sehr er jeden Bedanten an Selbsterlöfung verabicheut, das wird dies noch mehr religiofe ale religioneunterrictliche Wert fattfam barthun. übrigens felbst einmal die theoretischen Grundgedanten beider Schriften gu einem Plan für ein umfaffendes Wert jufammen, das jene Bahrheit darlegen follte: 1. Die Ethit muß rationell und dagu unabhängig von jebem andern Wiffen entwickelt und gelehrt werben; 2. Die göttlichen Offenbarungen (in Schöpfung und Erlöfung) find nicht Doftrinen, Lehrfate, Borte, fondern Berte, Thaten, Gescheniffe (f. XI. Bd. Bur Cthit G. XVf.). Die erfte Bahrheit ift in jenem nachgelaffenen Bruchftud begrundet worden. Die zweite bildet das Leitmotiv des hier vorliegenden letten Bandes.

## 2. Idee und Absicht des genetischen Tehrgangs.

Die Idee und Abficht bes bier vorliegenden Lehrganges ift in der ausführlichen methodischen Ginleitung "über Zwed, Anlage und Gebrauch bes zweiten Endiridione" vom Berfaffer felbft gur Benuge bargelegt. Bir muffen auf Diefe authentischen Erflarungen verweifen und beben bier nur bas untericeidende Sauptmertmal der von Dorpfeld vorgeschlagenen Lehrweise hervor: fie nennt fich "genetisch" und ftellt fich bamit gefliffentlich dem fuftematifden oder tatechismusmäßigen Lehrgange gegenüber. Der "genetische Lehrgang" behauptet mit diefer Gelbftbezeichnung zweierlei: 1. daß er dem Wefen feines Gegenstandes (Objette), ber Beilolehre, angemeffener fei ale Die Suftematit eines die fertigen Lehrfate Darbietenden und fie ju einem logifchen Bangen verfnupfenden Ratecismus; 2. daß er dem lernenden Subjett, dem Rindesgeifte fich als eine ibm entsprechendere Form der jusammenhängenden Unterweifung im Chriftentum barbiete, ale fie die theoretische Belehrung auf Grund eines dogmatischen Mit bem erften Bedanten verfolgt Dorpfeld einen Leitfabens leiftet. Grundfat, der fich im Lauf der letten Jahrzehnte auch in der Wiffenschaft felbft immer flegreicher durchgefett hat. Man lernt eine geistige Ericheinung erft bann wesenhaft tennen, wenn man ihre Entftehung und Entwidlung verfolgt. Gang neuerdings noch bat ein bervorragender Theologe bas "Befen bes Chriftentums" in ber Beife bargeftellt, bag er. Die Idee und Rraft unfrer Religion in ihrer gefchichtlichen Entfaltung verfolgte; auf bem hiftorifden Bege bringt er in ben Rern ber Sade Dörpfeld hat dasselbe für eine mittlere Lernftufe fcon vor 35 Jahren unternommen! Er führt ben Schüler in bas große gefcichtliche Drama ber Beziehungen bes Menichen ju Gott ein, in die periodenweife fich entfaltende Geschichte ber Gemeinschaft zwischen Gott und ber Denfc heit. Damit lehrt er ihn das Befen bes Chriftentums verfteben als einer Thatsache bes Lebens, bes Bachstumlichen, ber in einem praftifcen Berhalten fich bethätigenden bochften Form bes menichlichen Beifteslebens. Das unselige Digverftandnis, das unsern höheren Religionennterricht nur zu lange gedrückt und verdorben hat, als handle es fich beim Chriftentum in erster Linie um eine Lehre, eine Theorie, wird dadurch von vornherein ausgeschloffen. Der Schüler lernt von Brund aus verfteben, daß und wie Gott mit den Menichen handelt und wie die Menichen fich ju Gott thatfaclich prattifch ftellen; er lernt ein Befcheben, einen Befchichtsprozef tennen, in ben er fich mit allen feinen befferen Regungen und höheren Strebungen felbst hineingestellt fieht. Die Beilebre wird für ihn von Saus zu etwas Lebensvollem, Berfonlichem und Berfonbilbendem. Indem er die Benefis, Die Entstehung bes Chriftentums mit geiftiger Anteilnahme tennen lernt, entsteht in ihm felbft, fofern fein Gemut noch nicht abgeftumpft ift, ein geiftiges Leben, bas auf ben perfonlichen Bertehr Der richtig erschaute Gegenstand bes in mit Gott in Chrifto abzielt. Chrifto ericienenen göttlichen Lebens bemächtigt fic bes jugendlichen Beiftes und ichafft in ihm entsprechendes Leben.

Danit ift schon auf den zweiten Borzug des genetischen Lehrganges Bezug genommen. Dieser entspricht der Natur des kindlichen Geistes, der Genesis der Geisteserrungenschaften im einzelnen Menschen, die ja der Unterricht in dem jungen Gemüte anregen und vermitteln möchte. Wird der Gegenstand nicht in seiner fertigen Abgeschlossensit, sondern in seiner Bewegung zum Ziele dem empfänglichen Sinne vorgestellt, so wird dieser damit selbst in die geistige Bewegung hineingezogen. Aberall, zumal in der dichterischen Gestaltung, ist, wie Lessing uns im Laotoon an dem homerischen Schild des Achilles im Gegensatz zur vergilischen Beschreibung des Aneasschildes zeigt, die Darstellung von etwas Entstehendem eindrucksvoller, sie löst mehr apperzipierende Kräfte aus, als die Darstellung von etwas Fertigem. Denn jene vermittelt eine innere Anschauung, sie löst den Betrachter etwas miterleben, er kann das Geschehnis selbst ver-

folgen, mahrend die Borführung bes Fertigen an feine Abstrattionefabigteit allan große Anforderungen ftellt. Es ift geradeso wie bei Daschinen und Erfindungen in einer Ausstellung, die der Nichtenner erft bann einigermagen verfteben lernt, wenn er fie in Bewegung, in Thatigfeit fieht. Bird das betreffende Erzeugnis angefichts des Beschauers produciert, entsteht es vor feinen Augen, bann wird er fich auch bei ber Einrichtung etwas benten tonnen; er weiß nun, wozu fie ba ift, mas fie tann und So erfaßt ber jugendliche Beift von dem religiöfen Leben auch nur bas, bezw. wird nur von dem erfaßt, was wirklich lebensvoll vor kinem Seeleninnern fich bewegt ober vollzieht.

Der genetifche Lehrgang verzichtet somit auf den für bas gereifte Denten ichatenswerten Borgug ber logifch-fuftematifchen Abgefcloffenbeit und fomiegt fich vielmehr bem Bedürfnis bes Lernenden an, indem er bon den einfachen Elementen der Religion ausgeht und biefe in ihrer gefcichtlichen Bethätigung und Entfaltung burch Die verschiedenen Entwidlungestufen hindurch verfolgt und fo die Clemente der Beilemahrheit allmählich in ihrer immer reicheren Ausgestaltung um so grundlicher tennen und verfteben lehrt. An Stelle bes fertig abgefchloffenen Syftems ber Lehre von Gott und gottlichen Dingen tritt ber lebendige Organismus der in ber Geschichte wirklichen Beziehungen amifchen Gott und Menfchen.

Rury, ber historifchegenetische Lehrgang führt auf Grund ber genauen Renntnis des Gingelnen gur umfaffenden Uberficht über bas Bange und jur klaren Ginficht in den inneren Busammenhang, wodurch aus den Einzelheiten bas Bange wird, alfo gur "vollendeten Anfchauung", der auch wiffenschaftlich hochften Stufe der Ertenntnis.

# 3. Stellung dieser Schrift zu den andern religionsunterrichtlichen Arbeiten des Verfallers.

Dit den hier vorgelegten Gedanten ftellt fich das zweite Enchiridion ale ein notwendiges Lehrmittel und ale wefentliches Glied ber Dorpfeldichen Gefamtauffaffung vom Religionsunterricht bar, wie fie icon in ben Beleitworten bei Beröffentlichung bes erften Enchiridions angedeutet mar. Damit rudt diefer XII. Band in innigfte Beziehung zum III. Bande der Gesammelten Schriften, Religionsunterricht, namentlich jum zweiten Teil Diefes Bandes: 3mei Borte gum Endiridion der biblischen Geschichte. Was er in dem ersten Enchiridion gewollt, ein finnvolles Berftandnis ber beiligen Gefchichte anregen und fordern, das gewinnt nun unter dem höheren Befichtepunkt feine volle Bedeutung, daß Die Beilegeschichte felbst in ihrem inneren Busammenhang der Stoff der abicliegenden Beilelehre fei. Er beklagt es 1864 in dem erften Bort jum Endiridion (Bd. III, 2 G. 20 f.), daß er diefem Fragebuchlein nicht augleich eine langvorbereitete größere Schrift gur Befdichte, Rritit und Theorie bes driftliden Religionsunterricts mit auf den Weg geben tonnte und fich mit einigen Andeutungen be gnugen mußte. Run find biefe "Andeutungen" aber boch fo beutich ausgefallen, daß fie ihrerfeits wieder die Meinung des zweiten Endiridiens mit verdeutlichen helfen, namentlich bezüglich des Berhaltniffes ber Seils gefdicte jum Ratecismus. Wir verweisen daher ausdrudlich auf jene Abschnitte (a. a. D. S. 21 ff.). Dorpfeld betont darin mit größten Nachdruck, daß nicht der Ratechismus, fondern die heilige Schrift ben eigentlichen und wefentlichen Lehrstoff fur Die Unterweisung im Chriftentum barguftellen habe: und zwar die heilige Schrift nicht als abstrattes Lehrbud, fondern ale Urfunde der geschichtlichen Offenbarung Gottes an bie Menfchen, genauer ale bie Bibliothet religiofer Rlaffiter, alfo bet perfonlichen Trager ber Offenbarung und muftergultigen Beugen bes driftliden Glaubenelebene.

Der Bedeutung diefes zweiten Moments haben wir noch weiter unten näher nachzugeben. Bas aber die Bibel als das Buch der heiligen amifchen Gott und der Menfcheit verlaufenen Befdichte angeht, fo ift es in der That Dorpfelds Meinung, jur richtigen lehrhaften Ginfict in das Wefen des Chriftentums genuge durchaus das Berftandnis des geichichtlichen Ganges, den Gott mit den Menfchen, vorbildlich mit bem Bolt Israel, gegangen ift, alfo die Erkenntnis von der Bedeutung bes Alten und Neuen Bundes. Die Bibel nach ihrem Geschichtsgehalt ift bemnach das rechte Lehrbuch für alle Reiten und Bolfer. Er führt hierzu ein merkwürdiges Beugnis Goethes an : "Jene große Berehrung, welche der Bibel von vielen Bölkern und Geschlechtern der Erde ift gewidmet worden, verdantt fie ihrem inneren Berte. Gie ift nicht etwa nur ein Bolfebuch, fondern bas Buch ber Bolfer, weil fie die Schicffgle eines Boltes jum Symbol alles übrigen aufstellt, Die Befchichte beefelben an die Entftehung der Belt anfnupft und burd eine Stufenreihe irbifder und geistiger Entwicklungen, notwendiger und aufälliger Ereignisse bis in Die entfernteften Regionen ber außerften Emigfeiten binausführt" (a. a. D. Die heilige Geschichte fieht also Dorpfeld als das große ein-**©.** 26). heitliche Symbol an, an dem die Menfchen beffer ale burch alle Glaubensfage und Lehrvorschriften merten tonnen, mas Gott mit uns vorhat und wie er gegen une gesonnen ift. Sie ift bas wunderbare, grofartige Anfchauungebild der rechten Gottee- und Beileertenntnis. "Wer einen Ginblid in das hat, was Bahrheit ift im biblifchen, b. i. im himmlifden Ginne, weiß auch, daß fich teine diefer Bahrheiten fo

t à

ente

84

JAL

liga

t is

平田 所 寺 山 田 田 田 田

einfach aussprechen läßt, daß man fie fo leichthin mit Frage und Antwort abmachen tann. Je tiefer eine Bahrheit liegt, besto weniger ift eine Menfchensprache fähig, fie geradebin auszusprechen und daber ift die Sprache Chrifti, feiner Apostel und Bropheten besonders ba, mo fie Sohes und Liefes offenbaren will, vorwiegend Bild, eine in Borter gefagte Symbolit ober noch anders ju fagen: fie giebt Beichnungen bon Dingen, Die der herr auf die Erbe niederbringen will. biefe Reichnungen ftellt fich Bengel in feinem Gnomon mit bir bin, aber nicht um einen Bortrag über die Bilber ju halten, fondern um dir die Bilder felbft ju geigen", fo fagt er fein Beugnis über Bengels Gnomon zusammen (Bb. III, 1 S. 6). Bengel, hebt er hervor, war ein Soulmann; fein "Gnomon ober Beiger bes Reuen Teftamente" ift ber "toftliche Ertrag einer langjährigen padagogifden Erfahrung", namentlich im Blid auf die Ginfacheit, Rurge und Prägifion im Ausbrud, bas teufche Bermeiben aller iconrednerifden, Die feelifden Befühle kipelnden fogenannten "erbaulichen" Erguffe, das Burudtreten und vorfichtige Burudhalten alles Eigenen, wo es die unmittelbare Birtung des Schriftwortes felbft irgendwie gefährden fonnte" (a. a. D. S. 5). Offenbar befdreibt Borpfeld in Diesem Lobe Bengels fein eignes Ibeal ber padagogifch lehrhaften Behandlung ber beiligen Diefe foll mit ihrem Bort "unmittelbar wirken"; es gilt alfo, Sorift. nicht über fie ju reben, fondern fie felbft fo jum Sprechen ju bringen, daß fie in die Bergensohren der Schuler hineinruft, daß der Schuler merkt: Sier ift es ein Soberer, der mit mir reden will, der mir etwas p sagen hat. Spurt er davon nichts, so tann ihm ja auch ber nachdrudlichft eingeprägte Lehrfat, daß die Bibel Gottes Wort fei, nichts Sie bleibt ein totes Buch, folange fie bas Gemut bes Schulers nicht wirklich anspricht und fich in fein Gewiffen hineinftachelt. Das foll der Lehrer, meint Dorpfeld, von diesem Meifter der Schrifterflarung lernen, wie er "mit seinem Finger vorab ba und bort auf einige Stellen hindeutet, wo etwa unfere Lutheriche Ropie bas Driginal nicht gang beutlich wiedergiebt, wie er bann mit einem feinen Stäuber in garter Sand leife ben Staub abwifcht, ber im Laufe ber Jahre fich hier und ba auf die Beichnungen gefett und ber feine Buge etwas verbedt hat, und fpricht: Run wifch bir die Augen aus und fiehe! 3ft bas nicht prächtig? Beht dir nicht das Berg auf? Möchteft du nicht die himmlischen Drigis nalien diefer irdifden Bilder feben? Jest brauchft du blog feinem ficheren Beigefinger ju folgen, wie er auf bas Bange und Gingelne (auch auf bie feinften Ronturen und Bergierungen) deutet und fcweigend bich mabnt: Das merte und behalte! Leb' dich da hinein! Behe bin und thue in

der Schule bei den Aleinen, wie ich dir gethan!" (a. a. D. S. 6) Die Aufgabe des Religionslehrers ist demnach, die Kinder sehen zu letzen, ihnen die Augen zu öffnen für die Herrlickeit und den Gehalt des in der heiligen Geschicke uns vorgestellten Anschauungsbildes der göttlichen Wahrheit; ihr Gehör zu schärfen für das, was Gott durch sein Wort auch ihnen zu sagen hat, und auf diese Weise sie in ein persönlickes lebendiges Gegenwartsverständnis der Gotteserkenntnis oder Heilslehre einzussuhren. "Zeiger" sollen die Katecheten sein; nichts deweisen sollen sie von göttlichen Wahrheiten, sondern die Schüler auf Gott durch Christum hinweisen, wie Johannes der Wegbereiter mit seinem "Siehe, das ist Gottes Lamm!" Auf diese Weise sollten die Christenkinder die Heilswahrheit nicht bloß katechismusmäßig vererbt bekommen, sondern schrift mäßig und selbstthätig erwerben (XI. Bd. S. 100).

Um diese Aufgabe bemüht sich Dörpfeld in zwei Lehrgängen ber heiligen Geschichte. Im ersten Enchiridion tritt die heilige Geschichte als eine zusammenhängende Reihe von Einzelgeschichten auf, deren ewige Bebeutung mittels der Fingerzeige der "judiziösen" Fragen dem Schiler nahegebracht wird. Renner dieses kleinen Fragebückleins bezeugen, daß ihnen durch keine andere Schrifterklärung ein solch' tiefes Berständnis der biblischen Geschichten vermittelt sei als durch dieses anspruchslose Fragebücklein; es enthalte thatsächlich schon eine richtige Heilslehre, soweit sie dem Standpunkt der Bolksschule überhaupt angemessen sei. Doch hielt es der Bersagen bie innere Entsaltung der Gemeinschaft der Menschen mit Gott nach principiellen Gesichtspunkten darzuthun. Es ist der im zweiten Enchiridion vorliegende genetische Lehrgang der Heilslehre, die abschließende Ergänzung und Krönung des ersten.

Er soll im Religionsunterricht eine Mittelstufe awischen dem elementarisch-geschichtlichen und dem wissenschaftlich-systematischen Lehrgange einnehmen, ist also, wenigstens in seinem jetigen Umfange, nicht für die Oberklasse einer mehrklassigen Bolks- und Bürgerschule bestimmt. Doch möchte der Berfasser es nicht davon "ausschließen, weil einzelne Partien mit wohlgeschulten 13—14jährigen Anaben ohne Zweifel leicht ersfolgreich behandelt werden können, vielleicht sogar sämtliche Abschnitte, wenn einzelne Fragen übergangen werden" (vgl. Einleitung S. 4 f.). Er hielt es also für erstrebenswert, daß die reiferen Schüler auf diesem Wege in das tiesere Berständnis der Christenlehre eingeführt werden möchten. An eine unmittelbare Einführung des Bückleins in die Oberklasse wird demnach, abgesehen von besonders günftigen Umständen und größerer Bewegungsfreiheit des Lehrers, nicht zu denken sein. Wohl kann aber jeder

true und tiefer dringende Religionslehrer es mit Segen für seinen Unterricht verwerten und abschnittweise es direkt zu Grunde legen. Bor allem aber käme die neue Handhabe für die Präparandenschulen und Seminarien, sowie für die höheren Schulen in Betracht (Einseitung S. 5 f.). Hier kunte sie in der Hand eines in den Ernst der Sache eindringenden Lehrers von weittragender Bedeutung werden. Auch wird gerade diese kom der Christenlehre sich vielen forschenden Christen als eine für den Selbstunterricht besonders geeignete empfehlen.

知论,当然是原

Ob endlich dieser Lehrgang den Katechismus ersetzen soll? Nach den schaffen Worten Dörpfelds über die Katechismen scheint das beinahe die Absticht gewesen zu sein. Indes waren ihm die beiden Konfessions-Katechismen als Bekenntniffe oder Symbole der christlichen Semeinde viel zu teuer, als daß er sie ohne weiteres verdrängt wissen wolke. Die für den Unterricht wertvollen und der unterrichtlichen Behandlung zugänglichen Fragen beider Katechismen gliedert er daher seinem geschichtlichen Lehrgang ein, ebenso wie entsprechende gewichtige Bibelsprüche und Liederverse. Wan beigleiche die dem zweiten Enchiridion beigesügte Übersicht des Lehrstoffes.

## 4. Bearbeitung des nachgelassenen Bruchstückes.

Leider ift auch biefes nachgelaffene Wert Dorpfelds unvollendet ge-Doch war ber Berausgeber bem ihm anvertrauten Bruchftud gegenüber in einer bedeutend gunftigeren Lage als bei dem Torfo: "Beheime Feffeln der Theologie" (XI. Bb.). Denn der Rern Diefer wichtigen Arbeit, das Fragebuchlein des zweiten Enchiridions felbft, mar fertig ans des Berfaffers Sand hervorgegangen und icon 1867 "als Manuftript gedruct" ben Freunden jur Begutachtung vorgelegt. lebhaft der gewiffenhafte Berfaffer eine möglichft eindringende und icarfe Rritit wunfcte, fo fand fich boch, wenn man einmal bie eigenartigen Grundgedanken annahm, nicht viel Anlag jur Anderung in der Ausführung. Auch bei jest erneuter Durchficht habe ich es fast gang in seiner ursprünglichen Gestalt belaffen. Es hieß auch hier: Sit ut est aut non sit. Eine Bearbeitung mar nicht möglich, ohne die originelle Anlage des Sangen ju gerftoren. Und bag ber Grundgebante, ber in ber Ginleitung niedergelegt ift, im Endiridion auch flar durchgeführt ift, wird wohl jeder Rrititer jugeben. Es ift baber aus bem in Die Bande des Schulers ju legenden Fragebuchlein felbst - bem Bunfche bes Berfaffere entsprechend nur eine Angahl fdwierigerer Spruche und Wendungen geftrichen, mahrend Die dem Texte des Sandbuchs eingefügten Fragen ihre ursprüngliche Bestalt faft durchweg beibehalten haben.

Bom Handbuch selbst hatte der Bersaffer außer der grundlegender Einleitung die Bearbeitung der ersten Abteilung und fast des ganzer ersten Rapitels der zweiten — "Adam" — eigenhändig fertig gestellt. Bond zweiten und vierten sanden sich mehr oder minder aussschhrliche Stizzer vor. Es war nun die Aufgabe des Herausgebers, die übrigen Teils selbständig zu ergänzen. Der Gedankengang dazu war in den Fragen mit den beigesügten Bibelstellen klar vorgezeichnet; die Borlage in der Aussührung des ersten Rapitels gegeben. Denn jedes der fünf solgenden Rapitel entwickelt ja dasselbe "Ganze des Evangeliums", nur von einem höheren, umfassederen Geschaftspunkte aus.

Daß zu dieser Bearbeitung einer fremden Borlage eine gewiffe Selbstverleugnung gehörte, will ich nicht in Abrede stellen. Es war nicht immer
leicht, darüber sicher zu werden, ob die Meinung des Berfassers auch
wesentlich getroffen sei oder ob sich die eigene Anschauung unversehent
untergeschoben habe, wie es ja natürlich auch nicht möglich war, die eigene
Beurteilung der Dinge einsach zu unterdrücken. Doch hoffe ich, ist die
Rongenialität zwischen mir und dem Berfasser eine hinreichend große, um
dem Leser eine wirklich zweckentsprechende Anleitung zur angemessenn Benutzung des Enchiridions zu ermöglichen. In zweiselhaften Fällen betresse
des Sinnes einzelner Fragen wurden Dörpselds theologische Gewährsmänner: Menken, von Hofmann, Rohlbrügge u. a. zu Rate gezogen.
Eingehende Besprechungen mit alten Freunden Dörpselds gaben annähernde
Sicherheit, daß die Bearbeitung im wesentlichen auf dem richtigen Bege ist.

Auf den Rat diefer Freunde wurde auch bavon abgeseben, bas Enchiribion im einzelnen, Frage für Frage, zu beantworten, icon aus bem Grunde, bag nur ja nicht Gelegenheit ju einer rein mecanischen Benutung des Fragebüchleins gegeben werde. Die richtigen Fragen ju ftellen, ift nach Liebig bie hauptsache in ber Entwicklung ber™ Wiffenschaft. Die Antworten brauchen in den Beifteswiffenschaften, in ben Gebieten des fittlichen und religiofen Urteils nicht bon bornberein feft zu fteben, nicht ftete und fur alle die gleichen zu fein. (Die Fragen! find also nicht "zwingende" im Sinn ber Runftfatechefe, auf die überhaupt nur eine Antwort möglich ift.) Bielmehr wird ber Lernende, ber burd Die Frage auf den Buntt, auf ben es antommt, aufmertfam gemacht ift. fie nach Maggabe feiner inneren Borbildung und Reife verschieden beantworten; wenn er fie überhaupt nur felbständig, aus dem Gigenen Dadurch unterscheidet fich ja bas von Dorpfeld auch in beantwortet! anderen Gebieten vorgefchlagene und angebahnte eigentumliche Berfahren feiner Form und feinem Wefen nach gang durchschlagend von allem Ratechismusmäßigen, daß er dem Schuler eben nur die Fragen vorlegt' wo die Antworten nicht gegeben sein, sondern sie selbstithätig sinden sist; also "Erwerben statt Bererben!" Daher darf auch der Lehrer in dem Handbuch nicht die fertigen Lösungen der in den Fragen gestellten Aufgaben suchen; will er vielmehr den Schülern zum geistigen Erwerb an der Hand dieser Fragen verhelsen, so muß er natürlich auch selbst mit tigenem Nachdenken sich in den Sinn der Fragen zu vertiesen und auf kine Weise sie zu beantworten suchen. Das ist sogar unbedingt als erstes muzuraten, bevor er das im Handbuch zur Sache Gebotene nachschägt. — Insofern also, um diese bedeutsame Idee des Enchiridions sicher zu kellen, war es eine nur günstige Fügung, daß der Berfasser der Fragen und der Bearbeiter der Antworten in dem Hauptteil des Handbuchs versichtedene Bersonen sein sollten!

Es ist demnach bei der Bearbeitung so versahren, daß die Fragen ruppenweise vorangestellt und der in ihnen angewiesene Gedankengang zusammenhängend, ohne genaue Bindung an den Wortlaut der einzelnen fragen dargelegt ist, allerdings niemals erschöpfend, hie und da, wo es ie Sache ersorderte, aussührlicher, meist aber nur andeutungsweise. Denn die unermeßliche Fülle des Stoffes hätte ja, wenn man jedem Winke achgehen wollte, ein Handbuch veranlaßt, das weit über den Rahmen sicher Lehrmittel hinausgegangen wäre. Es galt sich zu beschränken und dem Lehrer auch etwas zu thun zu geben. Als eine wirkliche Anleitung wird es, hoffe ich, ihn an keinem Punkte völlig im Stich oder ratlos assen. — Zur Erleichterung des Zurechtsindens ist die entsprechende Zisser der Frage meist am Rande angegeben; doch wolle man dabei stets uf obige Einschränkung und Verwahrung Rücksicht nehmen, daß die kagen nicht einzeln, Wort für Wort, behandelt sind.

In einigen Fällen bin ich allerdings von dem Gang der Fragen bewichen und habe mir einige ergänzende Zuthaten erlaubt. So schien kimir angemessen, bei Abraham, dem Bater der Gläubigen, auch die wn rechts und links oft so mißhandelte Gestalt Jakobs und seine Betutung für die Entwicklung der reinen Gotteserkenntnis hervorzuheben 5. 125 ff.). Ebenso sucht ich die Person des Moses mehr in den Berdergrund zu stellen, als durch Frage 6, 9 und 29 des dritten Katels gesordert schien (S. 136 f.). Gern hätte ich anläßlich der Fragen 7, 38, 39 auch die Prophetie im Sinne ihrer neueren didaktischen bearbeitungen (vgl. z. B. Evang. Schulblatt 1900 Nr. 10 die schine kreit von P. Brüggemann) besser hervortreten lassen. Doch wäre der Brundgedanke des dritten Kapitels dadurch allzusehr aus seiner Bahn edrängt worden. Es ist daher bei einigen Andeutungen in dieser Richtung eblieben (S. 164 ff.). Endlich lag der Gedanke nahe, auch im fünsten Dörpfeld, heitslehre.

Rapitel, "Der Geist", die ganze Anlage mehr kontret auf tragen. Bersönlichkeiten, etwa auf Paulus, zugespitzt umzusormen; doch wurde nam Besprechung mit Freunden von diesem Bersuch Abstand genomme Dörpfelds offenbare Absicht, in dem letten größeren Rapitel die me Histematische Lehrform zur Gestung zu bringen, sollte durch die Bearbeitung nicht einsach ignoriert und hinfällig gemacht werden. Doch werden die in dem meinerseits eingeschobenen 1. Abschnitt vom V. Rap. (S. 265 ff.) hierfür gegebenen Winke dem geschickten Lehrer genügen, das reiche Material des fünften Kapitels an dem Leben und Charatterbild besonders des Paulus zu entwickeln.

Wenn übrigens die ganze Bearbeitung öfter Spuren davon zeigt, daß sie in großem Gedränge entstanden ist, so möge der Leser Rachsicht walten lassen. Niemand hätte mehr als ich selbst gewünscht, daß diefer wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit mehr Ruße und Studiusun hätte gewidmet werden können.

# 5. Dörpfelds Auffassung von der Heilsgeschichte.

Mit dem hinweis auf diese Winiche und Bersuche, den Stoff Des zweiten Enchiridions mehr zu konkretisteren, perfonlicher auszugestalten, komme ich schließlich auf einen hauptpunkt, der vor und bei dem Gebrauch des Buchs zu erwägen sein wird.

Benn Dörpfeld verlangte, daß die Unterweifung in der Chriftenlehn vor allem in die beilige Schrift ftatt in ben Ratechismus bineinzuführen und aus ihr ben Stoff in erfter Linie ju fcopfen habe, fo betrachtete er Die heilige Schrift babei unter zweierlei Befichtspuntten: 1. Sie giebt beilige Gefchichte, bezeugt bie großen Thaten Gottes, die er jum Seil ber Menschen ftufenmäßig ausführte und geschehen ließ; 2. fie ift die Sammlung religiöfer Rlaffiter in dem icon oben angedeuteten Sinne, benen gegenüber ber Ratechismus nur als ein Rlaffiter zweiten Ranges in Betracht tommt. Diese beiden Gefichtspunkte find nicht disparater Art, sondern folieken fich in dem dritten aufammen: daß die in der beiligen Schrift zu Worte tommenden Rlaffiter eben die Beugen ber beiligen Befchichte, der großen Thaten Gottes find. Gleichwohl ergeben fich aus beiden Gefichtspuntten für den Aufriß der Beitolehre zwei verschiedenartige Berfahren; bas eine faßt ftrenge ben fachlichen Bang ber gefdichtlich fic entfaltenden Beileoffenbarung ine Auge, bas andere murdigt die "Rlaffiter" als perfonliche Erager Diefer Beilsoffenbarung. Im zweiten Endiridion wendet nun Dorpfeld das erstere Berfahren an und gwar mit direftem Musichluß des zweiten. Rach dem, was er im Geleitwort zum erften

Enhiridion bezüglich der religiösen Klassiker beibringt (S. 21 ff.), hätte man annehmen können, daß er dem zweiten Gesichtspunkt den Borzug geten würde.

Denn er weift ba ausbrudlich barauf bin, daß die Schuler an den Bottesmannern jum Dag ber volltommenen Mannesgeftalt Chrifti emporwachsen möchten, daß fie "an ihnen original feben, boren, benten, em= pfinden lernen," noch mehr: "vertrauen, hoffen, lieben, leiden, wie fie gethan". "Die nächfte und hauptfächlichfte ethische Speife ber Seele ift bie unmittelbare ober mittelbare Unschauung von Berfonen nach ihrem äußeren und inneren Leben" (a. a. D. S. 24). Lehrverfahren zwedt alfo barauf ab, "Die Schuler zu einem intimen fleißigen Umgang mit den beiligen Schriftstellern zu veranlaffen, gu einem Umgang, der intim genug ift, um den Mannern Gottes ine Berg ichanen und badurch auch im eigenen und im Bergen Gottes lefen gu lernen" (a. a. D. S. 86). Diefer Umgang hat eine naheliegende Analogie in dem geistigen Berkehr, in den die leicht zu begeisternden jungen Geelen fich mit den "profanen" Rlaffifern und den von ihnen lebenevoll borgeführten Seldengestalten gern einleben. Aber er foll den letteren an "Bertraulichkeit und Gindringlichkeit weit überragen" (a. a. D. S. 92). Genug, im Religioneunterricht, auch bei ber Beilelehre felbft handelt es fich um die Einführung in den Sinn und die Gesinnung der heiligen Schriftsteller (a. a. D. S. 86).1)

Wenn also irgend jemand, so hat gewiß Dörpfeld aufs klarste die Bedeutung des persönlichen Elements im Religionsunterricht erkannt und hervorgehoben. Was die neubelebte Didaktik des Religionsunterrichtes so eifrig betont, daß die Schüler, um zu lernen, was Religion ist, zum geistigen Umgang mit hervorragenden Trägern des religiösen Fortschritts angeleitet werden müssen, da religiöses Leben sich nur von Verson zu Verson entzündet, das hat Dörpfeld schon 30 Jahre früher verlangt, begründet und praktisch angebahnt. Denn das erste Enchiridion giebt thatsächlich eine für den verständnisvollen Lehrer unschäpbare Anleitung dazu, wenn es sich auch auf die Behandlung der Einzelgeschichten beschränkt.

Warum läßt er nun im zweiten Enchiridion dieses persönliche Element so auffällig zurucktreten? Offenbar nur deshalb, um das Gewicht des anderen Gesichtspunktes, des strengen heilsgeschichtlichen Entwicklungsganges um so schärfer hervorzukehren. Und doch sind auch hier die Epochen dieses Stusenganges in den vier ersten Kapiteln durch die Ramen

<sup>1)</sup> Bgl. ju biefem Abschnitt meinen Aufsat: Dörpfelb und bie religiösen Raffiter; Evang. Schulblatt 1895 S. 3 ff.

von Persönlichkeiten bezeichnet: Adam, Abraham, Moses, Christus. Ben Adam, Abraham und Christus fällt in der That die persönliche Betrachtungsweise mit der geschichtlichen im Sinne Dörpfelds fast zusammen Nicht so bei Moses; gar nicht im fünften Kapitel, "der Geist", und nentürlich nicht im sechsten, "das Reich". — Dörpfeld hat wohl daran gethans beide Formen nicht miteinander zu vermengen. Das, was er in seine Beschichtsgang hat zeigen wollen, wäre sonst nicht hinreichend deutlest hervorgetreten.

Dies war vorauszuschiden, um eine Frage icarf zu beleuchten, Die vermutlich manchem Lefer, ber fich in den neuen Berhandlungen über bee heilige Schrift, insbesondere ben Alten Bund umgethan bat und nun dos zweite Endiridion genau und gemiffenhaft verwerten möchte, brudend au Fe Gemut fallen wird: Bas ift's nun eigentlich um die hier vertretene Idee Der Beilegeschichte? Belden Grad von innerer Sicherheit ober gar wiffenschaftlicher Gewigheit tann fie beanspruchen? Fast drohend. abwehrend fteht da ein Sat in der Ginleitung des Sandbuche (G. 54), bag fur diejenigen, welche ben bier gezeichneten fecheftufigen Bang nicht als wirklich geschichtlich anerkennen mögen, das gange zweite Enchiribion wertlos, unbrauchbar fei. Es mag icheinen, als ob Dorpfeld mit biefem Dittum den Gebrauch feiner wertvollen Babe unnötig eingefchränft habe. Denn will man es mit diefer Forderung gang ernft nehmen, alfo grundlich untersuchen, inwieweit ber vorgeschlagene Stufengang ftreng gefcichtlic im wiffenschaftlichen Sinne des Wortes fei, fo gerät ber Laie in foldes Labyrinth hiftorifc theologifder Grundfate, Methoden und Meinungen, daß er mutlos die Sand finten läßt, und, wenn dies die conditio sine qua non jur Benutung bes zweiten Enchiridions bilbet, lieber gang auf diefe verzichtet.

Sehe ich recht, so barf ber gewissenhafte Lehrer bei dieser so ungemein verwickelten Frage sich auf die Uberlegung und Entscheidung zweier Momente beschränken. Ist der ehemalige Inspirationsbegriff, d. h. die Borstellung von der Unsehlbarkeit des Buchstadens der heiligen Schrift, die allein einer Behauptung des durchweg streng geschichtlichen Inhalts etwa der Genesis sicheren Halt gewähren könnte, seit Luther, Bengel und den Forschungen der gesamten neueren Theologie haltbar oder nicht? Glaubt man diese Frage verneinen zu müssen, so würde weiter zu erwägen sein, ob eine Anschauung, welche die weltgeschichtliche Wirklichkeit der Berichte aus der Ur- und Patriarchenzeit im wissenschaftlichen Sinne des Wortes dahin gestellt sein läßt, auch ihre heilsgeschichtliche Bedeutung zugleich aushebt? Mit anderen Worten, hängt der religiöse Wert der in jenen Geschichten niedergesegten Gedanken von der vorausgehenden

Gewifiheit ab, daß diefe Borgange gerade in jener vorhistorischen Zeit und genan in der überlieferten Beife fich abgespielt haben, oder barf man etwa bei der symbolischen Bedeutung dieser mittels der "rudwärts gelehrten Brophetie" dargestellten Geschichten fteben bleiben? Dach bem oben bezüglich des Symbolischen in ber beiligen Schrift Beigebrachten ficht Dörpfeld felbft diefer letteren Auffaffung nicht unbedingt ablehnend gegenüber1) -- unter einer, allerdings fehr gewichtigen, Boraussetzung. Es handelt fich für ihn in der genetischen Darftellung der Beilslehre nicht blog um die geschichtliche Entwidlung religiöfer Ideen innerhalb bes Menidengeiftes, foudern um eine wirkliche, b. h. gottgewirkte Befdichte, d. h. darum, daß der lebendige ewige Gott fich thatfachlich den Menfchen im lanf ihrer Gefchichte ftufenmäßig offenbart hat und mit seinem ausgewählten Bolle etwas geschehen ließ, was über eine rein natürliche Ent= widlung weit hingusgeht. Für Die Geschichtsbetrachtung im Sinne Dorpfelde ift also der lebendige Gott selbst nicht nur ein, sondern der wientliche Fattor; eine Geschichteauffaffung, welche die Geschichte rein nathrlich, abgesehen von der Ingredieng der Gottesoffenbarung, ertlären will,2) lehnt er so weit ab, daß in der That diejenigen, welche ihr huldigen, fein zweites Enchiridion ganz und gar nicht gebrauchen konnen.

<sup>1)</sup> Menten, Schriften Bb. 6 G. 354 f.: . . Außerbem hegte bie Belt des Altertums eine eblere Berehrung ber Bilber, wobei es eigentlich nicht auf religiofen Dienft ber natur, nicht auf Berehrung ber Gotter und Beifter, auch eben nicht auf Magie und bergleichen abgesehen mar, aber auf Beisheit und Ertenninis. Man bachte von Bahrheit und Ertenninis ju groß, als bag man fie einer gemeinen Menge ohne Sulle hatte preisgeben mogen und wer nicht lernen, suchen, betrachten, fragen, sich anftrengen mochte, ben hielt man für teinen mahren Schuler ber Beisheit, für teinen echten Forfcher nach Erfenntnis. Man mußte noch nichts von jener unseligen Methobe ber Bopularität, die, immer auf der Oberfläche bleibend, teine Tiefe ahnet und teine Tiefe ergrundet, die Borte für Sachen giebt und in beren Munde die Rraft beraubt, tein Gemut bewegt und teinen Berftand erhellet, weil fie felbst gemein ift und nichts tennet und will als gemein sein und gemein machen. Die ganze Lehrmethobe war anigmatifch und parabolifch; man fprach und lehrte in Ratfeln und Gleichniffen, und bie Buchftaben und Bucher ber Lehre maren Sieroglophen, Symbole, Embleme, alfo Bilber. Aber auch hier follte IBracl fich von ben Beltvollern unterfceiben: es follte auch bier in biefer beffern, unschuldigern Rudficht teine Bilber haben und ehren, b. h. teine menschliche Bilber, feine willfürlich gemählte, teine von der Beltnation angenommene. Denn es follte mabrhaftige, notwendige, gottliche Bilber haben, und weil es bie habe, die Bilber ber Jahrbunderte, bas Gottliche mit bem Menschlichen, bas Rotwendige und Bahre mit bem Billfürlichen und Falfden, und bas mahrhaft Beilige nicht mit bem Bemeinen vermischt und fo entweihet und ber Berachtung und Bergeffenheit bingegeben merbe.

<sup>2)</sup> Bgl. zu dieser entscheidenden Fragestellung die vortreffliche Schrift von

Much wird fich fein fechefacher Stufengang felbst für bas tritifch geschulte Muge, bas nicht burch falfche moniftifche Philosophie getrubt ift, als hiftorifc haltbar erweisen. Den festen Buntt, ben zu erschüttern teine gewissenhafte Beschichtsforicung imftande ift, bildet Dofes und die Gottesoffenbarung an ihn, feine Religionoftiftung oder die Begrundung bes Alten 3ft nun aber die Gottesoffenbarung an Mofes und die Ermahlung des Boltes Israel aus rein hiftorifden Grunden nicht wohl anaufechten, fo ift boch in diefer das Moment offenbar mefentlich, daß Jehovah (Jahre) dem Mofes als "der Gott der Bater", Abrahams, Ifaats und Jatobe Gott, offenbar wird. Damit ift die Borbereitungeftufe ber Gotteberkenntnis, Die Bestalt Abrahams, Der Bater Der Gläubigen als geschichtlich gefordert und gegeben; fie gliedert fich auch in eine wirklich hiftorifche Umgebung ein.1) Anders allerdings die Urgeschichte. fehlt ber ftreng gefdichtlichen Forfchung jeder andere Bergleichungepuntt, als die Muthologie der Bolter, jeder Dagftab; fie geht, indem fie die Unfange darftellt, über die Geschichte hinaus. Prophetische Intuition legt hier in Form geschichtlicher Borgange die emigen Beziehungen Gottes gur Belt und gur Menfcheit bar. Es ift thatfachlich die Urgefcichte bes Berhaltniffes von Gott und Menfcheit: fo wie im Gundenfall gezeichnet. ftellt fich die Menscheit zu Gott, fo ftellt fich Gott zur Menscheit bas emige Evangelium von dem heiligen Gott oben, dem Gunder unten und ber Gnade in ber Mitte (val. das Evangelium vom Bollner: "Gott. fei gnabig mir Gunber"). Und auch bas erfte gehort zu ben Elementen Des ewigen Evangeliums: "Dein Schöpfer, mein Beiland." Das erfte Rapitel der genetischen Entwicklung bleibt also die grundlegende Bergegenwärtigung beffen, mas Gott fich mit der Menfcheit vorgefest hat; auch

Brof. Dr. Rothstein in Halle, der selbst der tritischen Schule angehört: "Der Gottesglaube im alten Jörael und die religionsgeschichtliche Kritit". Halle a. S. In der Einladungsschrift zur 32. Hauptversammlung des Bereins für Herbartsche Bädagogit in Rheinland und Westsalen 1900 S. 3 sp.: "Heiselehre auf Grund der Heilsgeschichte" habe ich diese Gesichtspunkte weiter ausgeführt.

<sup>1)</sup> Sine raditale Geschichtsforschung, die nicht nur die Geschicken von Abraham, sondern seine Gestalt selbst ins Reich der unhistorischen Sage verweist, wird zweiselsohne von diesen Abergriffen zurucktommen. Die naheliegende Anastogie mit den griechischen Heldengestalten läßt das wenigstens erwarten. Die Zeit ist noch nicht lange her, daß ein Mann der Wissenschaft sich lächerlich zu machen fürchtete, wenn er von der Geschichtlichkeit des Trojanischen Krieges und der Homerischen Figuren reden wollte. Zett sind die steinernen Fundamente dieser "Sagen" Homers ausgegraben und Dörpfelds Sohn ist es, der mit glänzendem Scharssinn und Fleiß die geschichtliche Treue der Flias und Odyssen nachweist, unbeschadet natürlich ihrer thatsächlich mythologischen Ausschmüdungen.

diefe prophetisch-symbolische Darftellung stellt uns mahrhaft auf den Boden der Beilegeschichte.

Somit ist zwischen der heilsgeschichte oder der Geschichte des Bolles Berael und der Gottesoffenbarung und zwischen der wissenschaftlichen Geschichte Israels allerdings ein Unterschied zu machen. Das zweite Enchiribion deutet dies ja auch schon damit an, daß bei weitem nicht der ganze Geschichtsstoff, nicht einmal alle in der ,biblischen Geschichte' behandelten Erzählungen, in den Rahmen der heilsgeschichte einbezogen worden, sondern nur die "Anotenpunkte" herausgestellt sind, diese allerdings mit großer Eindringlichteit. Es ist also eine religiöse Beleuchtung der geschichtlichen Uberslieferung von der Entwicklung des heils unter bestimmten Gesichtspunkten.

Diefe Sichtung und Auswahl des Stoffes unterscheidet übrigens Dorpfelde genetifche Darftellung ber Beilegeschichte wesentlich von dem, was von den eigentlichen Autoren der Beilegeschichte: Rurt, von Sofmann, Buchruder ale folche hingestellt ift. Diefe wollen den gesamten Uberlieferungestoff der beiligen Beschichte in ihr System der Beilegeschichte hineinbringen, alle Borgange aus dem angenommenen hoberen Befichtspuntt ertlaren. Dag eine berartige pragmatifche Gefchichteauffaffung fic oft von historischer Geschichte weit entfernt und fünftliche Deutungen und Gewaltsamteiten zu Gulfe nehmen muß, ift flar. Undererfeite ift allerdings jujugeben, daß eine folche Ausmahl des Geschichtestoffes, wie fie-Dorpfeld bier bietet, nicht von eigentlich geschichtlichen Besichtspunkten bestimmt ift, fondern von religiofen und weiterhin auch wohl von theologifden. Die naive religiofe Betrachtung vermag ja überhaupt bas gewaltige in der heiligen Schrift niedergelegte Material der Religioneund Sittengeschichte nicht zu bewältigen; es gehört bagu, auch wenn man noch fo gefliffentlich Theologie und Religion unterscheiden möchte, doch eben eine theologische Durchdringung des Stoffes. Dag auch Dorpfeld bei feiner Bearbeitung des genetischen Banges der Beilelehre von gemiffen theologischen Grundgedanken beeinfluft mar, murde oben ichon durch Rennung feiner theologischen Bertrauensmänner anerkannt. Die eindringliche Berausarbeitung ber Berföhnungeibee ale des roten Fabens feiner gangen Darftellung zeigt dies unzweideutig. Aber bas darf er jedenfalls für fich in Anspruch nehmen, daß er nicht von theglogischen Liebhabereien und Spitfindigfeiten fich hat leiten laffen, fondern nur die großen elemen : taren Buge ber Beilemahrheit gur flaren Unfcauung gebracht hat. Die Bemeinschaft des Menfchen mit Gott ift ihm eben nicht eine religiofe Idee, fondern eine Gotte ethat, in der Befdichte ftufenmäßig Den geschichtlichen Fortschritt diefer immer reiner und inniger werdenden Gottesgemeinschaft oder der thatfaclichen Rechtfertigung und

Berföhnung hat er mit Sorgfalt herausgearbeitet, unter Ausschließung alles Nebensächlichen und alles bloß Dottrinären, Dogmatischen, auch von solchem, was in den Katechismen bis dahin für große Hauptsachen angesehen wurde, wie Trinitäts-, Gottes- und Inspirationslehre zc. Beil es ihm lediglich auf diese elementare Grundthatsache und Grundwahrheit anstommt, wird der ganze weitschichtige Stoff unter Moses und dem Alten Bunde wesentlich auf den Opferkult reduziert, indem dieser das Symbol, das Anschauungsbild der gottgewirkten Versöhnungsthatsache darstellt. Das Opfer war ihm also in dieser dritten Periode die Hauptsache.

Das Schema, das er dann gur Gliederung des Stoffes mit Unlehnung an ben Beidelberger Ratechismus mablt, "des Denfchen Sunde und Elend, Gottes Beilethat und die Birtung von Gottes Beilethat", ift auch taum ale ein theologisches zu begeichnen. Es ift bas tein Suftem eines Gedankengefüges, einer Dogmatit, fondern die gegebene Dialektit der Sache felbft. Böllig unspftematifch ift auch die fechefache Wiederholung desfelben Gedankenganges. Beziehung trifft die Anlage des zweiten Enchiridions in gang mertwürdiger Beife mit der Beobachtung jusammen, die neuerdinge, soviel ich weiß querft von Gottichid, bezüglich bes fleinen Lutherichen Ratechismus gemacht ift. Die fünf Sauptstude ftellen fein fustematifchee Wedankengefuge bar, wobei eine fich aus dem anderen entwidelt, sondern alle fünf beschreiben ein "Ganges vom Evangelium," jedes von einer neuen Seite. fruchtbaren Gedanten, in jedem Stuck ein "Ganges vom Evangelium" nachzuweisen, haben Dorpfeld sowohl wie Gottschid dem alten Detinger Mit diefer zweifachen Gruppierung nach den feche Stufen oder Beilethaten Gottes, von denen jede ein Banges vom Evangelium barftellt, und fodann innerhalb jeder Stufe nach dem Schema des Beidelberger Ratechismus ift die innigfte Beziehung des zweiten Enchiridions jum Gemeindebetenntnis hergestellt. Wenn auch der genetifche Lehrgang des zweiten Endiridions und der fatechismusmäßige Lehrgang einander ausschließen, fo ichließt boch bas zweite Endiribion ben Rate= dismus felbft teineswegs aus, fondern ein. Wenn fcon, wie Dörpfeld will, nach ber Behandlung des erften Enchiridions das volle tindesgemäße Berftandnis des fleinen Lutherichen Ratecismus gewonnen fein foll, fo giebt bas zweite eine folde Bereicherung und Bertiefung in den Gehalt der Ratechismusgedanten, wie fie alle Bort= und Sacherflärung bes Ratecismusterres nicht ju bieten vermag.

Das aber ift für das zweite Enchiridion, wie auch bei dem recht verftandenen Lutherschen Katechismus die Hauptsache, daß nichts darin bloße Dottrin und Abstraktion bleibt, sondern das Ganze perfonlich subjet-

tiv ale eigenes Erlebnis und Betenntnie hervortritt. Das zweite Enchiridion hatte feinen 3med grundlich verfehlt, wenn es als die Dialettit eines Geschichtsprozeffes aufgefaßt und behandelt murbe. Gollte die Berfuchung hiezu irgendwie fich nabe legen, fo moge man fich daran erinnern, daß dem Berfaffer der geiftige Bertehr mit den heiligen Schriftftellern ftet8 Die Sauptsache gewesen, nicht aber die Berfolgung einer auch noch so intereffanten und tieffinnigen Beilegeschichtsphilosophie. Um das zweite Enchiridion vor diefem Diffverständnis nachdrudlich ju ichuten, hoben wir oben die Anschauung Dorpfelds bezüglich des "intimen Unigangs" mit den "religiösen Rlaffitern" ausgiebiger hervor. Gie bilbet bas eigentliche Leitmotiv feiner Gedanken zum Religionsunterricht, das Reue, mas er jum methodifden Fortidritt des Religionsunterrichts beigebracht hat. Benn ber im zweiten Endiribion vorgeführte fechefache Bang des Evangeliums burd die Beilegeschichte nicht im Gemut bes Schulers gegenwärtig wird, wenn er ihn nicht miterlebt, wenn er das, was Gott an und mit ber Menscheit geschehen sein ließ, fich nicht für seine Beziehung zu Gott vergegenwärtigen tann, bann ift ber gange ,genetifche' Lehrgang zwedlos.

So gehe denn Dörpfelds lettes Werk, das doch eins der ersten war, hinaus und erweise sich nicht nur als ein neues methodisches Experiment, sondern als einen wirklichen glücklichen Griff und Hebel zur Hebung der religiösen Anlagen und Kräfte, die doch Gott einmal in unser Bolk hinein gelegt hat. Möge die große geistige Arbeit, die einer unser besten religiösen Charaktere und zugleich pädagogisch auf der Höhe stehender Schulmänner in diesen Vorschlag hineingelegt hat, nicht vergeblich gewesen sein. Gottes Segen geleite das Buch und setze es zum Segen!

Duffeldorf, den 7. Dez. 1900.

Dr. G. von Rohden.

... 

### Methodische Einleitung:

# Über Zweck, Unlage und Gebrauch des biblischen Enchiridions II.

### I. Bur erften Orientierung.

Es ist nicht der Zweck dieser methodischen Einleitung, die gange Theorie des genetischen Lehrganges überhaupt und des genetischen Religionsunterrichts insbesondere zu entwickeln, — wie wichtig eine solche Arbeit auch wäre. Nachdem jett in dem II. Enchiridion der erste Bersuch einer christlichen Heilslehre nach genetischem Gange vorliegt, glaubt der Bersasser sich auf die näher liegende Aufgabe beschränken zu sollen, zu zeigen, wie der genetische Gang in diesem Büchlein praktisch sich dar stellt, — den Leser in das Büchlein selbst einzuführen.

Auf einen Hauptvorteil, den der genetische Bang beansprucht und ben das vorliegende Lehrschriftigen erreichen möchte, sei schon hier im Eingange hingedeutet.1)

### a) Ein Hauptmerkmal der genetischen Methode.

Der hier gemeinte Borteil ist der, worauf Goethes Rat hinweist: Bas du ererbt von beinen Batern hast, Erwirb es, um es zu besisen.

Bon allen Arten des Besitzes gilt, daß die Art und Beise, wie jemand zu demselben gelangt, auch über deffen Gebrauchsfähigkeit

<sup>1)</sup> Der Ausbrud "Methobe" umfaßt bekanntlich ein Zwiefaches: Lehrgang und Lehrverfahren. Hier foll nur vom Lehrgange die Rebe sein, nicht vom Lehrverfahren. Wenn im folgenden zuweilen der allgemeine Ausbruck "Methode" gebraucht ist, so wolle der Leser verstehen, daß doch nur der Lehrgang gemeint sein soll.

und Sicherheit viel entscheidet: was einer durch Dabe und Flei erworben hat, wird in einem viel höheren Dage ficheres und freie Eigentum, ale mas ihm ohne Dube ale Erbteil zugefallen ift. synthetische ober bogmatische (tatechismusmäßige) Lehrgang überliefert ben Schuler die Resultate der wiffenschaftlichen Forschung in fertigen Gatet und läßt den Beweis, gut oder dürftig, hinterher folgen. netische Berfahren ftellt fich bagegen bie Aufgabe, den Schüler auf ben Wege zu fuhren, welchen die Foridung felbft, mo fie in gerade Richtung war, eingeschlagen bat, fo bag ber Schuler gleichsam zu einen Forfcher wirb, die Refultate des Forfchens felbft ermirbt. fällt ihm dabei der Borteil zu, dag er durch den begleitenden Lehrer vo den mancherlei Fehlgriffen und Irrgangen bewahrt wird, denen die erft Forfchung ausgesett mar, bevor fie ans Biel gelangte : er tommt obn Umwege und gewiß ans Biel. Wie es nicht fraglich fein tann, bal Diefe Lehrweise fur den Schaler intereffanter ift ale jene, fo auch nicht daß fie ju einem wertvolleren Befittum führt.

Synthetisch wird der katechismusmäßige Lehrgang genannt, weil di einzelnen Lehrsäte (ohne Rudficht auf Hauptsachen und Nebensachen) nad einer äußerlichelogischen Ordnung aneinandergereiht werden, und somi der Schüler das Ganze erst dann zu Gesicht bekommt, wenn alle Lehr punkte vorgeführt find. Dogmatisch heißt er, weil die fertigen Sätzschaft voraufgehen, und die Begründung erst hinterherhinkt.

Sein gerader Gegensat ist der analytische oder elementare Dieser beginnt mit dem Konkreten, mit den Anschauungen, und hält sich vorwiegend auf dem Boden der Anschauungen. Nicht als ob er absolm bei den konkreten Borstellungen stehen bliebe. Es verhält sich vielmehr so Da die konkreten Borstellungen die Elemente alles Denkens sind, so setzisch der elementare Lehrgang die Aufgabe, in diese Elemente, in das Anschauunges gebiet einzusühren. Die Anschauungen werden betrachtet, vorab in ihrer Totalität aufgefaßt, sodann aber auch analysiert, verglichen, ferner gruppiert, unter übergeordnete Borstellungen gefaßt, kombiniert u. s. w., — immer aber mit dem Zwecke, vor allem im Gebiete des Konkreten heimisch zu machen, einen reichen Borrat klarer und geordneter Anschauungen, einen reichen Borrat klarer und geordneter Anschauungen zu sammeln. Der elementare Lehr. gang ist somit sowohl im Ausgangspunkte wie im Ziele von dem dogmatischen Lehrgange verschieden.

Der genetische Lehrgang sucht eine zwedmäßige Berbindung von Analyse und Synthese herzustellen. Sein formeller Charakter ist damit genau bezeichnet. — Um das Moment des Findens hervorzuheben, könnte man ihn auch den heuristischen (findenden) nennen. Da dieser Name aber auch für das elementar-aualytische Lehrversahren gebraucht wird und zwar mit vollem Rechte, so muß für die Bersbindung von Analyse und Synthese ein neuer Name gesucht werden. Der Name "genetisch" bezeichnet zwar ebenfalls nur ein Merkmal dieser Lehrweise, aber ein sehr charakteristisches, das überdies in mehrfacher Beziehung hervortreten kann. Es soll nämlich ein genetisches, ein naturwächsig sich ausgestaltendes Wissen erzeugt werden: darum folgt diese dritte Methode so viel als thunlich den Spuren der ersten Forschung, also der Genesis der Wissenschaft, wie es z. B. bei der Hand selbst eine Entwicklung, eine Geschichte hat, wie es z. B. bei der Deilslehre und bei allen humanistischen Fächern der Fall ist — da folgt sie auch und zwar vor allem dem Wege dieser Geschichte, der Geschichte der Sache.

Die genetische Methode darf übrigens nicht als eine Schablone betrachtet werden, die man sich bloß zu merken brauche, um nun in jedem beliebigen Fache danach unterrichten zu können. Bielmehr wird ein genetischer Lehrgang der Naturbeschreibung eine ganz andere Physiognomie haben, als der in der Physik oder Chemie, und ein Lehrgang für eine fremde Sprache wieder eine andere als der in der Geographie u. s. w. Rurz, der genetische Gang ist wesentlich abhängig von der Natur des Gegenstandes.

Er ist aber auch abhängig von der Wissenschaft bes Gegenstandes. Erst muß derselbe auch wissenschaftlich in genetischer Beise erfaßt und bearbeitet sein, sonst steht die Unterrichtspraxis so gut wie ratios da. Ist nun, wie bekannt, in den meisten Fächern die Bissenschaft selbst noch am suchen, wie viel mehr muß die genetische Bearbeitung eines solchen Faches für den Jugendunterricht als ein bescheidener Bersuch auftreten. Und nun vollends auf dem theologischen Gebiete, — wo die exegetischen und dogmatischen Ansichten nachgerade in eine fast babylonische Berwirrung auszulausen drohen! Benn da ein Bersuch auch didattisch vollständig gelungen wäre, so ist er dies doch nur für diesenigen, welche im wesentlichen die gleiche theologische Anschauung haben; für die andern

1

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Puntt "Zweites Wort zum Enchiribion I.", Ges. Schr. III, 2. S. 105 ff. Zum Erweise, daß auch in der wissenschaftslichen Forschung und Darstellung der genetische Weg der beste ist, sind dort vollwichtige Zeugnisse beigebracht — von Männern, die in dieser Richtung bereits bahnbrechend gearbeitet haben, so u. a. von Schleiden (Botanit), Mager (Sprachlehre und Pädagogit), Roscher (Nationalötonomie), Trensbelenburg (Naturrecht), v. Hosmann (Theologie). Sinige von diesen sind weiter unten (S. 18 ff.) noch einmal abgebruckt.

ift er unbrauchbar, vielleicht nehmen fie von feinen didattifden Borgugen nicht einmal Rotig. - Obgleich ich in dem, was rein didaftifc beurteilt werden tann, mich ziemlich ficher fuhle, fo fei doch offen eingestanden, daß der Entschluß, meine Arbeit ju veröffentlichen, durch ein langes inneres Schwanten hindurchgegangen ift. Bas endlich ben Ausschlag gab, mar teineswegs das aufmunternde Bureden der Freunde, die das Schriftchen im Manustriptbrud tennen gelernt hatten, auch nicht bie eigene gute Meinung von dem litterarischen Kindlein, sondern lediglich die allmählich gereifte Überzeugung, daß bei der theoretischen Besprechung allein die Sade nicht vom Flede tomme. Nachdem jett die Idee eines genetifden Beileunterrichts in der Gestalt eines prattifden Berfuches fich prafentieren tann, wird hoffentlich auch ihre Durchsprechung einen neuen Impuls erhalten. Diefe Durchsprechung ber methodifden Grundgebanten und, wenn es fein tann, eine beffere Ausführung berfelben als mir gelingen wollte bas ift es, was mir bor allem am Bergen liegt. Wenn Manner bon boberer Befähigung fich entschliegen, jur Erftrebung bes boberen Bieles Band anzulegen, dann hat meine Arbeit ihren Dienst gethan.

### b) Für welche Unterrichtsstufe das II. Enchiridion bestimmt ist.

Bis zum 13. oder 14. Jahre wird in der Boltsichule wie in den boheren Schulen vorwiegend bie Betrachtung der Gingelgefcichten am Plate fein. Das ift nicht nur der elementare Weg, sondern and ber volkstumliche - für die Gemeinde -, wie denn die fonntaglichen Evangelien gleichsam eine engere Auswahl aus dem umfangreicheren Elementarturfus find. Bu biefem Lehrgange ber Ginzelgeschichten, bem das 1. Endiridion dienen will, verhält fich das II. Endiridion ungefähr wie eine fremdfprachliche Schulgrammatit gu dem Elementar= buche diefer Sprace, oder wie ein Schullehrbuch der Beometrie jum geometrifden Unichauungeunterricht. 3ch fage: "ungefähr"; benn zwischen jenen spftematischen Lehrbuchern und dem II. Enchiridion ift neben dem Gleichartigen auch ein bedeutender Unterschied vorhanden. Das lettere bietet weder eine abstratte, noch eine suftematifche Dogmatik. Das Dog= matifche tritt nur fonfret b. i. vermachfen mit der Beschichte auf, und fo liegt auch bas Syftematifche bes II. Endiridions hauptfächlich auf ber gefdictlichen Geite, in der zusammenfaffenden, eigentumlich geordneten Gefdichtebetrachtung. Die Bergleichung bes II. Enchiridions mit jenen Lehrbüchern will eigentlich nur fagen, daß dort wie hier ein Elementarfursus voraufgegangen sein muß. Der II. Rursus des Enchiridione läßt

sich demnach genauer so charafterisieren, daß er im Religionsunterricht exe Mittelstufe zwischen dem elementarisch-geschichtlichen und dem wiffen schaftlich-systematischen Lehrgange annimmt und dafür sich andietet.

In ben höheren Schulen würde das Buchlein etwa in Tertia und Setunda fein Feld suchen muffen; — ferner bei den Schulamts. praparanden und auch im ersten Jahrgange der Seminarien.1,

Bon der Obertlaffe einer mehrtlaffigen Bolte. und Burger. foule (Mittelfdule) möchte ich es nicht gern ganglich ausschließen, obwehl es in feinem jetigen Umfange nicht dafür beftimmt fein tann. Ans. foliefen möchte ich es beshalb nicht, weil einzelne Bartien mit moble geschulten 13-14jährigen Rindern ohne Zweifel leicht und erfolgreich behandelt werden tonnen, vielleicht fogar fämtliche Abichnitte, wenn einzelne fowerere Fragen übergangen werden. Anbieten barf es fich pornehmlich darum nicht, weil den Bolteschulen außer dem elementaren biblifden Geschichtsgange ein selbständiger Ratecismusunterricht vorgefdrieben ift. Sollten boch einzelne Lehrer in der Lage fein, mit dem II. Endis ridion auszugsweise einen Berfuch machen gu tonnen, fo mochte ich ihnen vorschlagen, auf der Oberftufe den geschichtlichen Stoff so weit einzuschränfen. baß fie Beit gewinnen, um nach jeder hauptperiode eine turge gufammen. faffende Betrachtung derfelben (nach der Beife des II. Endiridions) Bedenfalls wurde bies dem Berftandnis bes Ratecismus porzunehmen. bedeutend Boridub leiften.

Hinfichtlich des Katechumenen= und Konfirmanden-Unterrichts weiß ich für das Büchlein keinen Rat, da dieses Gebiet durch die Katechismen vollständig besetzt ist. Dieser Unterricht nimmt Aberdies in unserm öffentlichen Bildungswesen eine solche Ausnahmestellung ein, das einer, der keinen bestimmten Beruf zur Sache hat, nicht gern Mentlich darüber redet. Diese Ausnahmestellung, dieses Abgeschnittensein den dem übrigen pädagogischen Berkehr ist für die Pastoren und die Kinse dem Borteil, zumal in den theologischen Blättern und Konsernzen über Te andern Fragen der praktischen Theologie — über Lituzzie, Predigt, Ber-

faffung, Union, Taufe, Abendmahl, Amt u. f. w. — viel mehr verhandelt wird, als über den so wichtigen pastoralen Jugendunterricht. Sollte indessen das II. Enchiridion auch in pfarramtlichen Kreisen einer genaueren Prüfung gewürdigt werden, so würde mich das nicht wenig freuen; namentlich würden auch gutachtliche Außerungen von dieser Seite mir sehr willsommen sein.

## II. Der genetische Sehrgang, wie er im II. Enchiridion vorliegt.

Man könnte meinen, ein Blick in das Büchlein felbst werde am besten lehren, wie der neue Lehrgang aussieht. Gewiß, das Schriftchen will selbst besehen sein. Mehrsache Erfahrungen haben mich jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß ein Religions-Lehrbuch, welches bloß Fragen enthält und zwar vorwiegend Reflexionsfragen, doch nicht genug über sich selber Auskunft geben kann.

Erstlich vermag der Leser nicht schnell und nicht deutlich zu ersehen, was für ein Bild der Heilslehre sich aus den Antworten zusammensetzen würde. Der Lehrinhalt und seine logische Anordnung ist zwar durch die Überschriften und zahlreiche Randbemerkungen soviel als möglich kenntlich gemacht. Allein wenn auch einer sich die Wähe gäbe, die Fragen sorgsam durchzugehen und sich jede Antwort bestimmt vorzustellen, so dürste ich doch nicht dafür bürgen, daß ihm der eigentümliche Charafter, den die christliche Lehre in dieser Darstellung hat und haben soll, hinlänglich deutlich sich erschließen würde. Ansangs glaubte ich das allerdings. Aus den Mitteilungen mehrerer Freunde, die das Schriftchen sorgfältig durchgesehen hatten, ging jedoch das Gegenteil hervor. Ob in der That die Schuld an dem Fragehefte lag, oder aber darin, daß zu sehr die hergebrachten staten statelbesten dognatischen Anschauungen hineingelegt, bezw. vorausgesetzt

<sup>1)</sup> Diese Marginalbemerkungen (in Betitbrud), welche ben logischen Gebankengang barlegen sollen, sind zunächst nicht für ben Schüler, sonbern für ben Lehrer gemeint. Da die vorliegende erste Ausgabe des Fragehestes, die ursprünglich nur als Manustriptbrud für einen engeren Freundestreis zur Erprobung bestimmt war, kein handbuch zur Begleitung haben konnte, so mußte auf andere Beise Rat geschafft werden, um ben Leser über den Sinn und Zusammenhang der Fragen zu orientieren. Das ist eben der nächste Zwed der Kandbemerkungen.

wurden, während doch die Fragen zu neuen Gedanken leiten wollen, kann ich eben nicht entscheiden. So viel ist jedoch klar, daß das Büchlein selbst über seinen Lehrinhalt nicht genug Aufschluß giebt.

Noch weniger aber können aus dem Frageheft allein die Motive deutlich erkannt werden, die für diese Darstellung der Heilslehre maßzgebend gewesen sind. Diese Motive liegen in den besonderen didaktischen Problemen, welche die genetische Methode an ihren Lehrgang stellt. Damit, daß man die Kennzeichen der genetischen Methode im allzgemeinen richtig begriffen hat, sind noch keineswegs die eigentümlichen Probleme des Lehrganges für ein bestimmtes Fach gefunden. Hier kommt die eigentümliche Natur des Gegenstandes ins Spiel und seine dadurch bedingte eigentümliche erziehliche Ausgabe. Der Religionsunterricht z. B. hat eine ganz andere Natur und eine ganz andere erziehliche Ausgabe als die Mathematik. Wer nun die für den religiösen Lehrgang daraus hervorgehenden didaktischen Probleme nicht vorher schon sich klar gemacht hat, wird dieselben aus dem Frageheste schwerlich herausssinden.

Schon hieraus geht zur Genüge hervor, daß ich mich über ben Lehrinhalt des Buchleins und beffen bidattifche Behandlung genauer aussprechen muß.

Leffing sagt einmal: die Geschichte eines Buches sei das beste Borwort. Er will also die genetische Methode auch für diesen Zwed empfehlen. Soviel es sich schiedt, will ich diesen Rat zu befolgen suchen.

### Die drei didaktischen Probleme des genetischen Tehrganges.

Biele Jahre lang habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie im Religionsunterricht ein Mittelweg zwischen der elementaren Weise (der Einzelgeschichten) und der abstrakten Beise (der Katechismen und gelehrten Dogmatiken) gefunden werden könnte, und wie bei diesem Mittelwege der Lehrgang gegriffen sein müßte. Unzählige Unterredungen mit Theologen und Schulmännern brachten mich keinen Schritt weiter: die einen sahen die Berechtigung meines Suchens nicht ein, die andern verstanden mich nicht, und die dritten wußten eben keinen Rat. Schließlich sah ich mich wieder auf die eignen Versuche angewiesen. Wie einem dabei unterweilen zu Mute wird, kann nur der wissen, der jemals auf eigene Faust einen Weg durch einen Urwald hat suchen müssen.

Die allgemeinen Kennzeichen der genetischen Methode waren mir — von einigen andern Fächern her — so ziemlich klar. 1) Es galt nun vorab, die didaktischen Probleme zu ermitteln, welche sie an einen Lehr= gang des Religionsunterrichts stellt.

Bu dem Ende suchte ich mir zuerst noch einmal genau zu vergegenwärtigen, wie die beiden vorhandenen Lehrwege, der elementare und der tatechismusmäßig-abstratte, geartet sind, um dann aus dem, was der eine rückftändig lassen muß und der andere verfehlt, genauer zu ersehen, was der genetische Lehrgang, als die richtige Fortsetzung des elementaren, zu erstreben hat. Es soll dem Leser nicht zugemutet werden, diesen Gedankengang umständlich mit mir durchzumachen; nur die Resultate desselben lasse er mich in dieser Reihenfolge vorsühren. Durch den Blick auf die beiden vorhandenen Lehrgänge werden die Rennzeichen des genetischen Lehrganges desto deutlicher hervortreten.

Der elementare Lehrgang. Ale das Charafteriftifche desfelben haben wir hier nur zu merten, daß er dem Bange ber Befoidte folgt und fich mit der Betrachtung der Gingelgeichichten beschäftigt. Für die Elementarstufen brauchte also die Didattit den Lehrgang nicht erft zu erdenten: fie fand ihn vor. Auch die Ginteilung - die Gruppierung des Stoffes im gangen und in den einzelnen hiftorien - ift durch den Berlauf der Geschichte gewiesen. Die didattifche Aberlegung hat es lediglich noch mit der Auswahl der Einzelgeschichten ju thun, wobei barauf zu achten ift, daß dieselben fagbar, instruktiv und der Bahl nach angemeffen find. — Obgleich also der Lehrgang für die Elementarftufen fozusagen ein gegebener ift, fo hat es doch befanntlich überlange gedauert, bis man das Gegebene fand, d. h. bis man einsah, daß . für die religiofe Unterweifung auf diefer Stufe nicht der Ratechismus. sondern die biblifche Geschichte den Mittelpuntt bilben muß. Roch lange, lange Beit nach der Reformation hat eben das Umgekehrte gegolten, oder wohl gar der Ratechismus allein gegolten. Und felbst heute noch läuft in den meiften Schulen der Ratechismus als ein zweiter felbftanbiger Lehrgang neben dem geschichtlichen Lehrgange her. Wann Diefer Dualismus einmal einem einheitlichen Lehrgange Blat machen wird, ift vor der Sand noch nicht abzusehen.2)

<sup>1)</sup> Die gründlichste und zuverlässigste Belehrung über das Besen ber genetischen Methode bietet immer noch Dr. Magers kapitales Buch: "Die genetische Methode bes schulmäßigen Unterrichts in fremden Sprachen und Litteraturen". Zürich, bei Meyer und Zeller, 1846. 426 S.

<sup>2)</sup> Noch weniger icheint bas Lehrverfahren beim elementaren Geschichts-Lehrgange in die rechte Bahn tommen zu tonnen. Ich will nicht bavon reben.

Der fynthetische bogmatische Beg.1) Da derfelbe von dem Gange der Geschichte ganzlich absieht, hat er insoweit völlig freie hand. Sein Objekt ift die abstrakte (von der Geschichte abgezogene) Lehre; und seine Sorge beschränkt sich nur darauf, wie dieselbe am faglichsten und

wie die fo bodft nabe liegende Ertenntnis, daß bem Siftorienbuche ein Frage: beft jur Seite treten muß, fo lange bat auf fich warten laffen tonnen. Bielen Lehrern ift biefe Einsicht felbst heute noch nicht aufgegangen: sie qualen lieber fich und ihre Rinder damit, die Geschichten jum genauen Bieberergablen einzuprägen, ober aber langstielige Ratechisationen barüber ju halten. Es ift bas nur ein Gebrechen bon vielen. (Bgl. "Gin driftlich:pabagogifder Broteft miber den Memorier-Materialismus im Religionsunterricht", Gef. Schr. III, 1. S. 121 ff. Gutersloh, Bertelsmann.) - Es hat etwas fo Schmerzhaftes wie Erschredenbes, gu feben, mit welcher felbstgenüglichen Sicherheit fo viele junge und leiber auch ältere Lehrer an ben fo schwierigen biblischen Geschichtsunterricht geben, und mit welcher Suffisance sie auf ein tieferes Bibelstudium herabbliden. Da ist ihnen vorgefagt worden, Bestalozzi habe ausgemacht, daß aller Unterricht anschaulich fein muffe, - und dann haben fie weiter fich vorfagen laffen, die biblifche Befdicte fei ber rechte religiofe Unichauungsunterricht. Run wiffen fie es. Bas follte also noch zu fragen und zu lernen sein? — Denn mas bas Ronnen betrifft, so sind die einen weiland auf ein regelrechtes Katechisieren und die andern auf ein regelrechtes Spebieren jum Dieberergablen eingeschult morben. Die einen wie die andern haben ihre Lettion gelernt, geubt, nun find fie aber auch "fertig". Ginmal felbständig barüber nachzudenten: marum die biblifche Geschichte ber rechte religiose Anschauungsunterricht ift, und - warum fie es boch wieberum nicht ift, tann ihnen nicht einfallen; benn bas felbständige Denken ift ja in ben Reglements und Instruktionen nirgend vorgeschrieben. Und bann: wenn diese "prattifden" Danner fich auf folde theoretifde Fragen einließen, fo tonnten fie fich ja möglicherweise bagu gebrangt feben, in ihrer Lebrpraris umlernen ju muffen. Schredlich! Schredlich! Dem geht ein tluger Mann lieber aus dem Wege.

1) Wenn hier und an andern Stellen biefer Schrift von ben Ratechismen bie Rebe ift, fo handelt es fich - wie ber Lefer gef. nicht überfeben wolle nicht um ihren religiofen Inhalt, fonbern um ihre Lehrweise. Sie werben lebiglich vom foulmäßig.padagogifden Standpuntte beleuchtet. Db ibr Inhalt biblifc und orthodog fei, ober nicht, - barf mich hier nicht tummern; bie alten ehrmurdigen symbolischen Ratechismen, die nachgeborenen entwidelteren Leitfaben, und bie "modernen" Lehrbucher muffen fich allesamt unter basselbe Daß ftellen. Es fällt mir nicht ein, beftreiten zu wollen, baß bie echt biblifchen Ratechismen zu ihrer Zeit vortreffliche Dienfte geleiftet haben, zumal in ber reformatorifden Beriode, mo es darauf antam, bem driftlichen Bolte feinen Blaubensbesitgtand in bundigfter Beife barjulegen und es gegen bie bamaligen Begner gur Berteidigung ju ruften. Ebenfo menig foll beftritten merben, daß fie - bei guter Behandlung - auch heute noch in ihrem Dage nüglich find, und baber auch berechtigt, folange man eine beffere Beife nicht tennt. Auch barüber foll nicht geurteilt fein, ob nicht bet Ratechismus bei Ermachfenen, bie ein abgerundetes Berftandnis der Beilslehre begehren, an feinem Mage übersichtlichsten zu ordnen sei. Da haben denn — wie es scheint — viele Meinungen Raum. —

Luthers Meines Enchiribion verteilt den Stoff nach den sogenannten 5 (oder 6) Hauptstuden: Geset, Glaubensbekenntnis, Gebet, Taufe, Abendmahl.

Der Heidelberger Katechismus hat nach einer turzen Einleitung folgende drei Abschnitte: 1. Bon der Stinde, 2. Bon der Erlösung (Glaubensbekenntnis und Sakramente), 3. Bon der Dankbarkeit (Gebote und Gebet).

Professor T. Bed behandelt in seinem neuen Lehrbuche (2 Bde.) die eigentliche Glaubenslehre in 3 Kapiteln: 1. die göttliche Weltschöpfung mit ihrer göttlichen Ordnung; 2. der ungöttliche Weltabfall mit der göttlichen Gesetzgebung; 3. die göttliche Weltversöhnung mit ihrer Gnadensordnung. Des Theosophen Oetinger originelle Schrift: "Die Theoslogie aus dem Begriff des Lebens abgeleitet" enthält folgende stunige Kapitelreihe:

- 1. Bon Gott, als der Quelle des Lebens;
- 2. Bom Meniden, ale dem Behaltnis des Odems der Leben;
- 3. Bon der Gunde, als der Entfremdung vom Leben Gottes;
- 4. Bon der Gnade, ale der Mitteilung des neuen Lebens;
- 5. Bon der Kirche, ale der Gesellschaft, in welcher der Geift des Lebens wirkt;
- 6. Bon den letzten Dingen, als dem Ende und Ausgange des Lebens. Man kann fast sagen: so viele Katechismen und Dogmatiken, so vielerlei Lehrgänge. Nur darin stimmen die meisten (größeren) Katechismen überein worin sich zugleich ihre Abstammung von den gelehrten Dogmatiken offenbart, daß sie in ihren Rahmen hineinpressen, was sich nur hineinpressen läßt: Hauptsachen und Nebensachen, alte Ketzereien und neue Unterscheidungslehren, logische Haarspaltereien bis zu fünf oder sieben oder antenzeichen der wahren Buse u. s. w. Im Unterricht ergänzt sich zuweilen dieses gerüttelte und geschüttelte Bollmaß noch durch ein voluminöses Diktat, so daß es aussieht, wie wenn die schlichten Christenkinder sämtlich ein theologisches Facheramen bestehen sollten, oder nach der Konstrmation in einer Kirchenwüste eine geistliche Hungersnot durchzumachen hätten. Doch mit diesem althergebrachten Irrtum des

ware. Endlich bleibt auch die Frage außer Betracht, wie eine Kirche hinsichtlich ber Lehrer und bes Unterrichts ihren Bekenntnisstand am besten schae könne. — Alle Bebenken und Einwendungen, welche von diesen Punkten aus gegen die obige Beleuchtung erhoben werden sollten, würden mir und der Sache nichts nügen können, weil sie meinen Standpunkt nicht treffen.

Ubermaßes im Lehrstoffe haben wir es hier nicht zu thun, auch nicht mit bem Unfug des Demorierens abftratter Lehrfage, fondern mit dem Lehrgange, nämlich mit feinem abstratten Inhalt und feiner funthetifden Lehrordnung, - furg: mit feinem mittelalterlichen fco = laftifden Charatter. Alle übrigen Biffenschaften haben nach und nach in der Forschung wie in der Lehrweise aus dem ausgefahrenen Geleise der Scholaftit fich herausgearbeitet. In der Forschung ift auch die Theologie auf befferem Bege; im pfarramtlichen Unterricht aber ichleppt fie noch immer ihre icholaftifche Abstrattionsfuhre auf der alten Bahn ber Synthese einher. 3m Grunde ift es freilich mit der Synthese, mit ber Beweisträftigteit bes Lehrganges, nicht weit her. Abgesehen Davon, wie weit die einzelnen Gate aus den beigegebenen Spruchen fich "erweifen" laffen, - wie fteht es um die Reibenfolge ber Gate und Abidnitte? Benn ein Schiler in ber Mathematit einen Teil bes synthetischen Beges jurudgelegt hat, fo weiß er auch, marum die Lehrfate fo aufeinanderfolgten: er fieht ein, daß einer dem andern als Unterlage bient. fteht es aber mit biefer Ginfict bei bem Ratecismusfouler? Schon bie bunte Mannigfaltigkeit ber tatechetischen Lehrgange beweift, daß eine fuftematifc gefchloffene Begriffereihe bier noch nicht gefunden ift. Die Rapitel bangen gang lofe jusammen. Der eine ordnet fie fo, der andere andere, der eine wie der andere aber nach einem subjektiven oder blogen Zweckmäßigfeits-Apercu. Und wo es doch anders mare, da vermag wenigstens der Schuler einen engeren Bufammenhang nicht zu entdeden; vielleicht befindet fich unter 10000 Ronfirmanden, die ihren tatechetifchen Leitfaden absolviert haben, nicht ein einziger, der den leitenden Faden begriffen oder von feiner Beweisträftigfeit etwas erfahren hat. Dan wendet vielleicht ein, es fei nicht nötig, dag ber Schiller bies begreife. Bohl, - fo ift auch nicht nötig, daß er fo unterwiesen wird, und ift um fo weniger notig, da es eine beffere Beife giebt. Mit Berwundern fragen fich die Schulmanner feit einem halben Jahrhundert und länger, woher es boch tomme, daß den Baftoren fo gar teine Ahnung darüber aufgeben wolle, wie hochft unfruchtbar ihre scholaftifche Lehrweise ift, und wie wenig fie gu ber biblifden Lehrart ftimmt. Es ift ihnen ichlechthin ein Ratfel, wie denn überhaupt die abftratten Religion&Leitfaden beim Bugendunterrichte dem gefculten Denten unferer Beit ale ein Unachronismus, als ein lettes furiofes überbleibfel ber mittel= alterlicen Philosophie ericeint.

Das Seltsamste aber bei dieser seltsamen Erscheinung läßt uns die "moderne" der "rationellen" Auffassung sich rühmende theologische Richtung sehen. Um was handelte es sich doch bei all den lärmvollen Katechismus-

4

ift er unbrauchbar, vielleicht nehmen fie von feinen bidattifden Borgugen nicht einmal Notig. - Obgleich ich in bem, mas rein dibattifc beurteilt werden tann, mich ziemlich ficher fuble, fo fei boch offen eingestanden, daß ber Entschluß, meine Arbeit ju veröffentlichen, durch ein langes inneres Schwanten hindurchgegangen ift. Bas endlich ben Ausschlag gab, mar teineswegs das aufmunternde Bureben ber Freunde, Die das Schriftden im Manuftriptbrud tennen gelernt hatten, auch nicht bie eigene gute Meinung von dem litterarifden Rindlein, sondern lediglich die allmählich gereifte Überzeugung, bag bei ber theoretifden Befprechung allein bie Sache nicht vom Blede tomme. Nachdem jest bie Idee eines genetifchen Beileunterrichts in ber Geftalt eines praftifchen Berfuches fich prafentieren tann, wird hoffentlich auch ihre Durchsprechung einen neuen 3mpuls er= halten. Diefe Durchsprechung ber methodischen Grundgebanten und, wenn es fein tann, eine beffere Ausführung derfelben als mir gelingen wollte bas ift es, mas mir bor allem am Bergen liegt. Wenn Manner bon boberer Befähigung fich entschliegen, jur Erftrebung bes boberen Bieles Sand anzulegen, bann hat meine Arbeit ihren Dienft gethan.

### b) Für weldze Unterrichtsstufe das II. Enchiridion bestimmt ist.

Bis jum 13. ober 14. Jahre wird in der Boltsschule wie in den boberen Schulen vormiegend die Betrachtung ber Gingelgefdicten am Blate fein. Das ift nicht nur ber elementare Weg, fondern auch der voltstumliche - für die Bemeinde -, wie denn die fonntäglichen Evangelien gleichsam eine engere Auswahl aus dem umfangreicheren Elementarturfus find. Bu biefem Lehrgange ber Ginzelgeschichten, bem das 1. Enchiridion dienen will, verhalt fich das II. Enchiridion ungefahr wie eine fremdsprachliche Schulgrammatit zu bem Elementar= buche diefer Sprache, oder wie ein Schullehrbuch ber Beometrie jum geometrifden Anschauungeunterricht. 3ch fage: "ungefähr"; benn zwischen jenen suftematischen Lehrbuchern und bem II. Enchiridion ift neben bem Bleichartigen auch ein bedeutender Unterschied vorhanden. Das lettere bietet weder eine abstratte, noch eine sustematische Dogmatit. Das Dog= matifche tritt nur fontret b. i. vermachsen mit ber Beschichte auf, und fo liegt auch bas Syftematifche bes II. Enchiridions hauptfächlich auf ber gefchichtlichen Seite, in ber aufammenfaffenden, eigentumlich geordneten Geschichtsbetrachtung. Die Bergleichung des II. Enchiridions mit jenen Lehrbüchern will eigentlich nur fagen, daß dort wie hier ein Glementarfurfus voraufgegangen fein muß. Der II. Rurfus des Enchiridions lagt

sich demnach genauer so charafterisieren, daß er im Religionsunterricht eine Mittelstufe zwischen dem elementarischegeschichtlichen und dem wissenschaftlich-systematischen Lehrgange annimmt und dafür sich andietet.

In den höheren Schulen wurde das Büchlein etwa in Tertia und Sekunda sein Feld suchen muffen; — ferner bei den Schulamtspräparanden und auch im ersten Inhrgange der Seminarien.1)

Bon der Oberflaffe einer mehrflaffigen Bolts- und Burgerfoule (Mittelfoule) möchte ich es nicht gern ganglich ausschließen, obwohl es in feinem jetigen Umfange nicht dafür bestimmt fein tann. foliegen möchte ich es deshalb nicht, weil einzelne Partien mit moblgeschulten 13-14jährigen Rindern ohne Zweifel leicht und erfolgreich behandelt werden tonnen, vielleicht fogar famtliche Abichnitte, wenn einzelne fcwerere Fragen übergangen werden. Anbieten darf es fich vor= nehmlich barum nicht, weil den Bolteschulen außer dem elementaren biblifden Befdichtsgange ein felbftaudiger Ratedismusunterricht vorgefdrieben ift. Sollten doch einzelne Lehrer in der Lage fein, mit dem II. Enchiridion auszugeweise einen Berfuch machen gu tonnen, fo mochte ich ihnen porichlagen, auf der Dberftufe den geschichtlichen Stoff fo weit einzuschränken, daß fie Beit gewinnen, um nach jeder Sauptperiode eine turge gufammen= fassende Betrachtung derfelben (nach der Beise des II. Enchiridions) Jedenfalls murde dies dem Berftandnis des Ratecismus porzunehmen. bedeutend Borfcub leiften.

Hinfichtlich des Katechumenen= und Konfirmanden-Unterrichts weiß ich für das Büchlein keinen Rat, da dieses Gebiet durch die Ratechismen vollständig besetzt ist. Dieser Unterricht nimmt überdies in unserm öffentlichen Bildungswesen eine solche Ausnahmestellung ein, daß einer, der keinen bestimmten Beruf zur Sache hat, nicht gern öffentlich darüber redet. Diese Ausnahmestellung, dieses Abgeschnittensein von dem übrigen pädagogischen Berkehr ist für die Pastoren und die Kirche kein Borteil, zumal in den theologischen Blättern und Konferenzen über alle andern Fragen der praktischen Theologie — über Liturgie, Predigt, Ber-

<sup>1)</sup> Rebenbei möchte es auch ganz besonders allen jüngeren und älteren Elementarlehrern, die für eine tiefere Auffassung der biblischen Geschichte Sinn haben, sich andieten, namentlich da, wo für diesen Zweck kleinere Konferenzen bestehen. Selbst wenn das Schristchen in seiner gegenwärtigen Gestalt für den Schulgebrauch nicht geeignet wäre, so würde es doch, wie ich aus bestimmter Ersahrung zu wissen glaube, dem Lehrer für ein tieferes Bibelverständnis und für ein gründlicheres Ansassen seiner Unterrichtsausgabe einen Dienst thun können, den meines Wissens keines der porbandenen Gulsmittel zu ersehen vermag.

faffung, Union, Taufe, Abendmahl, Amt u. f. w. — viel mehr verhandelt wird, als über den so wichtigen pastoralen Jugendunterricht. Sollte indessen das II. Enchiridion auch in pfarramtlichen Kreisen einer genaueren Prüfung gewürdigt werden, so würde mich das nicht wenig freuen; namentlich würden auch gutachtliche Außerungen von dieser Seite mir sehr willsommen sein.

# II. Der genetische Lehrgang, wie er im II. Enchiridion vorliegt.

Man könnte meinen, ein Blid in das Büchlein selbst werde am besten lehren, wie der neue Lehrgang aussieht. Gewiß, das Schriftchen will selbst besehen sein. Mehrsache Ersahrungen haben mich jedoch darauf ausmerksam gemacht, daß ein Religions-Lehrbuch, welches bloß Fragen enthält und zwar vorwiegend Reflexionsfragen, doch nicht genug über sich selber Auskunft geben kann.

Erstlich vermag der Leser nicht schnell und nicht deutlich zu ersehen, was für ein Bild der Heilslehre sich aus den Antworten zusammensetzen würde. Der Lehrinhalt und seine logische Ansordnung ist zwar durch die Überschriften und zahlreiche Randbemerkungen soviel als möglich kenntlich gemacht. Allein wenn auch einer sich die Mühe gäbe, die Fragen sorgsam durchzugehen und sich jede Antwort bestimmt vorzustellen, so dürste ich doch nicht dafür bürgen, daß ihm der eigentümliche Charakter, den die christliche Lehre in dieser Darskellung hat und haben soll, hinlänglich deutlich sich erschließen würde. Aus den Mitteilungen mehrerer Freunde, die das Schriftchen sorgfältig durchgesehen hatten, ging jedoch das Gegenteil hervor. Ob in der That die Schuld an dem Frageheste lag, oder aber darin, daß zu sehr die hergebrachten (katechismusmäßigen) dogmatischen Anschauungen hineingelegt, bezw. vorausgesetzt

<sup>1)</sup> Diese Marginalbemerkungen (in Betitbrud), welche ben logischen Gebankengang barlegen sollen, sind zunächst nicht für den Schüler, sondern für den Lehrer gemeint. Da die vorliegende erste Ausgabe des Fragehestes, die ursprünglich nur als Manustriptbrud für einen engeren Freundestreis zur Erprobung bestimmt war, kein Handbuch zur Begleitung haben konnte, so mußte auf andere Beise Rat geschafft werden, um den Leser über den Sinn und Zusammenhang der Fragen zu orientieren. Das ist eben der nächste Zwed der Kandbemerkungen.

wurden, während doch die Fragen zu neuen Gedanken leiten wollen, kann ich eben nicht entscheiden. So viel ist jedoch klar, daß das Büchlein selbst über seinen Lehrinhalt nicht genug Aufschluß giebt.

Noch weniger aber können aus dem Frageheft allein die Motive deutlich erkannt werden, die für diese Darstellung der Heilsehre maßzgebend gewesen sind. Diese Motive liegen in den besonderen didaktischen Problemen, welche die genetische Methode an ihren Lehrgang stellt. Damit, daß man die Kennzeichen der genetischen Methode im allzgemeinen richtig begriffen hat, sind noch keineswegs die eigentümlichen Probleme des Lehrganges für ein bestimmtes Fach gefunden. Hier kommt die eigentümliche Natur des Gegenstandes ins Spiel und seine dadurch bedingte eigentümliche erziehliche Aufgabe. Der Religionsunterricht z. B. hat eine ganz andere Natur und eine ganz andere erziehliche Aufgabe als die Mathematik. Wer nun die für den religiösen Lehrgang daraus hervorgehenden didaktischen Probleme nicht vorher schon sich klar gemacht hat, wird dieselben aus dem Frageheste schwerlich heraussinden.

Schon hieraus geht zur Genüge hervor, daß ich mich über den Lehrinhalt des Buchleins und deffen bidattifche Behandlung genauer ausstrechen muß.

Leffing sagt einmal: die Geschichte eines Buches sei das befte Borwort. Er will also die genetische Methode auch für diesen Zweck empfehlen. Soviel es fich schickt, will ich diesen Rat zu befolgen suchen.

### Die drei didaktischen Probleme des genetischen Tehrganges.

Biele Jahre lang habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie im Religionsunterricht ein Mittelweg zwischen der elementaren Weise (der Einzelgeschichten) und der abstrakten Weise (der Katechismen und gelehrten Dogmatiken) gefunden werden könnte, und wie bei diesem Mittelwege der Lehrgang gegriffen sein müßte. Unzählige Unterredungen mit Theologen und Schulmännern brachten mich keinen Schritt weiter: die einen sahen die Berechtigung meines Suchens nicht ein, die andern verstanden mich nicht, und die dritten wußten eben keinen Rat. Schließlich sah ich mich wieder auf die eignen Versuche angewiesen. Wie einem dabei unterweilen zu Mute wird, kann nur der wissen, der jemals auf eigene Faust einen Weg durch einen Urwald hat suchen müssen.

Die allgemeinen Kennzeichen der genetischen Methode waren mir — von einigen andern Fächern her — so ziemlich klar. 1) Es galt nun vorab, die didaktischen Probleme zu ermitteln, welche sie an einen Lehrsgang des Religionsunterrichts stellt.

Bu dem Ende suchte ich mir zuerst noch einmal genau zu vergegenwärtigen, wie die beiden vorhandenen Lehrwege, der elementare und der tatechismusmäßig-abstratte, geartet sind, um dann aus dem, was der eine rücktändig lassen muß und der andere verfehlt, genauer zu ersehen, was der genetische Lehrgang, als die richtige Fortsetzung des elementaren, zu erstreben hat. Es soll dem Leser nicht zugemutet werden, diesen Gedankengang umständlich mit mir durchzumachen; nur die Resultate desselben lasse er mich in dieser Reihenfolge vorsühren. Durch den Blick auf die beiden vorhandenen Lehrgänge werden die Kennzeichen des genetischen Lehrganges desto deutlicher hervortreten.

Der elementare Lehrgang. Als das Charafteriftische desfelben haben wir hier nur ju merten, dag er dem Bange der Befcichte folgt und fich mit der Betrachtung der Gingelgeschichten beschäftigt. Für die Clementarftufen brauchte also die Didattit den Lehrgang nicht erft zu erdenten: fie fand ihn vor. Auch die Ginteilung - die Gruppierung des Stoffes im gangen und in den einzelnen hiftorien - ift durch den Berlauf der Geschichte gewiesen. Die didattifche überlegung hat es lediglich noch mit der Ausmahl der Ginzelgeschichten ju thun, wobei barauf ju achten ift, dag diefelben fagbar, inftruttiv und der Bahl nach angemeffen find. — Obgleich also der Lehrgang für die Elementarftufen fogufagen ein gegebener ift, fo hat es doch bekanntlich überlange gedauert, bis man das Gegebene fand, d. h. bis man einsah, daß . für die religiöfe Unterweisung auf diefer Stufe nicht der Ratecismus, sondern die biblifche Beschichte den Mittelpunkt bilden muß. Roch lange, lange Beit nach der Reformation hat eben das Umgefehrte gegolten, oder wohl gar der Ratecismus allein gegolten. Und felbst heute noch läuft in den meiften Schulen der Ratechismus als ein zweiter felbständiger Lehrgang neben dem geschichtlichen Lehrgange ber. Wann diefer Dualismus einmal einem einheitlichen Lehrgange Plat machen wird, ift vor ber Sand noch nicht abzusehen.2)

<sup>1)</sup> Die gründlichste und zuverlässigste Belehrung über das Besen ber genetischen Methode bietet immer noch Dr. Magers kapitales Buch: "Die genetische Methode des schulmäßigen Unterrichts in fremden Sprachen und Litteraturen". Zürich, bei Meyer und Zeller, 1846. 426 S.

<sup>2)</sup> Noch weniger icheint bas Lehrverfahren beim elementaren Geschichts-Lehrgange in die rechte Bahn tommen zu konnen. Ich will nicht bavon reben,

Der fynthetische dogmatische Beg. 1) Da derfelbe von dem Gange der Geschichte ganzlich absieht, hat er insoweit völlig freie Hand. Sein Objekt ift die abstrakte (von der Geschichte abgezogene) Lehre; und seine Sorge beschränkt sich nur darauf, wie dieselbe am faßlichsten und

wie die fo hochft nabe liegende Ertenntnis, daß bem hiftorienbuche ein Frage: heft zur Seite treten muß, so lange hat auf sich warten lassen können. Bielen Lehrern ift diese Einsicht felbst beute noch nicht aufgegangen: sie qualen lieber fich und ihre Rinder bamit, die Geschichten jum genauen Wieberergablen einzuprägen, ober aber langftielige Ratechifationen barüber zu halten. Es ift bas nur ein Gebrechen von vielen. (Bgl. "Gin driftlich:pabagogifder Broteft miber ben Memorier-Materialismus im Religionsunterricht", Gef. Schr. III, 1. S. 121 ff. Butersloh, Bertelsmann.) - Es hat etwas fo Schmerzhaftes wie Erfdredenbes, ju feben, mit welcher felbstgenüglichen Sicherheit fo viele junge und leiber auch altere Lehrer an ben fo ichmierigen biblifden Geschichtsunterricht geben, und mit welcher Suffisance fie auf ein tieferes Bibelftubium herabbliden. Da ift ihnen vorgefagt worben, Beftaloggi habe ausgemacht, bag aller Unterricht anfchaulich fein muffe, - und bann haben fie weiter fich vorfagen laffen, die biblifche Beschichte sei ber rechte religiose Anschauungsunterricht. Run miffen fie es. Bas follte alfo noch ju fragen und ju lernen fein? - Denn mas bas Ronnen betrifft, fo find die einen weiland auf ein regelrechtes Ratechifieren und die andern auf ein regelrechtes Spedieren jum Wiederergablen eingeschult worben. Die einen wie die andern haben ihre Lettion gelernt, geubt, nun find fie aber auch "fertig". Ginmal felbständig barüber nachzubenten: marum bie biblifche Geschichte ber rechte religiose Anschauungsunterricht ift, und - warum fie es bod wieberum nicht ift, tann ihnen nicht einfallen; benn bas felbständige Denten ift ja in den Reglements und Inftruttionen nirgend vorgeschrieben. Und bann: wenn biefe "prattifchen" Manner fich auf folche theoretische Fragen einließen, fo tonnten fie fich ja möglicherweise baju gebrangt feben, in ihrer Lebrpragis umlernen ju muffen. Schredlich! Schredlich! tluger Mann lieber aus bem Bege.

1) Wenn hier und an andern Stellen biefer Schrift von den Ratechismen Die Rebe ift, fo handelt es sich - wie ber Lefer gef. nicht übersehen wolle nicht um ihren religiöfen Inhalt, sonbern um ihre Lehrweise. Sie werben lediglich vom foulmäßigspabagogifden Standpuntte beleuchtet. Db ibr Inhalt biblifc und orthobor fei, ober nicht, - barf mich bier nicht tummern; Die alten ehrmurdigen symbolischen Katechismen, die nachgeborenen entwidelteren Leitfaben, und die "modernen" Lehrbucher muffen fich allesamt unter basselbe Daß ftellen. Es fallt mir nicht ein, beftreiten ju wollen, baß die echt biblifchen Ratechismen zu ihrer Zeit vortreffliche Dienste geleistet haben, zumal in der reformatorifden Beriode, mo es darauf antam, bem driftlichen Bolte feinen Glaubensbesitstand in bundigfter Beise barzulegen und es gegen die bamaligen Begner jur Berteidigung ju ruften. Ebenfo menig foll beftritten werben, bag fie — bei guter Behandlung — auch heute noch in ihrem Maße nüglich sind, und baber auch berechtigt, folange man eine beffere Beife nicht tennt. Auch barüber foll nicht geurteilt fein, ob nicht bet Ratechismus bei Erwachfenen, bie ein abgerundetes Berftanbnis ber Beilslehre begehren, an feinem Blage übersichtlichsten zu ordnen sei. Da haben denn — wie es scheint — viele Meinungen Raum. —

Luthers Meines Enchiridion verteilt den Stoff nach den sogenannten 5 (oder 6) Hauptstuden: Geset, Glaubensbekenntnis, Gebet, Taufe, Abendmahl.

Der Heidelberger Katechismus hat nach einer turzen Einleitung folgende drei Abschnitte: 1. Bon der Sünde, 2. Bon der Erlösung (Glaubensbekenntnis und Sakramente), 3. Bon der Dankbarkeit (Gebote und Gebet).

Professor T. Bed behandelt in seinem neuen Lehrbuche (2 Bde.) die eigentliche Glaubenslehre in 3 Kapiteln: 1. die göttliche Weltschöpfung mit ihrer göttlichen Ordnung; 2. der ungöttliche Weltabfall mit der göttlichen Gesetzgebung; 3. die göttliche Weltversöhnung mit ihrer Gnadensordnung. Des Theosophen Oetinger originelle Schrift: "Die Theoslogie aus dem Begriff des Lebens abgeleitet" enthält folgende sinnige Kapitelreihe:

- 1. Bon Gott, als der Quelle des Lebens;
- 2. Bom Menfchen, ale bem Behältnis des Odems der Leben;
- 3. Bon der Gunde, als der Entfremdung vom Leben Gottes;
- 4. Bon der Gnade, als der Mitteilung des neuen Lebens;
- 5. Bon der Kirche, als der Gesellschaft, in welcher der Geift des Lebens wirkt;
- 6. Bon den letzten Dingen, als dem Ende und Ausgange des Lebens. Man kann fast sagen: so viele Katechismen und Dogmatiken, so vielerlei Lehrgänge. Nur darin stimmen die meisten (größeren) Katechismen überein worin sich zugleich ihre Abstammung von den gelehrten Dogmatiken offenbart, daß sie in ihren Rahmen hineinpressen, was sich nur hineinpressen läßt: Hauptsachen und Nebensachen, alte Ketzereien und neue Unterscheidungslehren, logische Haarspaltereien dis zu fünf oder sieben oder \*Kennzeichen der wahren Buse u. s. w. Im Unterricht ergänzt sich zuweilen dieses gerüttelte und geschüttelte Bollmaß noch durch ein voluminöses Diktat, so daß es aussieht, wie wenn die schlichten Christenkinder sämtlich ein theologisches Fachezamen bestehen sollten, oder nach der Konsirmation in einer Kirchenwüste eine geistliche Hungersnot durchzumachen hätten. Doch mit diesem althergebrachten Irrtum des

ware. Endlich bleibt auch die Frage außer Betracht, wie eine Kirche hinsichtlich ber Lehrer und des Unterrichts ihren Bekenntnisstand am besten schaften tönne. — Alle Bedenken und Einwendungen, welche von diesen Punkten aus gegen die obige Beleuchtung erhoben werden sollten, würden mir und der Sache nichts nützen können, weil sie meinen Standpunkt nicht tressen.

Abermaßes im Lehrstoffe haben wir es hier nicht zu thun, auch nicht mit dem Unfug des Memorierens abstratter Lehrfage, fondern mit dem Lehrgange, nämlich mit feinem abstratten Inhalt und feiner fynthetischen Lehrordnung, - turg: mit feinem mittelalterlichen ich o = laftifchen Charatter. Alle übrigen Wiffenschaften haben nach und nach in der Forschung wie in der Lehrweise aus dem ausgefahrenen Geleife der Scholaftit fich herausgearbeitet. In der Forschung ift auch die Theologie auf befferem Bege; im pfarramtlichen Unterricht aber ichleppt fie noch immer ihre scholaftische Abstrattionsfuhre auf ber alten Bahn ber Synthese einher. 3m Grunde ift es freilich mit der Synthese, mit ber Beweisträftigteit bes Lehrganges, nicht weit her. Abgefeben davon, wie weit die einzelnen Sate aus den beigegebenen Spruchen fich "erweisen" laffen, - wie steht es um die Reihenfolge der Gate und Abschnitte? Benn ein Schuler in der Mathematit einen Teil bes synthetischen Beges zurudgelegt hat, fo weiß er auch, marum die Lehrfate fo aufeinanderfolgten: er fieht ein, daß einer dem andern als Unterlage bient. Wie fteht es aber mit biefer Ginficht bei bem Ratechismusichuler? Schon die bunte Mannigfaltigkeit der tatechetischen Lehrgange beweift, daß eine fuftematifch gefchloffene Begriffereihe bier noch nicht gefunden ift. Die Rapitel bangen gang lofe gusammen. Der eine ordnet fie fo, der andere andere, ber eine wie der andere aber nach einem subjektiven oder blogen 3medmäßigkeits-Aperçu. Und wo es doch anders mare, ba vermag wenigstens ber Schuler einen engeren Busammenhang nicht zu entbeden; vielleicht befindet fich unter 10000 Ronfirmanden, Die ihren tatechetischen Leitfaden absolviert haben, nicht ein einziger, der den leitenden Faden begriffen oder von feiner Beweisträftigfeit etwas erfahren hat. Man wendet vielleicht ein, es fei nicht nötig, daß ber Schuler bies begreife. Bobl, - fo ift auch nicht nötig, daß er so unterwiesen wird, und ift um so weniger notig, ba es eine beffere Beife giebt. Mit Bermundern fragen fich die Schulmanner feit einem halben Jahrhundert und langer, woher es doch tomme, daß den Baftoren fo gar feine Ahnung darüber aufgeben wolle, wie hochft unfruchtbar ihre icholaftifche Lehrweise ift, und wie wenig fie gu ber biblifchen Lehrart ftimmt. Es ift ihnen ichlechthin ein Ratfel, wie benn überhaupt die abftratten Religions-Leitfaben beim Jugendunterrichte dem gefculten Denten unserer Beit als ein Unadronismus, ale ein lettes turiofes Überbleibfel ber mittelalterlichen Philosophie ericeint.

Das Seltsamste aber bei dieser seltsamen Erscheinung läßt uns die "moderne" der "rationellen" Auffaffung sich rühmende theologische Richtung sehen. Um was handelte es sich doch bei all den lärmvollen Katechismus-

ftreitigkeiten in Sannover, in Baden, in Raffau u. f. m., und jungft \* wiederum in der Bfalg? Etwa darum: ob Ratechismus oder nicht? d. h.: ob die scholaftische Lehrweise oder die wirklich rationelle, padagogifde, natur= und fachgemake? - Reinesmegs. In wie vielen bogmatischen Buntten die beiden Parteien auch uneins maren, darin aber waren fie so einig wie zwei Zwillingsbrüder, daß das Christentum ohne einen Leitfaden in der alten abstratten scholaftischen Form sich nicht lehren laffe. In der That stehen auch die neueren und neuften Ratedismen aus ber "modernen" refp. altrationalistischen theologischen Schule hinter den orthodoren an Abstraftionssucht um fein Saar breit jurud; vielmehr überbieten fie biefelben noch. Und da diefe neuen Ratechismen ohne Zweifel ebenso fest und ebenso mechanisch eingeprägt werden sollen, als es bei ben alten Brauch mar, fo ift alfo zugleich bafür geforgt, bag auch die altehrwürdige Memorierqual in der neuen Ara nicht aussterbe. -In Naffau murde unlängft viel über die Gefahr gejammert, die den bortigen Schulen durch die anrudenden preugischen "Regulative" mit ihrem Memorierübermaß drohe. Bewiß, die Regulative fordern des Guten zu viel. Allein, wenn man alles zusammenrechnet, was fie gum Lernen aufgeben, fo reicht dies doch bei weitem nicht an das Ubermaß von verstandlosem Memorieren, mas allein der große moderne Landes= katecismus den dortigen Schulen zumutet. Und diese echt naffauische Laft ift feit mehr ale einem Bierteljahrhundert getragen worden, ohne daß auch nur ein padagogifder rationeller Bachter gemudt hatte (Bef. 56, 10). In der That, Die Geschichte der Ratechismen ift ratselhaft, an welchem Buntte man fie auch befehen mag.1)

<sup>1)</sup> Wenn ich Pfarrer mare, so murbe es eine meiner erften Sorgen sein, in meinem Bereiche die Ronfirmanden, die Schultinder, die Lehrer und mich felbst — ober besser gesagt: bas religiose Leben überhaupt — von bem Alp: brud des Ratecismusmemorierens ju befreien. 3ch fage: "bes Demorierens", nicht bes Lernens; benn wenn einmal ber Ratecismus gebraucht werben muß, fo tann es fich immer nur barum handeln, wie bie Rinder mehr Nuten bavon haben mogen. — Borab nämlich murbe ich im Ratechumenen-Unterricht (ebenso in ben Schulen) ben Katechismus, im Geleit einer turgen sprachlichen Erläuterung, tuchtig lefen laffen und fo lange lefen laffen, bis in Betonung und Wortverftandnis nichts Befentliches mehr gebricht. — Sobann wurbe ich etliche menige liturgifche (Bebets: ober Befenntnisartige) Stellen, die gleichsam ein tägliches Gebet abgeben konnten, recht ficher memorieren laffen, - fo 3. B. aus Luthers fleinem Ratechismus die Erflarung ber Glaubensartitel, wie aus bem Beibelberger Ratechismus etwa Frage 1, 26-28 und 32. - In ber weiter vorzunehmenden fachlichen Durchsprechung endlich murbe ich es ebenfalls nicht barauf anlegen, ben gangen Ratechismus ju absolvieren, sondern wiederum eine Auswahl treffen, - insbesondere von folden

Den elementaren und den tatechismusmäßigen Weg haben wir mit einem eiligen Blide befehen. Betrachten wir jett die Probleme und Rennzeichen des genetischen Lehrganges.

Erstes Problem. Der genetische Lehrgang muß sich auf dem Boden der Geschichte halten. Diese Forderung wird von zwei Seiten gestellt: vom Begriff der genetischen Methode und von der Natur des Lehrgegenstandes. — Hören wir vorab ein paar kurze Zeugnisse von Männern der Wissenschaft, die sich im Forschen und Lehren nach genetischer Methode versucht haben. Schleiden sagt ("Leben der Pflanze", S. 106): "Bei den organischen Wesen entscheidet nicht die Erscheinung des Ge-

Stüden, die eine unmittelbare praktische Anwendung zulassen. Alles übrige würde ich getrost der Belehrung durch die Predigt und die Lebensersahrung überlassen. Wie ich sest überzeugt din, würde schon bei der sachlichen Durchsprechung sich herausstellen, daß die Kinder den verständig eingelesenen Katechismus weit besser im Kopse und im Munde haben, als den mechanisch memorierten. Auch ist mir unzweiselhaft, daß dieser Borteil in der Folgezeit sich bewähren werde. — Das erwähnte Lesen benke ich mir aber nicht als ein mechanisches Lesen der Fragen und Antworten, sondern so, daß die Antworten, zumal die längeren, nochmals durch eingelegte turze Fragen zergliedert und nach diesen Zergliederungsfragen gelesen werden, — ähnlich wie die biblischen Geschichten nach den Fragen des I. Enchiridions gelesen werden tönnen. Wie das gemeint ist und sich ausssühren läßt, gedente ich gelegentlich im Evangelischen Schulblatte zu zeigen.

Reben biefer Art ber Ratechismusbehandlung ftelle man fich bie folgende vor. Ein Pfarrer hat Ronfirmandenprufung. Sie dauert - in Gegenwart bes Bresbuteriums und ber Gemeinde - von morgens 9 bis mittags 121/2 Uhr. Bon 9-10 wird der Beidelberger Ratechismus hergefagt nebst Spruchen und Liebern, von 10-11 Fortsetzung bes hersagens, von 11-121/2 Schluß bes Berfagens. Die Gemeinde hatte fich überzeugt, daß die Rinder ben gangen Ratedismus famt Bugaben "berbeten", b. b. berfcnattern tonnten. Als jum Schluffe ber Pfarrer an bas Presbyterium bie übliche Frage ftellte, ob die Ronfirmanden hinlanglich unterrichtet feien, fagte ein würdiger Altefter: "Daß bie Rinber ben Ratechismus fleißig gelernt haben, bavon haben wir uns überzeugen konnen; wenn aber ben Rinbern freie Fragen porgelegt worden maren und wir aus ihren Antworten batten erfeben tonnen, daß der Ratecismus auch verftanben fet, fo murbe ich mit mehr Freudigfeit bie Buftimmung gur Ronfirmation geben." - Wie ber Unterricht beschaffen gewesen ift, ber mit einer folden Brufung abichloß, lagt fich unschwer benten. Als einft ein Lehrer biefen Pfarrer fragte, ob er glaube, daß feine Ronfirmanden auch den Ratechismus noch lange im Gebächtnis behalten murben, judte er bie Achseln und fagte, bafür wolle er nicht burgen, aber es fei boch nüglich, daß fie ihn einmal gelernt hatten. - Bielleicht bentt ber Lefer, bag biefer Fall ein gang absonber: licher, einzig baftebenber fei. Dann laffe er fich fagen, bag biefer Bfarrer ein renommierter Theologe und - Rreisschulinspettor mar.

wordenen, fondern das Befet bes Berbens über gleich und ungleich, über ahnlich und unahnlich, und die 3dee der Entwidlungsgeschichte ift der allein befruchtende Gedante in der wiffenschaftlichen Betrachtung des Lebendigen und bestimmt den Wert der Disciplinen; beshalb fteht auch die Bflanzenphyfiologie höher als die fustematische Botanit, die vergleichende Anatomie höher als die befdreibende Boologie, und die Geschichte höher als die Statistik." — Über 2B. Rofders Methode in feinen "Grundlagen der Nationalöfonomie" fagt ein Recensent: "Ginen von den Methoden der Frangosen und Engländern gang verschiedenen eigentumlichen Gang verfolgt 2B. Rofcher durch feine hiftorifch = phyfiologifche Methode. Rofcher führt auf diefe Beife bem Lefer gemiffermaken ben Gebantenprozek vor, ben bie Grunder der Wiffenfcaft durchgemacht haben muffen, bis fie deren Gefete aus den Thatfacen der Geschichte ermittelten. nicht das Ideal einer Boltswirtschaft bin, gleichsam wie ein Protruftesbett, in das die Bolfer hineingeprefit merden follen.1) fondern er verfolgt die Grundbegriffe und Urbestandteile der Wirtschaft bis in ihre hiftorifden Unfange, begleitet fie in ihrem Entwicklungegange durch die Rulturftadien, um endlich mit Beobachtungen, Saten und Lehren zu ichließen, welche Die Erfahrung von Jahrhunderten geläutert hat." - Rofder felbft fagt über feinen Lehrgang ("Nationalotonomie", I. Bb., G. 45 ff.): "Wir verzichten in ber Theorie auf die Ausarbeitung eines Ideals ""der beften Bollswirtschaft"" nach der Manier der frangofischen Socialiften ganglich. Bas wir ftatt deffen versuchen, ift die einsache geschichtliche Schilderung querft der wirtschaftlichen Ratur und Bedürfniffe bes Bolles; ameitens ber Befete und Anftalten, welche gur Befriedigung ber letteren bestimmt find; endlich des größeren oder geringeren Erfolges, ben fie gehabt haben.2) Also gleichsam die Anatomie und Phyfiologie der Bolkswirtschaft. Je n'impose rien, je ne propose même rien: j'expose." Über die Borteile biefes entwidelnden Lehrganges fagt dann der Berfaffer noch: "Erftlich, mit der völligen Durchführung diefer Methode wird eine Menge von bedeutenden Rontro. verfen binwegfallen. Der Irrtum besteht häufig nur darin, bag Magregeln, die unter gewiffen Umftanden volltommen heilfam, ja not=

<sup>1)</sup> Wer denkt hier nicht an die sogenannte "reine Lehre", das Ibeal ber Theologen?

<sup>3)</sup> Man vergleiche hiermit im II. Enchiribion die dreifache Betrachtung jeder Geschichtsperiode: 1. das menschliche Bedürfnis, 2. Gottes heilsthat, 3. die Wirkung derselben im Leben der Menschen.

wendig find, nun unbefugterweise auch unter gang andern Umftanden durchgeführt werben follen. Bier murbe alfo eine vollständige Ginfict in die Bedingung ber Magregel den Streit jur Befriedigung beider Parteien folichten. - Ein anderer fehr in die Augen fallender Charafterzug der hiftorifd-phyfiologifden Methode befteht barin, daß fie der Selbfterhöhung entgegentritt, womit die meiften Menfchen "verhöhnen, was fie nicht verfteben", und womit namentlich die höhern Rulturftnfen auf die niederen berabicauen. - Endlich muß ich noch den möglichen Einwurf berühren, als ob die historisch-physiologische Nationalökonomie wohl gelehrt, aber nicht mohl praftifc fein fonnte. Wenn man freilich nur folde Lehren prattifc nennt, welche von jedem Lefer ohne weiteres Nachdenten auf Die Braxis gleichsam abgeflaticht werden tonnen, fo muß unfer Buch darauf Bergicht leiften. 3ch zweifle indeffen febr, ob in diesem Sinne irgend eine Biffenschaft der prattifchen Darftellung fähig ift."1) - Trendelenburg, ber in seinem "naturrecht auf bem Grunde der Cthil" in gleicher Beife eine genetisch-organische Darftellung versucht hat, fagt darüber (S. 8): "Es ift das Eigentümliche des Drganifden, daß bas Bange, in einem urfprünglichen Bedanten gegründet, bor den Teilen und in den Teilen fei, und der inneren Bestimmung gemäß in fich und in den Teilen fich vollende. Ale Beispiel aus der Ratur Diene die Entwidlung der Bflanze aus dem Samen nach bem Typus ihrer Art im Ethifden, Die Entwidlung bes Staates aus ber Einheit der Dacht, welche fich jum Schute menichlicher Zwede wendet." - Geradejo faßte auch vor hundert Jahren icon der geniale Detinger bas Sauptvroblem ber genetischen Methode, wenn er fagt ("Theologie", S. 35): "Die beilige Schrift bedient fich einer Methode, welche mehr mit der Entstehung der Dinge übereinkommt und nicht fo gar febr auf die Roncinnitat der Begriffe bringt. Die geometrifde (funthetifche) Ordnung nimmt ihren Ausgangspunkt von irgend einem abstratten Gebenten; Die generative Ordnung aber geht, wie es beim Samentorn ber Fall ift, vom Bangen aus und entfaltet biefes gleichmagig bie jum Rleinften, was wir - in unferm Erforichen und Lehren - freilich nur unter unvollfommenen Bilbern nachahmen fonnen."

Fassen wir zusammen, was diese Manner nach ihrem Begriff der genetischen Methode erstrebt haben, so ist es eine Forschung und Lehrbarftellung, welche einmal der Entwicklungsgeschichte des Gegen ft an des

<sup>1)</sup> Die hier genannten brei Borteile ber genetischen Methobe muffen beim Religionsunterricht noch ungleich stärter ins Gewicht fallen, namentlich auch im Blid auf die verschiebenen Konfessionen, Setten und theologischen Schulen.

nachgeht, fo weit er eine folche bat, und fodann ber Entwidlungegefcichte ber Biffenichaft b. i. dem Gedantenprozeffe, den die Grunder derfelben haben durchmachen muffen, bis fie deren Gefete aus den Thatfachen ber Gefchichte fanden. Ihrer zwei, Trenbelenburg und Detinger, forbern außerdem noch ein Besonderes, nämlich eine folche Lehrbarftellung, Die icon im Beginn eine elementare Borftellung bes Bangen geben tann, fo daß ber Berfolg, der bem Entwidlungsgange nachgeht, dasfelbe in fic und in feinen Teilen fich ausgestalten und vollenden fieht. wurde ohne Zweifel die bochfte Stufe des genetischen Lehrganges erreicht fein. — wo Schleiermachere Thefe fich erfüllt: "Wahre Wiffenschaft ift vollendete Anschauung", oder Bacos berühmtes Ideal: Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum. De und mo diese lettere Stufe erreichbar ift, fei bier nicht untersucht; jedenfalls aber nur ba, wo der Gegenstand felbst eine Geschichte hat, benn in den rein spetulativen Wiffenschaften, g. B. in der Mathematit, wurde nach meiner Auffaffung Trendelenburgs Forderung teinen rechten Sinn haben.

So viel ift somit schon aus dem allgemeinen Begriff der genetischen Methode klar: da die driftliche Religion eine Entwicklungs-geschichte hat, so muß ein Religionslehrgang, der ein genetischer heißen und ein naturwüchsiges Wissen erzeugen will, sich auf dem Boden der Geschichte halten. Die Natur des Gegenstandes kann dies Forderung nur bekräftigen: denn das christlich-religiöse Wissen — sei es ein elementares, oder ein wissenschaftliches — hat es immer zuerst und wesentlich mit historischen Thatsachen zu thun.

Sält man nun einerseits die Forderung fest, daß der Unterrichtsgang der Geschichte folgen muffe, und denkt man andrerseits daran, daß er doch eben praktische Heilslehre sein soll, und diese Heilslehre nach gewohnter Auffassung eine Reihe bestimmter dogmatischer Lehrstücke zu behandeln hat: so scheint es fast, als ob dieses erste Problem sich in einen unlösbaren Anoten verwandelte. Sei dem, wie ihm sei, — sei der Knoten lösbar, oder nicht, so viel steht fest: soll der religiöse Lehrgang ein genetischer sein, so muß er auf dem Boden der Geschichte bleiben.

Zweites Broblem.1) Die Lehre von Chrifto und seiner Bohl= that umfaßt ein Wissensgebiet, deffen Ausdehnung sich noch weniger tele=

<sup>1)</sup> Es muß hier im voraus darauf aufmerklam gemacht werden, daß die beiden folgenden Probleme nicht zum Begriffe der genetischen Methode gebören, also auch nicht daraus gefolgert werden können. Es sind vielmehr allgemeine didaktische Forderungen und müssen, so viel wie möglich, auch schon beim elementaren Lehrganze beachtet werden. Als besondere Probleme

ftopifd und mitroffopifd absehen lägt als bie irgend einer andern Biffenfcaft. Und boch hat diese Lehre andrerseits die Gigentumlichfeit - worin ihr wiederum teine andere Wiffenschaft gleichkommt - bag fie fich foausagen in einen verjungten Magftab bringen läßt und fo in ihrem Rern dem Ungelehrten und Laien, ja dem Rinderverftande nicht minder fagbar ift als dem gelehrten Fachmanne.1) Wie der Berr fpricht: "Es fei denn, daß ihr umtehret und werdet wie die Rinder, fonft werdet ihr nicht in Das Reich Gottes tommen." - fo tann man auch unbedenklich fagen: Wer die driftliche Lehre nicht fo gegriffen hat, daß er fie auch den Unmundigen faglich mitteilen, ja im Notfalle Die letten Stunden eines wenig unterrichteten Sterbenden durch fie troftlich erhellen tann, ber hat fie noch nicht recht ergriffen. Die driftliche Ginfict ift überhaupt weniger ein Wiffen, bas fich in eine Summe von Renntniffen auflofen und baraus ausammensegen läßt, als vielmehr ein Licht, bas zwar mehr ober weniger intenfive Leuchtfraft haben mag, aber ftete nach allen Richtungen um fich ber Belle verbreitet. Wann Diefe Leuchtfraft beginnen, mann ber erfte wirkliche Lichtstrahl wie ein Blit bas Gemut burchzuden ober aber allmählich wie die Morgenröte barin aufgeben werde, - bas läßt fich im voraus nicht fagen, und noch weniger läßt fich diefe Wirtung tunftmakia bervorrufen. Da fann in der Theologie ein Student oder ein Belehrter Wiffen auf Biffen häufen, und boch will von einer driftlichen Erlenchtung nichts fpurbar werden, mahrend bei einem jungen oder alten "Rinde" das wenige, was es von der himmelswiffenschaft weiß, feinen Lebensweg nach Bedarf volltommen erhellt, und jeder neue Wiffenszufluß wie von felbft in neuen Lichtstoff fich verwandelt. -

Bas folgt daraus?

Borab dies, daß bei einem Lehrgegenstande, der nicht bloß Wiffensfache, sondern vor allem Gewiffenssache ift, nicht die Quantität der Biffenszufuhr, sondern die Einwirfung auf Gemut und Gewiffen die Hauptsache ift. Ein Unterricht über Dogmen, die nicht sofort sagen, daß fie eine ethische Bedeutung haben, daß fie notwendig zu einer "An-

bes genetischen Lehrganges können sie nur in bem Sinne gelten, als sie nur auf einer höheren Stuse und bei der genetischen Methode im vollsten Maße ausssührbar sind. — Ganz besonders werden sie durch die Natur und die Zwede des Religionsunterrichts empsohlen; und das ist's, was oben im Texte kurzentwickelt werden soll.

<sup>1)</sup> Auf dieser Eigentümlichkeit beruht es auch, daß die oben erwähnte Forsberung Oetingers und Trendelenburgs — (ber genetische Lehraang musse mit einer elementaren Borstellung vom Ganzen beginnen) — gerade im christlichen Religionsunterricht besser als in irgend einem andern Fache ausschhrbax ist.

weisung vom seligen Leben" gehören, mag in der theologischen Fachwissenschaft irgendwo seinen Plat fordern muffen, aber in der erziehenden Jugendunterweisung darf er keinen beanspruchen: im Sinne der Bädagogik ift er gar kein Religionsunterricht.

Sodann das andere, daß, wie man das Feuer im Ofen durch ein Abermaß von Brennmaterial ersticken kann, so bei der christlichen Unterweisung das Abermaß von Lehrmaterial eine ähnliche schlimme Wirkung hervorzurusen vermag. Ich sage Lehrmaterial, nicht Lernmaterial, — denn an die übeln Folgen eines übermäßigen Wortmemorierens denke ich zunächst noch gar nicht, sondern daran, daß der Schüler, wenn sein Blick zu sehr in die Vielheit zerstreut wird, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen bekommt. Die mehrerwähnte Forderung: der religiöse Unterricht müsse von vornherein und auf allen Stusen etwas elementarisch Ganzes geben, hat namentlich auch den Sinn, vor allem Überschüssigen und Zerstreuenden zu warnen.

Hiernach können wir das zweite Problem des genetischen Mittelweges leicht feststellen. Es liegt darin, daß die historisch-genetische Betrachtung, obwohl sie nicht mehr bei den Einzelgeschichten stehen bleiben
kann, doch nie in die Beite und Breite sich verlieren darf, vielmehr ganz
im Gegenteil den Blick unverrückt auf die Hauptsachen zu konzentrieren hat, und zwar vor allem auf solche Hauptsachen, die einen Anspruch an das Gewissen erheben. Rurz: das zweite Problem ist die
didaktische und erziehliche (oder die intellektuelle und ethische)
Konzentration.

Drittes Broblem. Much die befferen, die fleineren Ratecismen haben die Konzentration im Auge gehabt, — allen vorauf Luthers Endiridion. Das erhebt fie eben nach padagogischem Dag weit über alle neben- und nachgebornen voluminofen Leitfaben. Ferner haben fie nicht blog die didaktische Ronzentrierung beabsichtigt, sondern auch die ergiehliche, Die Einwirfung auf das Gemiffen, wie g. B. in Luthers fleinem Ratecismus der herzliche Ton und die auf eine perfonliche Anfaffung gerichtete Redemendung ber Antworten deutlich befunden. auch bei diefen Mufterkatecismen liegt die bidaktische Ronzentration doch nur in ber Befdrantung bes Lehrftoffes; auf ben Lehrgang hat fie feinen Ginflug gehabt. Und weil überdies ber Lehrstoff abstratt von der Geschichte, von der Anschauung abgezogen ift, und deshalb von Buntt au Buntt eine umftandliche ertlarende Besprechung nötig macht, fo wird in Wirklichfeit doch weber die didattifche noch die erziehliche Rongentration in dem gewünschten Dage erreicht. (Go bei den befferen Ratechismen, von den übrigen ift in diesem Betracht gar nicht zu reden.)

Aber bas nicht blok. Beil die funthetischen Ratecismen die bidattifche Ronzentration nur in der äußerlichen Beschräntung des Lehrmaterials suchen konnen, fo tritt anstatt der beabsichten Ronzentrierung des Blides leicht ihr Afterbild, Die Berengung ber Unicauung ein. Gie erzeugen eine au fertige Lebensanfict; fie laffen nicht genug ahnen und merten, bag hinter den Grenzen ihres Bereiches noch eine ungezählte Rulle von wiffenswerten Dingen liegt; fie eröffnen teine Fernblide in diese Beiten und erweden darum tein Beiterftreben. Man will etwas "Fertiges" ichaffen, und das wird leider nur ju gut fertig gebracht; aber anftatt eine Bertfcatung bes religiöfen Biffens, eine Achtung vor ben biblifden Schriften au erzeugen, ift bas Resultat nur ju oft bas gerabe Gegenteil.1) Diese übeln Folgen zu vermeiden, das ift bas britte Broblem bes genetifchen Lehrganges: er foll ja das Ertennen tonzentrieren und durch diese Rongentration die Bahrheit um fo tiefer ins Gemut eindringen laffen; aber er foll nicht minder eine verengte Lebensanschauung abmehren und zu tieferem Foriden anregen.

Die drei Probleme, die in dem genetischen Lehrgange gelöft sein wollen, find demnach:

- 1. Anfolug an die biblifde Befdicte;
- 2. didattifde und erziehliche Rongentration;
- 3. Unregung und Befähigung jum Beiterforichen.

<sup>1)</sup> Bie tief biefe folimme Birtung geht, zeigen die Maffen ber Gebilbeten und ber weniger Gebilbeten, benen Beschäftigung mit theologischen Dingen und Langweiligteit gleichbedeutende Begriffe find. Roch handgreiflicher tritt fie im Lehrerstande hervor. Auch da, wo eine Reigung zu allgemein wiffenschaftlicher Fortbildung vorhanden ift, zeigt fich boch verhaltnismäßig felten eine Reigung gur Bertiefung in die biblifche Litteratur. Dan ftebe bod por biefer Thatfache einmal ftill! - Bobl flagen auch bie Symnafien, daß diejenigen abgegangenen Schuler, welche nicht ber Philologie nich widmen, fvater felten ju ben alten Rlaffitern greifen; allein man wird boch von ben Juriften, Mediginern u. f. w. nicht häufig horen, bag fie biefe Beschäftigung an fich fur langweilig hielten. Daran fei vergleichungsweife erinnert. - Run haben aber Joraels Rlaffiter eine viel allgemeinere und tiefer gebenbe Bebeutung für bas Menschenleben als bie griechische und romifche Litteratur; und überdies find die Bolfsichullehrer berufemäßig gewiesen, fich mit benfelben zu beschäftigen. Wenn nun auch fie ber Bibel ben Ruden tehren, wenn fie bas Studium diefer auch ihnen mit anvertrauten Litteratur, sowie gemeinsame Besprechung barüber, für gründlich langweilig halten, fo ift bas boch eine ju augenfällige Abnormität. hier muß eine Bertehrtheit im Bildungsgange im Spiele fein. Bas auch alles babei mitgemirtt haben mag, - eine ber haupturfachen wird unfehlbar barin liegen, bag fie bie religiöfen Rlaffiter nur burch die Brille der tleinen oder großen Ratechismen leien gelernt haben.

Es wird nüglich sein, schließlich noch einen Blick auf die oben ausgesprochene Behauptung zu werfen, daß die beiden letten Forderungen eng an der ersten hangen, ohne dieselbe nicht erfüllbar sind. Beweisen läßt sich das hier zwar noch nicht, weil es nur aus dem fertigen genetischen Lehrgange ersehen werden kann; aber vielleicht wird doch das Auge dafür geschärft, wenn wir in der Kürze vergleichen, wie der elementare und der katechismusmäßige Lehrgang zu den beiden letten Problemen stehen.

Indem der elementare Gang auf dem Boden der Geschichte bleibt, ist eine Konzentration dadurch gegeben, daß nur Einzelgeschichten, oder genauer: biographische Lebensbilder betrachtet werden. Was die abstrakt-dogmatische Betrachtung auseinanderlegen würde, steht in dem Leben der Personen konkret und eng beisammen. Es ist dies freilich nur eine Art von Konzentration; eine andere ist hier nicht möglich, auch nicht nötig, weshalb eben eine zweite Art, die der zusammen fassenden Seschichtsbetrachtung, nachfolgen muß. — Auch an Anregungen zum Weiterforschen sehlt es dem elementaren Lehrgange nicht: die Mannigsfaltigkeit der Einzelgeschichten, insbesondere die Berschiedenheiten in den Charakteren und Lebenssührungen, bieten dazu Stoff in Kille, wobei nicht zu übersehen ist, daß lebenswarme Anschauungen ganz anders zum Rachsenken antreiben, als abstrakte Säte. —

Der abstratt-funthetische (tatechismusmäßige) Lehrgang muß auf beide Borteile verzichten. Die Rongentration tann er nur burch eine äußerliche Befdrantung des Lehrstoffes versuchen, mas aber, wie eben bewiefen, nur jum Ubeln ausschlägt. Unftatt ben Stoff jufammenzufaffen, legt er ihn auseinander, und bas umsomehr, je gründlicher er fein will. Das Gange betommt ber Schüler erft ju feben, wenn er ben gangen Rurfus durchgemacht hat. Das Alles liegt in der Ratur Diefes Lehr= ganges und läft fich baber burch feine Runft verbeffern. - Bie ber tatecismusmäßige Unterricht bas Begenteil bes Beiterforichens erzeugt, ift oben bereits bemerkt worden. Aber warum? Es fehlt ihm nicht blok das, mas der genetische Lehrgang vor dem elementaren voraus hat, ber Blid in Die hiftorifde Entwidlungegeschichte ber driftlichen Ertenntnis, ber jum Gelbstwachsen anregt, und der Blid auf ein Banges, ber bei feiner Erweiterung boch immer ein Ganges umfaßt, - fondern es fehlt ihm auch das, mas ber elementare mit dem genetischen gemein hat, die lebenswarme Unfcauung, die eben nur in und mit der Befdichte möglich ift. Go fteht er alfo an erziehlicher Birtung noch hinter bem elementaren Lehrgange jurud. Wer die übrigen Mangel der abstratten Lehrweise nicht feben tann, ber follte wenigstene Diefen nicht überseben.

Es ift eine fast wunderbare Sache um die Anschaulichkeit im Erkennen, zumal in ethischen Dingen. Ihre Bedeutung läßt sich eigentlich nur durch ein Gleichnis vollaus sagen. Ich benke an die altgriechische Sage vom mythischen Helden Antäus, in der diese pädagogische Wahrheit in der That ganz vortrefslich vor die Angen gemalt ist. Solange Antäus den Boden der Mutter Erde berührte, war er ein Held von unüberwindlicher Kraft. Burde dagegen seine Berbindung mit der Erde gelöst, so erlahmte er. In demselben Berhältnis steht die Intelligenz — und mit ihr das Gesühl — zur Anschauung: solange die Erkenntnis mit ihrem Mutterboden in Berührung ist, bleibt sie vollsaftig und triebkräftig; in hohen Abstraktionen schwebend, wo die Anschaulichkeit sehlt, wird sie unssicher, matt, unkräftig.

Ein Stud diefer Wahrheit haben nachgerade auch die neuern Bearbeiter von Ratecismen fich zu nute zu machen versucht. bekanntlich die alten Ratechismusausgaben fich damit begnugten, den Lehrfaten eine Anzahl Bibelfpruche beizufugen, bemuben fich neuere Berausgeber, auch paffende geschichtliche Beifpiele herbeizuziehen; es find gleichsam die Illustrationen zum abstratten Lehrterte. Dufte es als ausgemacht betrachtet werden, dag der Unterricht den abstraften Beilebegriffen zu folgen habe, fo murde diefes Illustrationsverfahren recht und löblich fein: Die große Rluft zwischen bem anschaulichen Glementarlehrgange und bem abstraften Ratecismus wird zwar badurch nicht ausgefüllt, aber doch gleichsam überbrudt. Die Bedeutung bes Brincips der Unichauung und die Bedeutung der biblifchen Gefchichte für die anschauliche Ertenntnis der Beilelehre tommen bei Diefer Manier jedoch nur ju einem tleinen Bruchteile zu ihrem Rechte. In ihr volles Recht treten fie erft dann ein, wenn nicht von den abstratten Seilsbegriffen, fondern von der Gefdicte ausgegangen und wenn beren Betrachtung eine gufammen= fassende wird. Denn nur fo merben die Beilebegriffe genetisch entwidelt, und erft dann, wenn diefes erfte Problem geloft ift, laffen fic auch die beiden andern in ihrem Bollfinn ausführen.

Nach welchen Gesichtspunkten soll man nun die Geschichte zusammenfassen?

### b) Ein verfehlter Versuch.

Da der Gang der Begebenheiten festgehalten werden muß, so liegt es nahe, die Geschichte in gewisse Perioden einzuteilen und dann die Betrachtung periodenweise vorschreiten zu lassen. Nehmen wir an, daß dies richtig sei, so fragt sich weiter: Was soll in jeder Periode betrachtet werden? Welche Deilsbegriffe sollen hier zur Besprechung tommen?

Auf der einen Seite haben wir nun eine Reihe geschichtlicher Berioden, von denen jede ihren bestimmten Inhalt und Charakter besitt; auf der andern Seite stellt die Heilslehre eine Reihe von Begriffen auf, die zu entwickeln sind. Wie lassen sich aber diese beiden verschiedenen Reihen zusammenbringen und zwar so, daß jeder Begriff die gewünschte Beranschaulichung erhält und zugleich ein Blick in den Zusammenhang der Seilslehre eröffnet wird?

Bekanntlich ist es die Beise der Katechismen, jeden Haupt-Heilsbegriff für sich, außer Zusammenhang mit den übrigen, zu betrachten. Anfänglich, als mir noch die Katechismen zu sehr imponierten, glaubte ich von dieser Weise nicht abgehen zu dürsen. Überdies waren mir damals die drei Kennzeichen eines genetischen Lehrganges noch nicht völlig klar geworden: ich betrachtete die Geschichte hauptsächlich nur als Ver- anschaullichungsmittel. Es schien mir demnach geboten, jeder Beriode irgend einen Hauptsetzeiff zuzuweisen und denselben dort zu veranschaulichen. Was für ein Lehrgang kam nun heraus?

Als Sauptlehrstüde führen die Ratechismen gewöhnlich auf: Die Lehre von der Beiligen Schrift, - von Gott, von der Schöpfung und Beltregierung, - vom Gefet und ber Gunbe, - vom Glauben und Bebet, - von Chrifto und von der Erlöfung, - vom Beiligen Beift und von den Saframenten, - von der Auferstehung und den letten Dingen. Diese Reihe mar somit gegeben; fie ftand fest. Die andere Reihe, Die der geschichtlichen Berioden, mar aber besto fcmankender. mir ber Begriff einer eigentlichen "Beilethat" und damit auch der eines geschichtlichen "Anotenpunttes" fehlte, fo wollte fich fein durchgreifender Einteilungsgrund finden laffen. Die biblifden Siftorienbucher ftellen gewöhnlich folgende Berioden auf: Die Urzeit, Die Batriarchenzeit, Die Beit ber Gesetgebung, die Richter, die Ronige, das Eril und endlich bie nach= exilifche Zeit; sodann im Neuen Testamente: Die Geschichte Jesu, Die apostolifche Zeit, die nachapostolifche Rirchengeschichte. Es war mir langft flar, dag diefe Ginteilung ju febr nach ber außeren Figur der Befcichte gemacht war, um zu einer genetischen Entwicklung der Beilelehre Dienen zu tonnen. 3ch gab mich baber baran, diese lange Beriobenreibe jufammenzustreichen, - zwar ohne beutliche Ginficht, nur einem gewiffen historischen Taftfinn folgenb. Daraus ergab fich vorab folgende einfache Ginteilung :

im Alten Testament: 1. die Urzeit, 2. die Patriarchenzeit, 3. Israels Reichsgeschichte;

im Reuen Testament: 1. die Geschichte Besu, 2. die Zeit der driftslichen Gemeinden, 3. das Reich der Bukunft.

Das Gefühl hatte mich in diesem Falle halbwegs auf den rechten Weg geleitet, wie sich unten genauer zeigen wird. Es galt nun, die vorgenannten katechetischen Lehrstücke an diese geschichtlichen Perioden zu verteilen. Natürlich mußten dabei bloß die wichtigsten Begriffe herausgehoben und die übrigen nebendei untergebracht werden. Ohne Biegen, Beugen und Krachen ging das freilich nicht ab; aber es ging doch. Ein energischer Wille hilft bekanntlich über vieles hinweg. So kam denn ein Lehrgang heraus, der sich aus der folgenden Stizze ungefähr ersehen Laffen wird.

Einleitung: die Lehre von Gott . . . anschließend an die Geschichte von ber Schöpfung.

- 1. Bon der Sünde . . . anschließend an die Geschichte vom Sündenfalle (bis zur Sündflut);
- 2. Bom Glauben . . . anschließend an die Geschichte von Abraham (bem Bater ber Gläubigen) u. f. w.;
- 3. Bom Gefete . . . anschließend an die Geschichte von der Gefetgebung und dem Reiche Israels.
- 4. Bon der Erlöfung . . . anschließend an die Geschichte Besu Chrifti.
- 5. Bom Beiligen Geifte . . . anschließend an die Geschichte bes Pfingftfeftes und ber apostolischen Diffion.
- 6. Bon den letten Dingen . . . . auf Grund der Beis= fagung Alten und Neuen Testaments.

Daß zwischen diesen bogmatischen Lehrstiden und den in Parallele gesetzten Geschichten wirklich fruchtbare Beziehungen vorhanden sind — auch bei denen im Alten Testament — läßt sich nicht verkennen. Es bedurfte aber auch keiner langen Überlegung, um einzusehen, daß dies der gesuchte genetische Lehrgang nimmer sein kann. Einerseits enthält jede geschichtliche Beriode mehr Stoff zur heilsbetrachtung, als das daneben stehende Lehrstid hervorgehoben haben will: die Geschichte wird somit nicht gebührend ausgeschöpft und verwertet. Andrerseits lassen sich aber auch die bezeichneten Heilsbegriffe nicht vollständig aus den zur Seite gestellten geschichtlichen Berioden entwickeln, — zumal im Alten Testamente. Beide Teile kommen nicht zu ihrem Rechte. Die Geschichtsperioden werden zu einem Prokrustesbette für die Heilsbegriffe; und diese werden wieder zu einem solchen für die Geschichte. Dieser Plan mußte also absolut verworfen werden. Was mich irre gesührt hatte, war die übereilte Annahme, daß jeder Heilsbegriff für sich behandelt sein wolle. Eigentlich war

also ber Katecismus boch mein Muster gewesen. Ich hatte einen geschichtlichen Lehrgang gesucht, ber zugleich Katechismus märe, — ein unmögliches Ding.

So viel war mir aus diesem versehlten Bersuche klar geworden. Erstlich: ber genetische Lehrgang darf sich nicht den Ratechismus zum Muster nehmen, vor allem nicht jedes Lehrstuck isoliert betrachten wollen. Denn wenn er letzteres wollte, so mütte bei jedem Lehrbegriffe die Geschichte von vorn bis zu Ende durchgesucht werden, da der reine und volle Begriff nur das Ergebnis einer vollständigen Geschichtsbetrachtung sein kann. Zum andern: Wenn der genetische Mittelsweg die Heilslehre im Zusammenhange erkennen lassen will, so mußer auf eine allseitige Durchsprechung der einzelnen Begriffe verzichten.

Wie nun?

#### c) Der richtige genetilde Tehrgang.

Soll die Heilslehre an der Geschichte ihren Leitsaden haben, so müssen die geschichtlichen Perioden das erste sein; die Lehrbegriffe kommen erst in zweiter Linie in Betracht — (natürlich nicht nach ihrer Bedeutung an sich, sondern nach ihrer Stellung im Unterricht). Daraus folgt weiter: Sollen die Geschichtsperioden den Lehrstoff hergeben, so müssen sie sagen, was für dogmatische Begriffe hier zu betrachten sind: ihr Inhalt, ihr Charakter bestimmt, was für Stücke der Heilslehre jedesmal an die Reihe kommen sollen.

Hatten wir nun die richtigen geschichtlichen Berioden gefunden — was wir einstweilen voraussetzen wollen — so würde es sich somit zusvörderst darum handeln, ihren heilsgeschichtlichen Charakter zu suchen, oder mit andern Borten: zu ermitteln, was Gott der herr in jeder Periode die Menschen hat lehren wollen. Damit ist denn auch gesagt: Gottes Lehrgang in der Geschichte, — das ift genau der zu suchende genetische Lehrgang für die Schule.

Das II. Enchiridion meint diesen Weg gefunden zu haben. Um dem Leser denselben möglichst deutlich zu machen, scheint es mir ratfam, folgende drei Puntte gesondert zu beleuchten:

erftlich zu untersuchen, wie die mahren heilsgeschichtlichen Berioden zu ermitteln find;

zweitens, einen turzen Überblick bes Lehrganges zu geben; und bann

brittens zu erweifen, warum er in der That ber richtige ift.

Erftlich: wie laffen fich die rechten heilsgeschichtlichen Berioden finden? woran find fie tenntlich? welches find fie ?1)

Es ist bereits bemerkt, daß hier nicht an solche geschichtliche Abschnitte gedacht werden darf, wie man fie nach ihrer äußeren Figur abzugrenzen pflegt. Die hier gemeinten Abschnitte können nur solche sein, die durch eine göttliche Heilsoffenbarung oder Heilsthat sich auszeichnen und zwar durch eine von fundamentaler Bedeutung, auf deren Grunde das religiöse Denken und Leben der Folgezeit ruhete. Die fundamentalen Heilsthaten also sind es, um die es sich handelt.

Was find nun göttliche Beilsthaten, - b. h. fundamen = tale ober Baupt-Beilsthaten (im biblifchen Sinne)?

Bebe Bethätigung Gottes, Die bem Menfchen gilt, - fei es burch Bert ober Bort - ift eine Offenbarung. Da alle Offenbarungen aus der Liebe Gottes fliegen und des Menfchen Bohl bezweden, fo find fie auch Wohlthaten, - auch ba, wo fie als Afte ber ftrafenden Gerechtigfeit junachft als Wehethaten empfunden werden. Sind alle Boblitaten Gottes auch Beilethaten? Reineswegs. Die Schöpfung, welche den Menichen mit dem Leben beschentte und mit einer Fulle von Gaben und Gutern, mar eine große Bohlthat, aber teine Beilethat. Eine Beilsthat fett ein Unheil voraus, bas aufgehoben werden foll. Diefes Unheil ift die Gunde, welche Die Gemeinschaft der Menschen mit Gott gerriß und ben vollen Ginflug bes Lebens aus Gott beeintrachtigte. Berftellung der Bemeinschaft zwischen Gott und dem Menichen und Neubelebung der Menichennatur durch den Beift Gottes, ober mit andern Worten: Wiederherstellung bes Bilbes Gottes in Stellung und Leben bes Menfchen, - bas ift ber Bwed der Beilethaten. "Menich" heißt bier: bas Menichengeschlecht, Die Menscheit. Bo Gott irgend einmal einzelne Menschen (g. B. Abam oder Abel oder Joseph oder David oder Baulus) berufen, erleuchtet und geheiligt hat und durch diefe einzelnen Menfchen wieder andere - Da mogen diese Werte auch Beilewerte beifen für eben diese Menfchen, allein fie find es nicht im eigentlichen Ginne, nicht fur Die gange Denfc=

<sup>1)</sup> Diese Frage ist wesentlich sachlicher, theologischer Ratur. Die Bäbagogit als solche hat barüber nichts zu entscheiben, — so wenig als barüber, wie viele Klassen von Mineralien, Pflanzen und Tieren es giebt. Was in einem Wissensgebiet wahr ober falsch ist, muß die betreffende Wissenschaft ausmachen. Die Bäbagogit kann sachlich nur sehren, was sie von den Wissenschaften gelernt hat. — Daß nun hier ein Schulmann sich auf eine theologische Untersuchung einläßt, wolle niemand als Borwiz schelten. Die Frage mußte ins reine gebracht sein; die Theologie war aber bisher daran vorleigegangen.

heit, fie find nicht fundamentale, nicht Saupt=Beilethaten. Saupt= Beilethaten tonnen nur die heißen, welche bas Beil objettiv, für bie gange Menfcheit darbieten. Diefe Beilewerte, d. h. das objektive Beil, welches durch die Werte fundgeworden und dargeboten ift, und andrerseits ber Beg, auf welchem Dieses Beil ben Menschen ju teil wird, - das find die beiden Begenstände der Beilelehre. Das Beil ift Chriftus, der Beiland, - und ber Weg ober bas Befes, moburch Diefes Beil dem Menichen zugeeignet wird, ift bas "Gefet bes Glaubens". Auf die Frage: "Was muß ich thun, daß ich felig werde", b. i. in Gottes Gemeinschaft tomme und bes Lebens aus Gott teilhaftig werde? antwortet die Beilelehre des Apostels Paulus in turgem Begriff: "Glaube an den Berrn Jefum Chriftum", - Jefus aus Ragareth ift ber Chrift, und der Glaube ift das Gefet der Beilemirtung. Das objettive Beil will ertannt fein aus den geschichtlichen Beilewerten Gottes, worin es jur Offenbarung und Ausgestaltung getommen ift; und bas Beils= gefet will ertannt fein an ben Begen, wie Gott feine Rinder geführt, wie er das Glaubensgeset in ihrer Lebensführung gehandhabt hat. Diefe Sandhabung läßt dreierlei feben: erftlich führt Gott fo, daß der Denfch fein Un heil, feine Berloren beit inne wird; dann läft er ihn feinen Beiland icauen und im Glauben ergreifen; und damit lentt er feinen Lebensweg alfo, daß auch die Wirtung des Beile an ihm offenbar werbe, - daß bor Engeln und Menichen fund werde, diefer Menich fei ein neues Bert Gottes, gefchaffen in Chrifto Jefu ju guten Berten.

Fragen wir nun in der Geschichte: wo und wann hat Gott seinen Christum offenbart und dargestellt? Einmal oder vielmal? — Man kann sagen: Einmal, — da, wo das Wort Fleisch ward, unter uns wohnete und sich als Opfer für uns heiligte, auf daß auch wir geheiligt seien in der Wahrheit. Man kann aber auch mit geschichtlichem Recht sagen: Zweimal, — erstlich im Symbol, in dem Opfer, das er den Menschen als vorbildliches Sakrament zur Gottesgemeinschaft gab, und dann in der That und Wahrheit, da die Zeit erfüllet war, wo er seinen eingebornen Sohn sandte als das Opfersamm, das der Welt Sünde trug.

Schon aus dieser doppelten Form der Heilsoffenbarung geht hervor, daß das Heilswerk Gottes eine Geschichte hat, d. h. daß nicht bloß das Menschengeschlecht sich geschichtlich entwickelt hat, sondern daß in und mit dieser Menschengeschichte auch das Heil Gottes sozusagen in anderer Gestalt aufgetreten ist. Sehen wir noch genauer zu, so müssen wir auch benierten, daß dort bei der symbolischen wie hier bei der wirkelichen Heilsthat diese nicht in einem abgeschlossenen Zeitpunkte sich fertig

dargestellt hat, sondern daß in der alttestamentlichen wie in der neutestamentlichen Beriode verschiedene Knotenpunkte der Entwicklung fich zeigen.

Bas find "Anotenpuntte"? Diefes Bild ift bem Pflanzenleben entnommen und bezeichnet die Stellen in der Achse einer Pflanze, wo ein Seitenorgan (Blatt) ober jugleich eine neue Achse (Zweig) hervorfproft. Un bem Uchsenteile, welcher gwifchen zwei Rnotenpuntten liegt (Internodium), tann fein neues Organ entstehen: es gehrt und lebt von ben früher entstandenen Organen und wird badurch befähigt, einen neuen Anotenpuntt zu entwideln. Go entwidelt fich bie Bflanzengeftalt aus ihrer einfachften Form im Reimpflangden - (welches nur bie Urform des Achsen= und des Blatttriebes zeigt) - durch die Stufen ber Riederblätter, Laubblätter und Sochblätter; bann von Diefen durch den dreifachen Rrang ber Blutenblatter (Reld, Blumenfrone und Staubgefäße) bis zu den Fruchtblättern, wo dann im Samen das einstweilige Biel des Pflanzenlebens erfüllt ift und nun der Rreislauf von neuem beginnen tann. Diefe Entwidlung ber Pflanzengestalt mit ihrer Stufenreihe von Anotenpuntten giebt in der That ein gutes Bild für die Entwidlungsphasen ber menschlichen Geschichte, insonderheit der Beilegeschichte.

Sehe ich recht, so läßt die alttestamentliche Zeit drei Knotenspunkte und heilsgeschichtliche Perioden erkennen, aber auch nur drei: die Urzeit, die Patriarchenzeit und die Geschichte Israels die auf Christum. Die Urzeit lebte von der Heilsoffenbarung, die Sott dem ersten Menschenpaare zu teil werden ließ; die Patriarchenzeit nährte sich von dem Heilswerke, das Gott an Abraham that; und das religiöse Leben des Bolkes Israel ruhete auf der Erlösung und Gesetzgebung durch den Knecht Gottes Moses. — Die neutestamentliche Zeit hat ebenfalls drei Perioden. Zwei Knotenpunkte liegen bereits vor: das Leben Iesu auf Erden dis zur Himmelsahrt und sodann die Ausrüstung der Erstlingsgemeinde am Pfingstage, zu dessen Internodium auch die heutige Zeit noch gehört. Den dritten Knotenpunkt, die Herstellung des Reiches Christi, hat der Bater seiner Macht vorbehalten.

In gedrängter Überficht stellen fich diese sechieden der Beiles geschichte etwa so dar:

Einleitung: die Schöpfung, — a) die Natur, b) der Mensch und seine Bestimmung.

<sup>1)</sup> Die Rechtfertigung biefer Einteilung muß weiter unten aus ihrer näheren Charafterisierung sich ergeben.

### Die Berioden der Erlöfung (Deufchöpfung):

#### Die Borbereitung.

- 1. Abam oder die erfte Beilethat (das erfte Ber= heißungewort und fein Symbol).
- 2. Abraham oder die zweite Beilethat (bas zweite Berheißungewort und fein Symbol).
- 3. Mofes oder die dritte Beilethat (die Reichsverfassung und ihre symbolische Beileordnung).

#### Die Erfüllung.

- 4. Der Beiland oder die erfte Beilethat (Chriftus und feine Selbftopferung).
- 5. Der Beift ober die zweite Beilethat (ber Geift und die Saframente).
- 6. Das Reich ober die dritte Beilsthat (bas drift= liche Reich ber Butunft).

### 7. Die Ruhe der Bollendung.

(Die vollendete Reuschöpfung: ein neuer himmel und eine neue Erde.)

Der genetische Lehrgang, wie ihn das II. Endiridion enthält, schreitet bemnach in der Reihenfolge dieser sechs Perioden vor. In jeder wird das betrachtet, was zu ihrem heilsgeschichtlichen Charakter gehört. Damit derselbe deutlich in die Augen falle, muß der Blid von allem historischen Neben- und Außenwerk abgewendet und auf die Hauptsachen konzentriert werden. Es geschieht dieses dadurch, daß die Betrachtung durch drei ethische Gesichtspunkte, welche den subjektiven Heilsweg darkellen, sich leiten läßt. Es wird gefragt:

- 1. nach bes Meniden Sunde und Elend (nach feiner Bulfebedürftigfeit);
  - 2. nad Gottes Beilethat;
- 3. nach der Wirkung derselben in Gesinnung und Leben der Menschen. Da Gottes heilsthat es ist, welche eigentlich den heilsgeschichtlichen Charakter einer Beriode bestimmt, so wird in jedem Abschnitte selbstwerständlich der mittlern (2.) Frage der meiste Raum gewidmet.

Wie der vorstigzierte Lehrgang in der Ausführung fich ausnimmt und wirtt, lagt fich vielleicht am besten in einem Bilde vorstellig machen.

Bergleichen wir das Gebiet der geschichtlich entwidelten heilslehre mit einer Landschaft, die jemand im einzelnen und übersichtlich kennen zu lernen wünscht. Man denke fich inmitten dieser Landschaft einen alles überragenden Kegelberg. Will nun einer, der bereits viele einzelne Partien dieser Gegend durchwandert und somit in nächter Nähe (elementarisch) besehen hat, auch einen übersichtlichen Blid über dieselbe gewinnen, so könnte er etwa stracks Weges (katechismusmäßig) hinauftlettern, um vom Sipsel aus mit einem Rundblide das Ganze zu betrachten. — Allein es läßt sich auch ein anderer Weg zu diesem Ziele einschlagen. Man denke sich, daß ein Spiralweg um den Berg hinaufführe, ein Weg, der etwa in sechs Umläusen zum Sipsel gelangt. Schon beim ersten Umlauf erhält der Wanderer ein Bild von der umgebenden Landschaft, natürlich eins von kleinem Umfange. Mit jeder neuen Spirale erweitert und vervollständigt sich das Panorama, — bis es nach der letzten, auf dem Gipsel, in der ganzen schaubaren Ausbehnung vor Augen liegt. —

Erinnern wir uns daran, daß mit biefem Landicaftebilde bie Ent= wicklung des Reiches Gottes gemeint ift, und daß unser Banderer, fei er Rind ober Jungling, auf einem Lehrwege fich befindet, fo tann uns nicht entgeben, daß die fpiralig aufwärteführende Bahn vor jener andern (fatecismusmäßigen) handgreifliche didattifche Borguge hat. Der erfte Borteil liegt barin, daß ber Befichtefreis allmählich machft und somit bem Schuler Beit läßt, Die auf ber elementarifden Banderung gesehenen Bartien wiederzuerkennen, richtig jufammenzuseten und fich einzupragen. Das gilt icon viel; allein ber hauptvorteil liegt boch an einer andern Indem nämlich der Horizont in tongentrifden Rreifen Stelle. fich erweitert, fo fällt bei jeder neuen Stufe auch das frühere Bild wieder in die Augen : jede Erweiterung ber Erfenntnis ift zugleich eine Rlarung und Befestigung ber fruberen, turg: eine intenfive Steigerung der Ginficht.

Behen mir vom Bilde gur Sache.

Dem Lehrgange des II. Enchiridion muß alles daran liegen, als ein solcher Spiralweg begriffen zu werden, der eben in dieser Eigentümlichkeit die drei Anforderungen der genetischen Methode löst. An diesem Punkte muß sich das Urteil über ihn entscheiden. Ift er in der That ein solcher Spiralweg, der in seinem Gange durch die Geschichte auf jeder Stufe tieser und tieser in die Heilslehre einführt, dann sind die beiden andern Anforderungen mit erfüllt, denn auf jeder Stuse wird der Blid auf die Hauptsachen konzentriert, und von Stuse zu Stuse wird Blid und Herz weiter und weiter werden: dann hat das II. Enchiridion den gesuchten genetischen Unterrichtsgang des christlichen Religionsunterrichts wirklich gefunden. Ist er ein solcher Spiralweg nicht, so muß das Büchlein das Feld räumen; dann muß die Arbeit von neuem und nach andern Gesichtspunkten angesaßt, oder aber als eine, die etwas Unmögliches anstrebt, aufgegeben werden.

Wir find somit vor die entscheidende Frage gestellt: ift der Gang des Buchleins in Wahrheit ein solcher Spiralweg zur Bohe des Beilsverständniffes, oder ift er es nicht?

Die Antwort auf diese pädagogische Frage hängt dieses Mal in erster Linie von der Theologie, von der Wissenschaft der Sache ab. Denn es handelt sich zunächst darum, ob die aufgestellten sechs geschichte lichen Perioden — die Spiralen unseres Lehrweges — in der That sechs Knotenpunkte in der Entwicklung des Reiches Gottes sind, und zwar die Knotenpunkte, so daß es eben keine anderen, keine mehr und keine weniger giebt. 1)

Wir muffen somit die sechs Entwicklungsstadien näher betrachten. Ihre Charatteriftif muß entscheiben, ob sie bas sind, für mas fie sich ausgeben.

Borab noch eine Borbemertung. Es ift in ber Beschichte und Lehre bom Reiche Gottes fein Burechtfinden möglich, wenn man nicht weiß ober nicht festhält, daß die gottliche Beilvordnung objektiv wie subjektiv zu aller Beit nur eine mar und ift. Bei den erftgeschaffenen und erftgebornen Menschentindern mar fie teine andere, ale fie bei Jerael mar und bei uns ift, und als fie bei ber lettlebenden Generation fein wird. hat es ihre Lehre zu thun mit ber menfclichen Sulfebedurftig= teit und mit der gottlichen Bulfe, ben Beilemerten; subjettiv handelt es fich um ben perfonlichen Beileweg, um die Lebensgefete bes Blaubens. Dort, nach der objektiven Geite, zeigt uns bie eigene Erfahrung und die Geschichte, dag erftlich der bedürftige Buftand bes Menfchen - die Gunde - im Befen und Urgrund überall und alle Beit der gleiche ift. Die Gunde entwidelt fich ja, wie das Menschengeschlecht in allen andern Richtungen fich entwickelt; fie mag bei Diefer Entwidlung andere Geftalten annehmen, vielleicht verderblichere ober intenfiv fich fteigern, aber die Sulfebedurftigfeit, d. i. die Sulflofigfeit, Die Berlorenheit mar von Anfang ba. Sodann ift Gottes Liebesrat nur einer und fein Liebeswert nur eines: Gott in Chrifto -: aber feine Offenbarungen richten fich nach dem zeitlichen Bedürfnis und nach den Regeln einer geheimnistiefen Weltpädagogit. 3m Alten Teftament hat er den Menschenkindern seinen Chriftum - b. i. seine Liebe

<sup>1)</sup> hier wird tlar, warum oben im Eingange gesagt wurde, daß die genetische Methode nicht bloß von der pädagogischen Einsicht, sondern auch von dem Gegenstande abhängig sei und zwar einerseits von seiner Natur und andererseits von seiner Wifsenschaft. Erst wenn die Theologie selbst die Lehre vom Reiche Gottes genetisch begriffen hat, erst dann kann die Pädagogik daran gehen, einen genetischen Lehrgang für den Jugendunterricht zu entwerfen.

in Christo — durch Wort und Bild (durch Berheißung und Opfershandlung) vor die Augen gemalt. Im Neuen Testament hat diese Liebe Gottes leibhaftig sich uns vor Augen gestellt, unter uns gewohnt, und sich selbst für uns dargegeben zur Gabe und Opfer, — Gott in der Höhe zur Ehre, uns zum Frieden und zur Gott wohlgefälligen Deiligung in der Wahrheit. — Auch nach der subjektiven Seite ist die Heilslehre — der persönliche Heilsweg — zu allen Zeiten und für alle Bölter nur eine; sie bittet und vermahnt: lasset euch versöhnen mit Gott, — d. i.:

- 1. erkennet eure Bedürftig teit und ftellet euch vor Gott nicht anders bar, als ihr feib (Bufe, Aufrichtigkeit);
- 2. ergreifet die dargebotene Bohlthat, ben Beilearm Gottes (in findlichem Zutrauen, Glauben); und
- 3. laffet euch aufrichtig, heileverlangend und ergeben durch biefen Beilearm in ber verordneten Lebenegucht führen.

Das ift das eine Kinderevangelium — groß für die Großen, faglich für die Kleinen — durch alle Zeiten und für alle Nationen, bis es ausgerichtet hat, wozu es gesendet ist, wo Gott wird alles in allem sein.

Dies ift bas munbervolle Ding: Erst bunkt's für Kinder zu gering, Und bann zergläubt ein Mann sich dran Und stirbt wohl, eh' er's glauben kann; Daran erkennt man hier bas kleine Geer, Und bavon singt man noch am gläfern Meer.

Solange eine Menscheit ist,
Solange Jesus bleibt der Christ;
So bleibet dieses A und O
Bom ganzen Evangelio;
Und daß das Gotteskraft und Beisheit ist,
Das wift ihr alle, die ihr Wahrheit wist.

Jest jur Charafteriftit ber gefcichtlichen Berioben.

Die erste Periode. An der Schwelle der Sündengeschichte beginnt auch die Heilsgeschichte. Bei der Entlassung der Menschen aus dem Paradiese stiffetete Gott eine neue Gemeinschaft mit ihnen. Diesen seinen Liebesrat machte er ihnen durch ein Wort und ein Symbol kund, damit sie kraft dieser Handreichung in seiner Gemeinschaft wandeln und darin sich befestigen möchten. In diesem Urworte und Ursymbole ist der Liebesrat Gottes, wie er in der Folge ausgeführt werden sollte, in nuce enthalten. "Ich" — spricht er — "ich selbst will eure verlorem Sache in die Hand nehmen; — ich will eine Scheidung Feindschil

fegen zwifden der Schlange und dem Beibe, und durch einen Beibessamen den Rampf jum Siege hinausführen, wenn auch durch den Tod hindurch (Ferfenstich). Und was in Diefem Worte, welches mehr Die negative (ftreitende) Seite des Beilswertes ausspricht, vielleicht noch duntel war, das hat das Symbol jum Nachfinnen verdeutlicht. Tobe eines Tieres empfingen fie durch Gottes Band Die "Rode ber Bededung", - ale Beiden und Siegel, daß er, wie jest funbolifc, fo auch real mit dem "Rleide der Gerechtigfeit", mit der verlornen Chenbildlichfeit und Berrlichfeit, oder mit dem "neuen Menfchen" fie befleiden werde. - Aber mehr: Diefe Beileanftalt jur Gottesgemeinschaft, Die junachft bem erften Menfchenpaare gemeint mar, fie meint in biefem Elternpaare jugleich bas gange Menfchengeschlecht. Bie viele feiner Glieder - Individuen und Boller - feitdem von dem Licht und Leben diefer Bottesgemeinschaft fich entfernt haben mogen: ber Liebesrat gilt dennoch, und die uralte Bemeinschaft besteht noch. Solange über dem Menschengeschlechte Gottes Urfegen noch waltet, in dem es lebt und fortbesteht, fo lange gilt auch feine an ber Schwelle ber Befdichte geftiftete Beilegemeinschaft noch. Ber baber ben Bolfern ber Beidenwelt oder einem "verlornen Sohne" ber Chriftenheit bas Evangelium predigen will, ber hat dort wie hier nicht mit ber Geschichte vor 1800 Jahren zu beginnen, fondern mit der Beilestiftung, die alle umfaßt und noch feinen, der da lebt und hört, verloren hat, - mit ber Bemeinschaft, in ber alle von Gottes Gnaden thatfaclich, wenn auch unwiffentlich, fteben. Beradefo ift auch von dem erften Beidenboten (ju Lyftra und Athen) das emige Epangelium verfündet morden. Der heidnische Altar mit seinem Opfer, wie fehr auch ihr Sinn verdunkelt mare, - wo man nämlich dachte, daß der Menich das Opfer ju bringen hatte, mahrend doch Gott felbft es bringen will, - Altar und Opfer find boch immer nichts anderes, ale ber Anfang ber Beilegeschichte, Die an ber Schwelle bes Baradiefes begonnen hat. Ber ben Boltern den mahren Ginn diefes Symbols wieder aufschließt, der hat ihnen auch Jesum Chriftum gepredigt.1)

<sup>1)</sup> Der Opferbegriff hat eine wunderliche Geschichte durchmachen müssen, oder vielmehr: er stedt noch mitten darin; und in der Christenheit geht man nicht am wenigsten wunderlich mit ihm um. Rein Bunder auch, daß vielen braven Leuten das Alte Testament schon deshalb verleidet ist, weil es so viel von Opfern, von Ochsen- und Bockblut u. s. w. redet. Hat diese Symbol den Sinn, daß der Mensch etwas leisten soll, daß ein erzürnter Gott versöhnt werden muß: dann zeugt es vielleicht von einem gesunden Verstande, wenn einer sich davon abwendet. Rätlich ist das freilich nicht. Der Opferbegriff ist der

Die zweite Beriode. Die religiofe Berfinfterung der Meniden war nach der großen Flut ftart im Bunehmen begriffen: fie nahm jest Die Beftalt an, dag die Berrlichkeit des unvergänglichen Gottes heruntergezogen murbe in bas Gleichnis unvernünftiger Rreaturen. Giner folden furchtbaren Entftellung und Berabmurdigung des Gottesbegriffes mußte, wie Baulus Rom. 1 lehrt, Die moralifche Entwürdigung der Menfchennatur auf dem Fuße folgen. Da griff Gott jum andern Dal durch eine Beilethat ein: er rief Abraham, den "Bater der Gläubigen" aus Diefer berabgetommenen Benoffenschaft beraus, um ihn und fein nachftes Befdlecht durch eine Bilgrimschaft in der Fremde vor folder Berunreinigung zu bemahren und in den verheißenen Segen hineinmachfen gu laffen. Wiederum gab er ihm und feinen Rindern ein Berheifungs= wort und ein Symbol mit auf den Beg, - nicht etwas Reues, fondern nur eine Erläuterung der Urverheißung und des Ursymbols. Urwort und Ursymbol blieben, mas fie maren : ein anderer Grund fonnte nicht gelegt werden. Die neue Form galt junachft dem Gefchlecht Abra-

Schluffel aum Alten und Neuen Teftamente. Ber biefen Schluffel verbrebt, ber thut gemiß etwas gar Schlimmes; wer ibn aber wegwirft, thut auch nicht aut. - Bei ber bilblichen Opferhandlung fieht es allerdings fo aus, als ob ber Denfc etwas ju leiften habe; allein feine Thatigfeit bat boch junachft ben Amed und Sinn, die Leiftung Gottes fich por die Augen zu malen. Menn Rofes und Salomo einen Tempel bauen, - heißt benn bas, daß ber Menich Botte ein Saus bauen und bas Reich Gottes auf Erben berftellen tonne? -Ift es nicht vielmehr fo ju verfteben, wie ber Berr bem David fagen lagt : "3d will bir ein Saus bauen" - -? Gerabefo verhalt es fich mit bem Opfer. Aber mas macht man in ber Chriftenheit, in ber rechtgläubigen baraus? Selbst die neuere treffliche Schrift von Dr. 3. S. Rurg: "Der alttestamentliche Opfertultus", lagt diefen hauptpuntt febr im Rebel fteben. - Bu einer weiteren Erorterung über ben Opferbegriff ift hier noch nicht ber Ort. 3ch will baber nur noch eins bemerten und bann mit einem guten Worte bes tieffinnigen hamann fliegen: Beiß jemand, bag bas Opfer guvorberft Gottes bochfte Boblthat, Die Liebesarbeit Chrifti, abbilden foll, fo verfteht es fich ibm ja von felbft, baß ber Menfc, bem biefe Liebe ju Bergen gegangen ift, auch für fein eigenes Berhalten genug aus biefem Bilbe berauslefen tann. (Rom. 12, 1). Samann fagt (Bb. 7, S. 58): "Richt in Dienften, Opfern und Gelübben, die Gott von ben Meniden forbert, befteht bas Bebeimnis ber driftlichen Gottfeligfeit, fonbern vielmehr in Berbeigungen, Erfüllungen und Aufopferungen, Die Gott gum Beften ber Menschen gethan und geleiftet; - nicht im vornehmften und größten Gebot, bas er aufgelegt, fonbern im bochften Gute, bas er geschenkt bat; - nicht in Gefetgebung und Sittenlehre, die bloß menfchliche Gefinnungen und menfoliche Sandlungen betreffen, fondern in Ausführung göttlicher Thaten, Berte und Anstalten."

hams, zum Zusammenhalten und seinem historisch-pädagogischen Berufe, — bis der Segen nach seinem Bollmaß (in der 2. neutestamentlichen Beriode) zu allen Rationen kommen könnte. Was bei Adam (negativ) Kampf und Sieg heißt, heißt hier der Segen der Bölker; was dort symbolisch Bedeckung der Schuld und Schande heißt, heißt hier Besch neidung der alten Menschennatur, — Erneuerung von innen, aus der innersten Wurzel heraus.1)

Dritte Beriode. In der damaligen Rulturwelt hatten mittlerweile die Bolfer ju Staaten fich abgeschloffen und durch Befete und Einrichtungen auch die verfinfterten religiöfen und moralischen Borftellungen auf Rinder und Rindestinder befestigt und mit dem beiligen Scheine der Legitimität betleidet. Auch Abrahams Gefchlecht mar unterdeffen ju einem Bolte herangewachsen. Nachdem eine fcwere Borbereitungszeit seine Burgeln im alten Boden gelodert hatte, ward es mit ftarter Sand aus der ägpptischen Unterjochung erlöft und in ein ausgesuchtes, mohlvermahrtes Erdreich verpflangt: ben Staaten ber Boller follte der Mufterftaat des Boltes Gottes gegenübergestellt werden. Wiederum gab Gott beilfame Borte und Symbole: eine Reicheverfassung ohnegleichen, in ihrem Mittelpuntte bas fymbolifde Evangelium bes Tempelbaues und Tempeldienftes, und gur Ausführung der gefamten Ordnung die drei Reichsämter. Wiederum bot diefe Beilsordnung nicht etwas Reues; denn der Tempeldienft mar nur die Entwicklung deffen, was das alte einfache Opfer knofpenartig einhüllte. Und wie vielgeftaltig auch der Rultus Israels icheint, fo ftand boch in feinem Mittelpuntte wieder ein architektonisches Lehrbild des Reiches Gottes und feines Beileweges auf engftem Raume. Der Tempel mit feiner Ginrichtung und seinem Dienst ift in der That "ein turger Begriff der gangen Beiligen Schrift", ein "fleiner Ratechismus", fo anschaulich-beutlich und boch fo tompatt, wie ibn in gleicher Bollendung bie Belt feitdem nicht wieder gefehen hat.

Schon diese dürftige Stigge der drei alttestamentlichen Anotenpunkte kann, wie mich dunkt, zeigen, daß Gottes geschichtlicher Lehrgang in der That eine spiralförmig aufsteigende Bahn bildet, wobei der Blid unverrückt auf ein Centrum gerichtet wird und doch auch von Stufe zu Stufe sich erweitert. Die drei neutestamentlichen Anotenpunkte, welche

<sup>1)</sup> Mit Recht mußte Nitobemus ben Tabel hinnehmen, daß er ein Meister in Israel sein wollte und boch nicht wußte, daß es sich bei der Erlösung der Menscheit um eine Wiedergeburt, um eine Regeneration im innersten Kern, handelt. Hatte boch die Schrift an ungähligen Stellen in Wort und Bilb davon geredet, — das Wie? war freilich eine andere Frage.

ftufenweise die Erfüllung der drei altteftamentlichen find, werden dies noch deutlicher sehen laffen.

Erfte neutestamentliche Beriode. Das leben Jefu auf Erden entspricht der Beriode bes erften Abams. Wohl ift das echt menichliche Leben und Wirten bes Beilandes die offenbarliche Ertlärung und Darftellung aller Lehr- und Troftworte, die durch die drei altteftamentlichen Zeitraume erklungen maren, wie er fpricht: "Seute ift bie Schrift erfullet vor euren Ohren." Aber boch mar in Diesem taghellen Lebensgang ein Geheimnis verborgen. "Wer glaubt unferer Prebigt und wem wird der Beilsarm des herrn offenbar?" - Unbegriffen, felbft von feinen Bertrauteften nicht geabnt, vollzieht fich inmitten feines Lebens und feines Ausganges ber göttliche Liebesrat, ber in dem Urverheißungswort und Ursymbol bedeutet mar, das hohepriefterliche Selbstopfer, die liebende Dahingabe bes Gottessohnes in Menfchengeftalt. Wie nun in der Uroffenbarung beim erften Abam icon alles dargeftellt mar, mas die folgenden Berioden entfalteten und ausbreiteten, fo mar in dem fich felbft opfernden Leben des zweiten Abam alles durch= gefampft, errungen, "vollbracht", mas die beiben anderen Zeitraume als Segen über die Nationen ergiegen (2. Beriode) und im Bölterleben reichsmäßig ausgestalten follten (3. Beriode).

Zweite neutestamentliche Periode. Ihr Knotenpunkt, der am Pfingstage eintritt, lätt uns sehen, wie der erhöhete Hohepriester, nachdem er in das himmlische Allerheiligste eingegangen und eine ewige Erlösung erfunden hat, nunmehr den Segen austeilt, — damit auch das Wort und Symbol der zweiten alttestamentlichen Periode sich erfülle: "daß der Segen Abrahams unter die Bölker käme, und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben" (Gal. 3, 13. 14), den Geist der Herzensbeschneidung, d. i. der Erneuerung zu dem Ebenbilde dessen, der uns geschaffen hat.

Dritte neutestamentliche Periode. Alle Worte Gottes brängen auf ihre Erfüllung — frast ber unergründlichen Liebe, die nicht ruhen mag, bis ihr Werk vollendet ist. So muß auch die britte altztestamentliche Periode, Israels Reichsordnung mit ihrem Tempel, sich erfüllen. "Siehe da, die Hitte Gottes bei den Menschenkindern"; — Gott wohnet unter seinem Bolke, das Bolk wohnt bei seinem Gott, unter einem Dache, in einem Raume, jest ohne Scheidewand, — der Bater und seine Kinder = Gottes Familie = Gottes Haus = Gottes Reich. Alle Bersuche, schon in unserer, der zweiten Periode eine einheitliche Kirche, eine Herbe unter einem unsehlbaren Hirten oder unter einer unssehlbaren Konsession, "christliche Staaten", und was solcher idealistischen

Ausgestaltungen mehr find, auszuführen, — es sind nichts als voreilige menschliche Anticipationen, die notwendig in Karikaturen ausarten müffen, wie genugsam am Tage ift. Israels Reichsverfassung in christ=lichem Stile, das "Königreich der himmel" auf Erden zu verwirtlichen, — das hat der Bater seiner Macht vorbehalten. Aber er hat es sich eben vorbehalten, es wird ja kommen. Hier gilt Gebuld und Glaube der Heiligen, — nicht phantastisches Träumen, aber auch nicht Schlafen.

Das ift Gottes Beilelehrgang. Doch mas fage ich, - es find ja nur die allerdürftigften Andeutungen davon. Die Stigge mußte fich allausehr ausammendrängen. In jeder Beriode lentt fie den Blid nur auf einen Buntt, auf Gottes Beilethat. Bas davor liegt, Die menfolice Bulflofigteit mit allen ihren Brrmegen, - und was Dahinter liegt, die Wirtung, Gefinnung und Leben der Menfchen, mußte gang übergangen werden. Aber auch bei dem, mas von dem Beilsarme Gottes, von der Berfon Chrifti, in den Bordergrund tritt, fei es figurlich oder leibhaftig, tonnte nur die eine Stelle hervorgehoben werben, welche fo recht in fein und feines Baters Berg bliden läßt, - die Boblthat Chrifti in seinem Selbstopfer. "Sehet, welch eine Liebe hat uns ber Bater erzeiget, daß wir Gottes Rinder follen beigen. Denn baran ift erschienen die Liebe Gottes, daß Gott feinen Sohn gefandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben follen." — Allein auch Diefe durftigen Andeutungen tonnen, wie mich dunft, den Gindrud geben, dag es um ben göttlichen Lehrgang in ber Beilegeschichte eine munderbare Sache ift. Wie er mir vor Augen fieht, und wie ibn bas Fragebuchlein barguftellen versucht hat, erinnert er mich ftete unwillfürlich an die Pflanzengestalt und ihre fogenannte "Metamorphofe". Das junge Reimpflangden tritt febr einfach in die Welt hinein: es hat nichts als die ersten elementaren Formen der beiden Organe, des Achsentriebes und des Blatttriebes. Aber baraus entfaltet fich von Knoten zu Knoten eine neue Form nach ber andern. Alle Formen ber gangen reichgeschmudten Bflanzengeftalt der Stamm, die Zweige und Blutenftiele; die Ranten, Dornen und Grannen; der Blattstiel, die Rippen und Stacheln; die Niederblätter, Laubblätter und Bochblätter; Die Relchblätter, Rronblätter, Staubblätter und Fruchtblätter u. f. w. - alle diese Formen find doch nichts anderes als Umbildungen und Ausgestaltungen der zwei unscheinbaren Urorgane. Das Reimpflänzchen enthält in ber That den Schlüffel jur Pflanzengeftalt; von ihm aus tann man fich am besten in diefem Formenreichtum gurechtfinden. Bie dem Entdeder biefer "Metamorphofe" ju Mute murde, als ihm querft der Blid dafur aufging, in diefer Fulle von Geftalten bas

einfache Gesetz zu erkennen, so wird auch einem zu Mute, wenn man dieselbe wunderbare Einfachheit und boch so große Mannigsaltigkeit in den Heilsoffenbarungen Gottes zu schauen beginnt. Ich sage "beginnt"; — denn wenn die Werke seiner Allmacht schon so gar groß und unsermeßlich sind, wie viel mehr muffen es die Werke seiner Liebe sein. "O welch eine Tiefe, beides des Reichtums und der Weisheit Gottes!"

Bo diefer Lehrgang Gottes in ber Gefchichte jum Leitfaben bes driftlichen Religionsunterrichts genommen wird, muß da noch bewiesen werden, daß bei biefer Befchichtsbetrachtung die Beilelehre nicht ju turg tomme? Der muß gezeigt werben, daß die didattische und erziehliche Rongentration nichts vermiffen laffe? Der dag bier auch bem Beitblide hinlanglich Gelegenheit und Rahrung geboten werde? -Dan vergleiche einmal bamit die Lehrgange in andern Biffenegebieten. Da muffen die Forfcher famt ben Badagogen noch lange arbeiten, bevor fie einen genetifden Lehrmeg von folder Ginfacheit und von folder fortforeitenden Entfaltung in die Fulle und Beite herzustellen vermögen. In jenen Lehrgangen fieht der Schuler auf jedem Schritte vor fic taum eine Sand breit Licht; nur mas hinter ihm liegt, was durchgemacht ift, mag er im gunftigen Falle leidlich überschauen. Bier bagegen, im geschichtlichen Lehrgange der göttlichen Beilethaten, ift alles wunderbar lichthell verknüpft, so daß icon in der ersten Beriode das Auge in die volle Runde und in weite Fernen ichweifen tann. Jeder Spiralgang bietet etwas Ganges vom Evangelio, und jeder folgende Rundblid fügt wieder etwas Reues und Reicheres hingu.1)

<sup>1)</sup> Im Borbeigehen sei noch einer alten Einwendung gedacht. Man sagt nämlich: die alttestamentlichen Zeiten böten boch nur eine unvolltommene Einsicht in die Heilsordnung; sie seien ja Borstussen. Wenn das aber so sei, warum solle denn ein Schüler sich erst mit unvolltommenen Vorstellungen abmühen? warum wolle man ihn nicht sofort und unmittelbar auf den viel beutlicheren neutestamentlichen Standpunkt stellen? — Was in dieser Einrede berechtigt und was schief ist, hat die obige Erörterung, wie mich dunkt, hinlänglich ins klare gestellt. Hier nur eine turze Bemerkung.

In Wirklichteit hat noch niemand es versucht, den Schüler von vorn = herein auf den Höhepunkt der neutestamentlichen Heilslehre zu stellen — aus dem einsachen Grunde, weil es nicht möglich ist. Man mache sich selber teine Täuschungen vor. Wenn ein Lehrer auch die alttestamentliche Geschichte fallen lassen wollte, so würde er doch die neutestamentliche Heilslehre mit der neutestamentlichen Geschichte beginnen müssen und zwar mit dem Leben Jesu, worauf dann erst die Apostelgeschichte und die weitere Kirchengeschichte folgen tönnte. Bei der Heilslehre handelt es sich ja vor allem und wesentlich um historische Thatsachen; die wollen zunächst gekannt und begriffen sein. Seitdem die Didaktif diese Natur der Heilslehre erkannt hat, versährt sie auch

### d) Gewährt der worliegende Tehrgang auch eine organische Auffassung der Heilstehre, und wie steht er demgemäß zu den verschiedenen Konfessionen?

Zum Schluß möchte ich noch auf einen besonderen Charakterzug des vorliegenden Frageheftes aufmerksam machen, weil er ohne Zweisel manchem gefallen, vielleicht aber auch ebenso vielen mißfallen wird. Er wurzelt in dem Wesen des genetischen Lehrganges und fällt daher zu einem Teil mit den bereits genannten Charakterzügen zusammen; nach einer andern Richtung stellt er aber auch eine neue Seite der Sache dar.

Der gemeinte Charakterzug des II. Enchiridions hängt damit zusammen, daß es "etwas Ganzes vom Evangelium" bieten möchte. Dieser Ausdruck war bekanntlich ein Lieblingswort Detingers, der damit das Ideal seines theologischen Lehrbuches und überhaupt das Ziel seines philosophisch-theologischen Forschens bezeichnen wollte. Eine seiner kleineren Schriften, eine Auslegung des zweiten Teiles des Issaias (Rap. 40—66), trägt auch für sich diesen Titel: "Etwas Ganzes vom Evangelio". Er meinte, daß diese Kapitel in der That einen so gedrängten wie lehrhaften Begriff der Heilslehre enthielten. Bei keinem andern der älteren Theologen zeigt sich ein solcher Drang und ein solch rastloses, gewaltiges Bemühen, eine organische Auffassung der christlichen Lehre zu gewinnen und sie in organischer, "generativer" Weise zu lehren, als bei diesem originellen Geiste aus der Zopfzeit. Ich will gestehen, daß diese so echt christliche wie echt wissenschaftliche Sehnsucht des Mannes mich immer stark angezogen hat.<sup>1</sup>) Ie mächtiger aber und unermüblicher

bieser Natur gemäß. Heutzutage fängt niemand — außer etwa in Schweben — ben driftlichen Unterricht mit bem Ratechismus an, sondern mit der biblischen Geschichte. Freilich will man dieselbe auf den elementarischen Lehrgang beschränkt wissen. Ob diese Beschränkung aber rätlich ist, — ob die Geschichte nicht auch für den höher liegenden Lehrgang den Leitsaden abgeben soll, das ist eben die Frage, die uns oben beschäftigt.

<sup>1)</sup> Es sei mir gestattet, bei bieser Gelegenheit auch das Urteil eines geslehrten Theologen der Reuzeit über Oetinger mitzuteilen, — ein Zeugenis, das um so merkenswerter ist, als die allgemeine Meinung beide Männer ziemlich weit auseinanderstehend sich denkt. Es ist ein Wort von R. Rothe. In der Erstlingsschrift Auberlens "Die Theosophie Oetingers", welche Rothe durch ein Borwort ins gelehrte Publitum einführte, sagt der letztere S. IV si. "Noch immer muß Oetinger für viele ein Rätsel sein; — ich meine, nicht bloß eine unverständliche Erscheinung, sondern zugleich ein Problem, eine Hieroglyphe, von der sie sich eingestehen müssen, daß hinter ihren verworrenen Zügen ein klarer Sinn liegen müsse, den sie aber noch nicht heraussinden konnten. Die Gedanken eines Mannes von einer solchen überquellenden, kindlich einfältigen,

Detinger nach einer "generativen" Erfassung ber christlichen Bahrheit suchte, umsomehr muß es auffallen, daß er doch niemals auf den Gedanken geriet, auf die Seschichte, auf den Lehrgang Gottes in der Geschichte, zurückzugreisen. In diesem Punkte hielt ihn die Scholastik noch gefesselt. Aus der abstrakten Form der Auffassung und des Lehrens kam er nicht herans, wie das vorgenannte Schristchen zeigt, in welchem er zwar auf das Alte Testament zurückzeht, aber in ein didaktisches Buch hineingerät. Wäre ihm auch klar geworden, was die Geschichte stür ein organisches Berständnis der Himmelreichslehre bedeutet, so würde sein Lieblingswort "Etwas Ganzes vom Evangelio" in der That alle drei Kennzeichen eines genetischen Lehrganges in sich begreifen; denn die beiden letzten, die Konzentration und der Blick in die Kunde und Weite sind offenbar mit gemeint. — Es muß mir viel daran liegen,

babei aber gemaltigen und mahrhaft apostolischen Frommigteit, ber über einen weiten Rreis bin belebende Rrafte entstromen, noch bis auf biefen Tag, von einem fo unauslöfcblichen Biffensburft und einem fo umfaffenben Biffen, - endlich von einem fo hellen, icharfen und philosophisch gebilbeten Berftanbe, - fie tonnen, wenn ber notwendige Rusammenhang awifchen Urfache und Wirtung noch irgendwie gilt, nimmermehr fo albern und abenteuerlich fein, als fie fich freilich aus bem Standpuntte somohl unferes beutigen "gefunden Menschenverftandes" als unserer heutigen philosophischen Schulen ausnehmen. In Detinger tann nur ber fich finden, ben die Biffenschaft ber Begenwart alles ihres Reichtumes ungeachtet nicht fattigt, und ber febnfüchtig nach einer reelleren Erfenntnis ber gottlichen und menschlichen Dinge in bie Butunft hinausschaut. Detinger fteht in feiner Beit als eine ahnungsreiche, prophetische Ericheinung ba, beschienen von ben erften Strablen ber eben erft am Horizont auftauchenben Sonne eines neuen Tages - Detinger verkundet eine neue Theologie; aber er tann fie nur erft weisfagen, noch nicht felbft bringen. Er tann nur erft mit ber prophetischen Buverficht bes Entbeders ber Theologie auf die Simmelsgegend hinweisen, in der fur fie ein neues Land liege: bie ersehnte Rufte besselben erreicht er felbst noch nicht auf feiner Sahrt. Und auch wir find immer noch nicht an ihr gelandet; die Sonne bes neuen Tages, bie Oetinger aufleuchten fab, bat die Morgennebel immer noch nicht bezwungen. Aber bas Bertrauen auf den gludlichen Ausgang ber Sahrt und bie fünftige beitere Tageshelle ift mittlerweile in immer mehreren erstartt." - - Und im Singange bes Bormortes: "Man wird mir bies (ber Schrift Auberlens einige Gebanten über ihren Gegenftand mit auf ben Weg ju geben) wohl hingeben laffen bei einem Buche, bas mein, eigenes Intereffe mittelbar fo ftart berührt. Denn das tann ich ja voraussehen, daß, wenn mir überhaupt ein bescheibener Blat in bem großen Saufe ber Theologie jugewiesen werden follte, ich in bas "Rämmerchen ber Theosophen" ju fteben fommen werbe, in die Rabe Detingers. 3d gebore auch wirklich nirgends fonft bin und munfche mir teine beffere Stelle. Dir foll innig mohl fein ju ben Fußen bes lieben Mannes; er aber wird mich auch wohl nicht von sich weisen." -

daß das II. Endiridion auch darauf geprüft werde, ob es "etwas Banges" vom Evangelium lehren und eine organische Auffaffung vermitteln tann, und zwar in jeder Beriode. Gerade an diesem Buntte in dem Mangel einer organischen Darftellung in tonzentrierter Geftalt laffen fich die Bebrechen der hergebrachten funthetisch-bogmatifden Leitfaben am augenfälligsten wahrnehmen. Da ift taum eine Spur von Organismus zu entbeden, - ich meine für bas Auge bes Schulers. Die Lehre vom Reiche Gottes, das doch ein Organismus ift, und die Lehre von der Beilsordnung, Die doch im perfonlichen Leben organisch fich darftellen muß, - diefe Organismen werben in den dogmatifden Lehrbuchern vollftandig aufgeloft, auseinandergeriffen. Wie die Glieder eines fecierten Leichnams, fo liegen ihre Teile getrennt auf dem Tifche: hier die Lehre von ber Beiligen Schrift, bort die Lehre von Gott, von der Schöpfung und der Weltregierung, da die Lehre von der Gunde und der Bufe, von Chrifto und vom Glauben u. f. w. u. f. w. Rein Jungling, gefcweige ein Rind, ift imftande, Diefe Stude Des aufgeloften Rorpers wieder gu einem organischen Gangen jusammenzufügen. Trot aller icolaftisch= logischen Ordnung, die im einzelnen herrschen mag, fieht bas Schülerauge doch nur ein Chaos vor fich, wo Sauptfachen und Rebenfachen, und Nebensachen der Nebensachen bunt durcheinander liegen. Dazu fommt. daß die Ratecheten gewöhnlich fich verpflichtet halten, auf allerlei "Beitbedürfniffe" Rudficht ju nehmen: ba werden dann die Unterscheidungslehren amifden tatholifc und evangelifch, amifden ben Evangelifden und den Baptiften, Irvingianern und andern Setten, zwifden Lutheranern und Reformierten, zwischen ber Rirche und dem Brotestantenverein, zwischen dem Chriftentum, Judentum und Mohammedanismus, zwifchen Deismus, Bantheismus und Materialismus u. f. w. weidlich beleuchtet. diefe Unterschiede meift über die Faffungefraft und noch häufiger über das Intereffe ber Schuler hinausgeben, fo bedarf es wiederum doppelter Beit und Muhe, um leidlich zu Ende zu gelangen. — Und mas ift die Folge? Berade dann, wenn der Unterricht ein recht forgfältiger und möglichft vollständiger gemesen ift, gerade dann wird es in den Röpfen der Rinder am wirresten aussehen, namentlich hinfichtlich der Unterscheidung von Hauptsachen und Nebensachen. Das Wort bes Herrn: "Go ihr nicht werbet wie die Rinder". - womit boch auch gesagt fein foll, dag ber Beileweg ein fo einfacher ift, bag jebes aufrichtige einfältige Bemut ohne Irren darauf mandeln mag (Jef. 35, 8) — diefes Wort muß ihnen wie ein Ratfel, wenn nicht gar wie eine Thorheit flingen. Woher das end= lofe theologifche Begante, die unerschöpfliche Separierungefucht, mo Sette aus Sette fich gebiert? Bober die Berblendung, selbst bei philosophisch geschulten Röpfen, welche Fundamentales und Nicht-Fundamentales nicht zu taxieren vermag, — ja mitunter nicht einmal den ungeheuern Unterschied begreift, der zwischen fundamental im Sinne des Systems und fundamental im Sinne des Lebens besteht? Des kann nicht anders sein und kann auch nicht anders werden, solange man nicht von dem alten Irrtum umkehrt, die Heilsordnung abgewendet vom Leben und gleichsam im Zustande der Auflösung zu lehren. Diese Lehrweise hat ganz den Anschein, als wollte man die scholastischen Übel, an welchen die christlichen Kirchen seit tausend Jahren kranken — die Abstraktions sincht, die Lebensentfremdung und die mechanische (un= organische) Anschauungsweise — den jungen Christen systematische einpflanzen.

<sup>1)</sup> Stahl fagt einmal in einer befannten Schrift: "In einer Ronfession, in bem Bekenntnis, ist alles fundamental". — Jawohl, im Sinne bes Spftems, falls basfelbe in allen Studen mirtlich richtig herausgebilbet ift. Rach bem vollen Begriff ber Menschengestalt muß ber Leib von Rechts wegen zwei Arme und zwei Beine, an ben Armen Oberarm, Unterarm und Sand, an der Sand funf Finger und an jedem Finger bie gefetliche Bahl von Blieberungen haben u. f. w. Das ift vollkommen richtig: bie vollftanbig ausgestaltete 3bee bes Menschenleibes bulbet teinerlei Unbeftimmtheit und Bertrüppelung. - 3ft aber auch bas Leben - in feiner Egifteng, Gefundheit und menschenwurdigen Rührung - von biefer vollen ausgeprägten Glieberung abbangig? Bon vermachsenen Fingern, Beben und bergleichen fleineren Berftummelungen nicht ju reben, - aber ba bat eine Rugel bem einen ben Arm, bem andern ein Bein, bem britten einen Saufen Rabne weggeriffen, und wer vermag ju Ende ju fagen, wie viel an einem Leibe vertruppelt fein tann: und ein folder Menfc lebt bod, ja er ift vielleicht gefunder als viele andere, benen an der fuftematifchen Geftalt nichts fehlt. Unter ben inneren Gliebern giebt es ja folche, bie eine Schädigung fcwer ertragen. Diefe, bie mit bem Leben und ber Befundheit enger jufammenhängen, wollen alfo boch jedenfalls von ben andern unterschieden sein. Im Sinne bes Systems sind alle fundamental, aber im Sinne bes Lebens find fie es nicht.

<sup>2)</sup> Daß in der tatholischen Kirche die Schüler gewöhnlich nicht so viel zu lernen brauchen, und daß die Setten teinen so "volltommenen" Ratechismus haben als die Reformierten, Unierten und Lutheraner, ist in diesem Falle ein wirklicher Borteil: ihre Kirchtinder behelsen sich mit den Borstellungen, welche die diblische Geschichte abgesetz hat, und mit den Liedern, Gebeten und sonntägigen Predigten, — was um so besser geht, weil sie des religiösen Lehrstosses weniger überdrüssig geworden sind. Solange in der evangelischen Kirche tein geeigneter genetischer Leitschen der Heilslehre gefunden ist, würde es weit besser sein, wenn der Ratechumenen und Konsirmandenunterricht dem elementaren Lehrwege solgte, nämlich bloß auf die wichtigsten biblischen Geschichten nebst passenen Liedern, Sprüchen, Gebeten und liturgischen Katechismusstellen sich beschräntte. So könnten die Kinder diese Geschichten, Lieder und Sprüche

Es muß eine Sauptaufgabe eines genetischen Lehrganges fein, auch in Diefer Sinfict bas gerade Gegenteil, nänlich eine organische Auffaffung bes Evangeliums anzustreben, womit zu gleicher Beit bas Begenteil des Bantens, Spottens und Separierens eingeleitet ift. In der Bollständigkeit tann dann freilich ein folder Lehrgang nicht mit den hergebrachten Leitfaben wetteifern. Wenn gegen bas II. Endi= ridion geltend gemacht werden follte, daß es nicht bas Bange ber Beilelehre gebe, daß wichtige Stude übergangen ober taum berührt murden, fo tann ich mir biefen Tabel nicht zu Bergen nehmen. Bas allein mich bekummern barf, ift die Frage, ob es bem Buchlein gelungen ift, etwas Banges zu geben. Das Bange ber Beilelehre gebort auf eine andere Stufe, in den theologischen Fachunterricht ober bor folche Ermachsene, fich bafur interessieren. Offen gesagt geht meine Meinung babin, bag auf jeder Stufe nur diejenigen driftlichen Bahrheiten unterrichtlich behandelt werden sollten, Die das Rind oder der Jüngling in diesem Lebensftadium praftifch gebrauchen muß, - will fagen; Die zu feinem Lebensbedarf gehören und deinnach wirklich jest icon Gewiffens= fragen find. Für alles, mas darüber hinaus liegt, hat ber Schuler nie oder felten ein mahres, inneres d. h. ein Bewiffensintereffe. er doch damit behelligt, fo befchleicht ibn das Befuhl, das feien theologische Fündlein und Sabersachen. Gerade Die gesundesten Naturen können sich dann am wenigsten der Langeweile oder gar des Überdrusses und der Abneigung erwehren. hier liegt der driftlichen Badagogif noch ein großes Problem vor. Es mag fcwierig fein, bestimmt festauftellen, was auf die Rindesstufe ober in die des Jünglings gehört, und was unbedingt dem fpateren Leben gur Auftlarung und Burechtftellung überlaffen bleiben mußte, - namentlich beshalb fcwierig fein, weil bei ben verschiedenen Individuen der religiofe Sinn fich fehr ungleich entwickelt. Allein man darf fich durch die Schwierigkeit nicht von diefer Untersuchung jurudichreden laffen; fie ift unbedingt nötig, und die herrichende Unflarbeit hat gar zu viele Miggriffe auf dem Gewiffen.

Wie wichtig nun das bezeichnete Problem ift, und wie fehr fein Gewicht nur in den Gliedern fitt, so fei doch offen geftanden, daß es mich bei der Bearbeitung des vorliegenden Frageheftes nicht allzuviel beläftigt hat: der Stoff, die biblische Geschichte, überhob mich gludlicherweise dieser Not. Ich meine, unbefangen fagen zu

wenigstens schätzen und lieben lernen, und das um so besser, da den Pfarrern vermöge ihrer höhern und fachmännischen Bildung ungleich mehr Mittel zu Gebote stehen, den Lehrstoff anschaulich und erbaulich zu behandeln, als den Elementarlehrern.

dürfen: das Enchiridion hat keinen einzigen Lehrpunkt mit Fleiß übergangen und keinen einzigen mit Fleiß hervorgehoben; es folgt lediglich dem, was die Geschichte zur Betrachtung vor die Füße legte. Ob dies und das dem "Zeitbedürfnis", oder der Konfessionalität, oder dem Unionismus, oder irgend welchem andern Sonderbedarf entsprechen oder gefallen mochte, war mir durchaus gleichgiltig. Nicht, als ob die Arbeit einer "noch nie dagewesenen Objektivität" nachgestrebt hätte, einem Standpunkte, der über allen Konfessionen und Parteien erhaben wäre; nein, ich habe in allen diesen Beziehungen überhaupt nichts gesucht. Ist das gut und löblich, so kommt mir doch keinerlei Berdienst dabei zu; ich bin lediglich dem Leitsaden des Geschichtslauses nachgegangen, und der hat mich geführt.

Diefe verdienftlofe Unbefangenheit möchte ich umfomehr hervorheben, um nun ebenfo unbefangen auf eine andere Seite der Arbeit aufmertfam machen zu durfen. Bas in der That nicht gesucht, nicht angestrebt worden ift, das icheint um fo gewiffer dem Buchlein doch zugefallen gu fein. 36 möchte den Lefer fragen, ob er in demfelben et mas findet, was einem tonfessionell Lutherischen ober Reformierten ober Unierten Anftog geben konnte; noch mehr: ob fich etwas findet, was einem Ratholiten oder irgend einem Separierten anftogig ware. Allein bas ift noch immer nicht die Sauptsache; ich will auch noch fragen, ob eine ber bezeichneten tonfessionellen Richtungen nicht einräumen mag, dag alles, mas das Buchlein in feiner Sauptbahn lehrt, in der That gute driftliche Lehre fei, die jede Ronfession gebrauchen und die keine Ronfession verleugnen tann. Wohl mag jede etwas vermiffen, vielleicht auch etwas ihr Wichtiges vermiffen, nämlich das, was zu ihrer Sonderlehre gehört. Allein darauf tommt mir nichts an, sondern darauf, ob das, mas geboten wird, gute driftliche Lehre ift. Wie gesagt, gefucht habe ich einen folden objektiven Charafter ber Leiftung nicht; allein das foll ehrlich befannt fein: ware berfelbe ihr wirklich doch qugefallen, fo wurde ich mich nicht weniger barüber freuen, ale über bie Anertennung, dag die Richtung des genetischen Lehrganges im mefent= lichen getroffen fei. Ja, das eine wurde mir ale eine Bestätigung bes andern gelten; benn der genetische Lehrweg muß fich ju vielen Dingen nutlich erweisen, auch bagu, die gespaltenen Konfessionen gur Buge gu Summa: bas II. Endiribion mochte auch barin gepruft fein, ob es als Unions = oder Ronfoberations = oder Simultan = oder Miffions - Ratecismus, ober wie man ein foldes Lehrhülfsmittel nennen will, brauchbar fei. "Dachen" läßt fich ein folches Lehrmittel nicht - wie man das wohl versucht hat, - sondern nur als eine zugefallene Gabe finden, wo man nach der Hauptsache trachtet, und diefe Sauptsache ift hier die genetische Lehrweise.

36 habe bereits etwas Uhnliches erlebt. Bei der Bearbeitung des I. Endiridions, das den elementaren Lehrgang durch die biblifche Befcicte begleitet, ging die Absicht schlichtweg dabin, ein Lehrhülfsmittel für evangelische Schulen zu liefern. An tatholische Schulen hatte ich gar nicht gedacht. Nichtsbestoweniger mar der ale padagogifder Schriftfteller rühmlichst befannte tatholische Schulrat Dr. Rellner in Trier einer der erften, ber in feinem Schulblatte bas biblifche Frageheften warm empfahl, und zwar nicht fo im allgemeinen, fondern auch ausbrudlich für tatholifche Er werde, fagte er u. a., fich freuen, wenn er das Endiridion neben dem biblifden Biftorienbuche in ber Sand jedes Schulere fande. Bewiß durfte Diefer Bunich unbedenklich von einem katholischen Schulrate ausgesprochen werden, denn das Schriftden enthält in der That nichte, mas tatholifden Schülern ober Lehrern anftößig fein konnte; wie es benn auch von vielen tatholifchen Lehrern gebraucht wird. Dag er aber wirklich ausgesprochen murde, ift mir eine ganz besondere Freude gewesen. Db man dem II. Enchiridion einen gleichen gemeingultigen Charafter zuerkennen werbe, darüber laffen fich taum Soffnungen begen, gefdweige Erwartungen aussprechen. Befdabe es ja, fo wurde dies in meinen Augen eine ber gewichtigften Beugniffe fein, daß das Buchlein im gangen die rechte Richtung getroffen habe.

### III. Das Cehrverfahren.

In jedem Lehrgegenstande hat es die Methodit mit drei Stüden zu thun: mit der Auswahl des Lehrstoffes, mit dem Lehrplan und mit dem Lehrverfahren. Bon den beiden ersten Stüden ist bereits die Rede gewesen; jest haben wir noch das dritte zu betrachten: die Behandlung der einzelnen Lektionen.

Hier ist vorab eine Unterscheidung nötig. Nur ein Teil des Lehrverfahrens fügt sich den methodischen Gesehen; der andere Teil, die Lehrmanier, haftet dagegen an der sehrenden Persönlichkeit. Die Lehrmanier kann zwar mehr oder weniger angemessen, mehr oder weniger gesfällig sein; allein die Methodit hat keine Macht über sie. Ist die Manier mangelhaft, so vermag vielleicht die vorteilhafte Persönlichkeit des Lehrers diesen Mangel auszugleichen. Sind beide, die Manier und die persönliche Individualität vortrefslich, so helsen sie sich gegenseitig; lassen

beide etwas zu wünschen übrig, so werden die Mängel doppelt fühlbar. Gleichgültig ist also die Manier so wenig als die Bersönlichteit. Wie es aber auch um sie stehe, sie wollen beide frei sein. Es fällt der Methodit schon schwer, etwas Semeinverständliches über sie zu sagen, weil ihre Eigenschaften zu sehr ins Feine und Kleine gehen; allein wenn sich auch etwas darüber sagen und seyen ließe, so kann es nicht viel helsen, weil freie Wesen sich nicht gern etwas vorschreiben lassen. Manier und Persönlichkeit können zwar von der pädagogischen Fachbildung, solange es noch Zeit ist, in die Schule genommen werden, aber die Methodik muß sie nehmen, wie sie sind.

Wir haben es demnach hier nur mit dem Teile des Lehrverfahrens zu thun, der sich unter Geset und Regel fügen will. Doch soll auch davon nur das hervorgehoben werden, was unumgänglich nötig ist, um den vorliegenden Lehrgang zu seinem Rechte kommen zu lassen. Uberdies werde ich mich darauf beschränken, kurz die Übungen zu bezeichnen, die bei jeder Lektion (oder bei jedem Abschnitte) vorgenommen werden müssen.

### a) Die vier Tehr- und Ternstadien bei jeder Tektion.

Nach meiner Anficht hat jede Lektion vier Übungen oder Lernstadien durchzumachen. Diese find:

- 1. der freie Bortrag des Legrere;
- 2. die häusliche Repetition (und Praparation) des Schulers (mit Hulfe des Fragebuchleins);
- 3. Die Durchfprechung der Lettion in der Schule.
- 4. die foriftliche Bearbeitung der Lektion (in der Form des Auffages).
- 1. Das erste Lernstadium. Eine Hauptabsicht des genetischen Lehrganges geht bekanntlich dahin, den Schüler auf einen Standpunkt emporzuheben, wo das zu betrachtende Gebiet übersichtlich vor ihm liegt. Diese Absicht muß auch das Lehrversahren im Auge behalten. Dagegen würde aber entschieden gesehlt werden, wenn man mit der Durchsprechung der Fragen beginnen wollte; auch würde dieser Fehler dadurch nicht gut gemacht sein, daß die Schüler vorher sich nach dem Frageheste präparieren müßten. Denn wenn jemand einen Weg wandert, wo er stets vor die Füße sehen muß und niemals sich umschauen kann, so wird er am Ende über die zurückgelegte Bahn sich nicht mehr besinnen können, er wird nicht orientiert sein. Es empsiehlt sich daher, mit der Orientierung zu beginnen. Ich meine das so. Bei jedem Lehr-

abschnitte muß ber Inhalt zuerft vom Lehrer zusammenhängend vorgetragen werden, - gerade wie auch im Elementarturfus die Befcichte erft anschaulich erzählt wird, bevor die Wiederholung an ber Sand des Frageheftes beginnt. (Dag bei diesem Bortrage jumeilen auch Fragen gestellt werden muffen, versteht fich von felbst; es ift icon beshalb rätlich, um die Aufmerkfamkeit rege zu erhalten.) — Diefer ein= leitende Bortrag empfiehlt fich auch noch aus einem andern Grunde. Wie der Leser bereits gemerkt haben wird, lassen die nach den sechs Anotenpunkten geordneten Spiralgange ein eigentumliches Licht auf Die Befchichte fallen; es werden Bedanten angeregt und Blide eröffnet, Die dem Schuler vorab neu vorkommen, ihm nicht geläufig find. Die Fragen wollen zu diefen Gedanten amar binleiten, allein fie tonnen und durfen doch meift nur auf die Stelle hindeuten, wohin gesehen werden foll. ihm nun ber Blid ins Gange noch fehlt, und überdies die hertommliche Anschauung ibn leitet, jo wird er fich ju leicht mit ber Antwort begnugen, die ihm junachst einfällt. Das Reue befommt er gar nicht ober nicht recht zu feben, und deshalb muß die Braparation für ihn etwas Un= befriedigendes haben. Durch den einleitenden Bortrag wird dies vermieben: ber Schuler mertt, dag es etwas Reues ju lernen giebt, und lernt darum um fo freudiger. Freilich muß der Lehrer erft felber fich in Die richtige Auffassung bes Gangen verfeten und bemgemäß von manchen hergebrachten Unichauungen fich losfagen, fonft wird ber Schuler bennoch übel beraten fein.1)

Da es ein Hauptzweck des einleitenden Bortrages ist, den Inhalt des Lehrabschichnittes übersichtlich vorzusühren, so muß er sich vorwiegend an die Hauptfragen halten, überhaupt sich möglichst turz fassen. Bei einzelnen Bunkten und vollends bei Nebenpunkten darf nicht länger verweilt werden, als ersorderlich ist, um den Schüler über die rechte Antwort nicht im Ungewissen zu lassen. Für die genauere Betrachtung bietet die solgende Durchsprechung der Fragen hinlänglich Gelegenheit. Merken wir also zuerst: ein einleitender, übersichtlicher Vortrag ist vorab die Hauptsache im Lehrversahren. Ohne denselben würde das Frageheftchen weder seinen Zweck erreichen, noch sich gebührlich legitimieren können.

<sup>1)</sup> Mehrsache Ersahrungen lassen leiber besorgen, daß ohne ein sachliches "Handbuch" zum Frageheste auch manche Lehrer nur unvollständig in seinen ganzen Sinn einzudringen vermögen. Nicht wegen der Schwierigkeit der Sache, auch nicht wegen einer wirklichen Mangelhaftigkeit der Fragen, sondern einerseits beshalb, weil die Fragen eben nur Fragen sind, und andererseits, weil häusig hergebrachte andersartige Anschauungen im Wege stehen.

Das zweite Lernstadium. Dasselbe besteht darin, daß die Schuler auf Grund des einleitenden Bortrages die dazu gehörigen Fragen im Enchiridion zu hause durchgehen, die citierten Bibelspruche nachsichlagen und sich so auf die Durchsprechung der Lektion präparieren. Das ruhige Besinnen ist bei dieser Präparation die Hauptsache. Was als bestimmte Leistung von ihr gesordert werden dars, wird die Prazis am besten lehren. Jedenfalls darf von jüngeren Schülern noch nicht verlangt werden, daß sie jest schon alle Fragen sollen selbständig beantworten können; die nachsolgende Besprechung muß vorher noch manches zurecht und klar stellen.

Das dritte Lernstadium — begreift die Durchsprechung der betreffenden Fragen. Sie hat die doppelte Aufgabe: einmal zu ermitteln, wie weit die Schüler bereits die Fragen beantworten können, und sodann das, was noch nicht völlig deutlich geworden ist, zu erklären. Ob dabei die Fragen vom Schüler gelesen werden, oder ob der Lehrer selbst es thut, — oder ob er sie anders ausdrücken, oder überhaupt mehr oder weniger neue Fragen stellen will: darüber braucht hier tein Rat gegeben zu werden. Weine personliche Neigung geht dahin, daß der Lehrer sich nach seiner Individualität möglichst freien Spielraum gönne. Das Frageheft ist ja vorwiegend für den Schüler, nicht für den Lehrer da. 1)

Das vierte Lernstadium. Darunter begreife ich die schriftliche Beantwortung der Fragen. Bei den jüngeren oder schwächeren Schülern mag ein Niederschreiben der einzelnen Antworten genügen; auf einer höheren Stuse muß jedoch ein abgerundeter Aufsatz gesordert werden, der einseitende Bortrag des Lehrers könnte ungefähr dasuriter sein. — Das Niederschreiben ist aber nur die eine Hälfte dieser Ubung; die andere besteht darin, daß der Schüler seine schriftliche Bearbeitung so weit sich einprägt, um sie mündlich frei vortragen zu können. Diese Doppelübung — das Ausschweiben des im mündlichen Unterricht Gelernten und das freie Bortragen des Ausgeschriebenen — gilt mir bei allen wichtigen Unterrichtsgegenständen als eine unerläßliche

<sup>1)</sup> Ob der Lehrer in seinen einleitenden Borträgen stets eine ganze Periode bis zu Ende durchnehmen, also möglicherweise diesen Borträgen mehrere auseinanderfolgende Lehrstunden widmen will, und demgemäß die Durchsprechung erst dann eintreten läßt, wenn die ganze Periode übersichtlich vor Augen liegt, — oder aber od er in jeder Periode mehrere Lehrabschinitte macht und bei jedem dieser Abschnitte schon die Besprechung vornimmt: darüber muß ebenfalls die Erfahrung Rat geben. Ich würde den ersten Weg vorziehen. — Die häuseliche Präparation kann übrigens stets mit den Borträgen Schritt halten.

Forderung. Alles Erkennen muß, um recht viele Bildung abzuseten und fest zu werden, sich so innig wie möglich mit der Sprache verbinden: benten und sprechen gehören zusammen. Geschieht dieses abschließende Riederschreiben und das Einprägen des Geschriebenen nicht, so darf man kühnlich annehmen, daß die Hälfte der Lehr= und Lernarbeit auf die Dauer eine verlorene ist.

Sollte jemand hier an die oben vorgetommene Bemertung erinnern wollen, daß der Religionsunterricht um feines erziehlichen Zwedes willen eine folde ftrenge Durcharbeitung nicht vertrage, fo will ich noch beifugen, daß man bei diesem Einprägen und Bortragen ja fo viele Freiheit walten laffen möge, ale ein folides Lernen gestattet. An dem Niederschreiben aber darf (auf der höhern Stufe) jedenfalls nichts abgezogen werden. (Bene Warnung bezog fich übrigens vorwiegend auf den Elementarturfus, wo das Sprachvermögen noch wenig gebildet ift.) - Auf der untern Stufe, wo bloß einfache Antworten aufzuschreiben find, liegt ber Schwerpuntt diefer vierten Ubung ohnehin in diefem Aufschreiben, b. i. im ruhigen Befinnen über die Sache und im besonnenen Formulieren des Ausbruds. Gin befonderes Ginpragen des Aufgefdriebenen braucht hier nicht gefordert zu werben. Auf der höhern Stufe dagegen liegt bas Gewicht an andern Stellen: einmal darin, daß die Schiller etwas Banges ausarbeiten, und fodann barin, daß fie dasfelbe im Bufammenhange frei vortragen konnen.1)

Die letzte Leiftung des Schülers kommt somit ungefähr bei der ersten Lehrarbeit des Lehrers an. Das intellektuelle Ziel der vier Übungen ließe sich demnach dahin bestimmen, daß das durchwanderte Gebiet den Schülern

<sup>1)</sup> Daß unter bem Ginpragen ber Auffage bier nur ein jubiciofes, nicht aber ein wörtliches Memorieren verftanden fein will, braucht wohl taum bemertt au werden. Auch wolle man die schließlich geforderte freie Reproduktion nicht fo verfteben, als ob jeder Schuler feine fchriftliche Arbeit von Anfang bis ju Ende folle portragen tonnen. Die Fabigeren mogen fich an biefem Biele verfuchen; bei ber Mehrzahl bagegen wird es genügen, wenn fie auf umfaffenbere Fragen gufammenbangend gu antworten vermögen, gleichsam ben Auffat abichnittweise vortragen. - Db die hergebrachte Unmanier, welche bie Antworten bes Ratecismus mortlich memorieren läßt, auch auf die nötige Bermählung bes Dentens mit bem Sprechen fich berufen will, weiß ich nicht; gewiß aber ift, baß bas bier gemeinte foliegliche Ginpragen und Bortragen bes fruber Behörten, Durchgesprochenen und felbständig Aufgeschriebenen mit bem mechanischen Memorieren und Berfagen frember abstratter Gr= tlarungen ichlechterbings nichts gemein bat. Der Zwed ift auf beiben Seiten ein verschiebener, bas Material ift verschieben, Die Borbebingungen find verfcieben und die Mube ift verfcieben, turg: nur die außere Arbeit ift abnlich, fonft ift alles ungleich.

annähernd fo deutlich und überfichtlich vor Augen ftehe, wie es dem Lehrer bei feinem einleitenden Bortrage vor Augen ftand.

Die vorstehenden Erörterungen haben sich vorwiegend mit der Seite des Lehrverfahrens beschäftigt, welche auf die intellettuellen Unterrichsziele gerichtet ift.

Bon Rechts wegen wurde jest auch jur Sprace tommen muffen, mas Das Lehrverfahren behufe ber Ginwirfung auf Bemut und Bewiffen noch insonderheit zu bebenten hat, - ober mit andern Worten: mas diefer Unterricht ale driftlicher Befinnungeunterricht erforbert, mas bie Lehrstunden zu gefunden Erbauungestunden machen tann. Seite Der religiösen Unterweisung ift ungemein wichtig, - in meinen Augen fo wichtig, daß ich eine Religionsstunde, die von einem rechten erbaulichen Charatter nichts an fich trägt und daber feinerlei ethische Unregung giebt, nicht fur eine Religionsstunde halten tann. Sollte nun hier darauf eingegangen werden, fo wurde manderlei in Betracht tommen muffen: voran die Perfonlichteit des Lehrers, fodann wieder der gefcichtliche Stoff im Bergleich ju den abstratten Lehrfagen, weiter Die Lehrform (Bortrag und Unterredung), ferner die Auswahl und Behandlung des liturgifchen Lernstoffes (der Lieder, Bfalmen, Gebete u. f. m.). Endlich noch mare nicht zu vergeffen bas Baus und die Rirche, b. b. das driftliche Bemeinschafteleben, von dem die Schule getragen ift, oder auch nicht getragen ift. In den hier gestedten Grenzen mußte bies alles mit einigen Bemerkungen abgethan werben. Dazu tann ich mich nicht entschließen, und bas um fo weniger, ba an diefer Stelle vielleicht der Saupt- und Grundichaden des traditionellen Religionsunterrichts ftedt. Die ethischerbauliche Aufgabe ber religiofen Unterweisung mag daber lieber gang unbesprochen bleiben. Ginftweilen fei es geftattet, auf das, mas in den Begleitschriften zum I. Enchiridion darüber gesagt ift, zu verweisen. 1) Findet fich Duge und Freudigkeit, fo entschließe ich mich vielleicht, diefer Frage eine besondere Abhandlung zu widmen.

#### b) Warum das II. Enchiridion bloft Fragen enthält.

Nach Darlegung der vier Lernstadien wird sich jetzt auch besehen laffen, welche Borteile es bietet, daß das II. Enchiridion in Frageform abgefaßt ift. Ein paar Andeutungen werden genügen.

<sup>1)</sup> a) Zwei Worte über Zwed, Anlage und Gebrauch bes Enchiribions ber biblifchen Geschichte. Ges. Schriften III, 2. Teil.

b) Bur nochmaligen Auseinandersetzung mit bem Memorier-Materialismus. Ges. Schriften III, 1 S. 121 ff. resp. 29 ff.

Dörpfeld, Die Beilelehre.

Das Buchlein will vornehmlich dem Schiller dienen. Diefer Dienft wird fich bemnach bei benjenigen Ubungen zeigen, mo biefer felbstthatig Sand anlegen muß, alfo im zweiten, dritten und vierten Lernstadium. 3m zweiten foll der Schüler den Bortrag des Lehrers durchdenken und repetieren. Gin Lehrbuch in gewöhnlicher Form, oder ein Ratechismus, der zu den Fragen auch die Antworten giebt, murde ihm die gehörten Gedanten auszugsweise wieder vorführen. Bur Repetition Diefer Saupt= gedanten wird ihm daber teinerlei Dentanftrengung gugemutet, gum Durchbenten der Entwidlung und Ausführung, die fie im Bortrage gefunden haben, wird ihm aber auch teinerlei Gulfe geleiftet. Das Frageheft thut beides: es mutet ihm gu, das Behörte in allen Bartien felbstthätig fich wieder gurudgurufen, zeigt aber zugleich durch die Fragen die Stelle an, mobin er bliden muß, um das Gesuchte ju finden. Überdies führt das Frageheft manche neue Fragen vor, die felbständig bedacht sein wollen. Wie fich ein geometrifches oder arithmetisches Aufgabenbuch jum Rlaffenunterricht verhalt, fo verhalt fich das Enchiridion ju bem einleitenben Bortrage. Die häusliche Repetition (und Praparation) wird somit ju einer entschiedenen Lernarbeit gemacht, aber ju einer, Die nicht über Bermogen geht. Der Grundfat des Buchleins ift hier wie bei allen Ubungen : Rein Lernen ohne Reflexion, ohne Unstrengung; aber auch teine Anforderung ohne die nötige Gulfe. Das leiftet eben die Frageform.

Beim britten Lernstadium tritt ein gemeinfames Bejehen und Besprechen ein. Da der Lehrer wieder auf dem Plaze ist, so kann das Lehrbüchlein zurücktreten. Ob er nun doch den gegebenen Fragen folgen, oder aber die gegebenen anders ausdrücken, oder überhaupt neue Fragen stellen will, — das steht lediglich bei ihm: das Büchlein bietet sich ihm zur Hülse an, aber es hindert ihn nicht. — Bei jüngeren Schülern würde es allerdings geraten sein, sich an die gedruckten Fragen zu halten.

Beim vierten Lernstadium, wo das Gelernte niedergefchrieben werden soll und der Lehrer zurücktreten muß, stellt sich das Lehrbüchlein wieder in den Bordergrund. hier tritt auch die Bedeutung der Frageform wieder recht hervor. Das Frageheft bietet eine hülfe an, die auch dem Schwächsten nichts mehr zu wünschen übrig läßt: es legt nicht nur den ganzen Gedankengang und seine Einteilung wieder vor, sondern deutet auch durch die Fragen auf die einzelnen Gedanken hin. Ein leichteres Auffatzichen ift nicht möglich. — Dabei darf immer nicht übersehen werden, daß alle diese hülfsdienste doch nicht zur Krückengängerei verleiten können, weil sie eben in der Form von Fragen geschehen.

Wir haben vorhin betrachtet, wie das Enchiridion fich jum Schuler ftellt. Befehen mir jest, wie es fich jum Lehrer verhält.

Manche Lehrer lieben vornehmlich folde Lehrhulfsmittel, die ihrer Individualität möglichft viel Spielraum laffen. Wie leicht erklärlich ift, zeigt fich bies befonders bei Lehrern an höhern Schulen, fiberhaupt bei folden, die reifere und gefördertere Schuler vor fich haben. Diefe Reigung ift berechtigt; fie hat aber neben ber guten auch eine üble Seite. gute liegt darin, daß eine größere Gelbstthätigkeit des Lehrers gefordert und zugleich eine größere Abmechselung in den unterrichtlichen Formen und Beisen gestattet wird. Beides macht den Unterricht lebendiger. uble Seite liegt barin, daß bas Bariieren leicht jum Bagieren wird, und baburch des Schulers Borftellungen, Gedantenreihen und Arbeitsweise nicht jur munichenswerten Stetigkeit gelangen. - Irre ich nicht, fo gewährt bas Enchiridion bem Lehrer mehr Freiheit, als irgend eine andere Form bes Lehrbuches ihm gemähren tonnte, ohne bem Schuler die ju munichende fichere Sandreichung ju entziehen. Erfteres, bas Freiheitlaffen, gefchieht in doppelter Richtung. Ginmal hinfictlich des Lehrinhaltes: indem nur Fragen gestellt find, bleibt dem Lehrer bei den Antworten ungemein viel Spielraum. Sodann hinfictlich der Lehrform: vorab wird beim einleitenden Bortrage feine volle Selbstthätigfeit in Unspruch genommen; überdies hat er beim Durchsprechen völlig freie Sand, die gegebenen Fragen ju benuten oder aber felbft neue Fragen ju bilden. Wie nun auf der andern Seite das Fragebuchlein dem Schuler alle erdentliche Bulfe leiftet, ift oben gur Genuge auseinandergefest.

Ein größeres Maß von Freiheit für ben Lehrer und zugleich eine festere Sandleitung für ben Schüler kann meines Erachtens nicht gefordert werden, ift auch bisher von keinem Lehrhulfsnittel gewährt worden.

Nur eins erlaube ich mir noch einmal zu betonen: der Lehrer mag nach seiner Individualität das Lehrverfahren im einzelnen so oder so einzrichten, — zwei Stücke aber, der übersichtliche Vortrag zu Ansfang und der zusammenfassende Aufsatz am Schlusse, sind unerläglich, wenn die Bildungszwecke des Enchiridions vollaus erreicht werden sollen. Glaubt einer von diesen Hauptstücken etwas abbrechen zu dürfen, und zeigen sich dann am Ende nicht die gehofften Resultate, so wolle er das Frageheft nicht dafür verantwortlich machen.

## IV. Zur Verständigung mit denjenigen Cesern, welche das Enchiridion revidieren helsen wollen.

Wie mehrfach gefagt, will das II. Enchiridion nur für einen Bersfuch gelten. Niemand kann lebhafter davon überzeugt sein als der Bersfasser, daß es in der vorliegenden ersten Ausgabe ein unsertiges Buch ist, das nur durch vielseitige Hülfe das werden kann, was es sein soll. Wiederum bin ich auch davon überzeugt, daß es in der Hauptsache das Richtige getroffen hat oder wenigstens auf dem rechten Wege dazu ist.

Seitdem das Büchlein im Manuftriptdruck ausgegangen ift, hat nnir aber die Erfahrung auch gezeigt, daß Bedenken und Anftöße vorkommen können, die auf einem Migverständnisse beruhten, oder richtiger gesagt, darauf, daß die Leser nicht genau wußten, wie die betreffenden bedenklichen Bunkte verstanden sein wollen. Indem nun das Büchlein auch auf solche Leser hofft, die geneigt sind, ihm zur Berbesserung behülstlich zu sein, scheint es mir rätlich, mit ihnen im voraus die möglichste Berständigung zu suchen. Ich werde demnach vorab in kurzen Thesen das bezeichnen, was mir fest zu stehen scheint und über das man zuallererst sich verständigen müßte, und sodann einige Bedenken namhaft machen, die sich mutmaßlich durch eine nähere Erklärung erledigen sassen, die sich mutmaßlich durch eine nähere Erklärung erledigen sassen.

### a) Busammenstellung der Hauptgrundsähe, über welche vor allem eine Verständigung nötig ist.

1. In Schulanstalten, welche für einen weitergehenden Unterricht berufen find — alfo in den höhern Schulen und in den Borbildungsanstalten der Elementarlehrer — muß zwischen den Elementar = lehrgang der biblischen Geschichte und die abschließende exegetische Letture der biblischen Schriften ein Mittel=Lehrgang eingeschoben werden, der die Aufgabe hat, einerseits die Geschichte in konzentrierte Blide zusammenzufassen und andrerseits ein genetisches Berständnis der Heisslehre zu erschließen.

Ohne einen solchen mittleren Kursus wird der elementar = analytische Lehrgang nicht hinlänglich verwertet, indem einerseits durch das viele Detail und Außenwerk leicht eine zerstreuende Auffassung sich erzeugt, die vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, und andrerseits vieles von dem Gelernten in den Sand sich verläuft. Ebenso erleidet ohne einen solchen Mittelkursus die abschließende exegetische Lektüre empsindliche Nachteile: es fehlt die begriffliche Basis, der Blick auf

das Sange, jo daß die vom elementaren Rurfus herrührende, ins Detail fich zerstreuende Anschauung durch diese Letture nur gesteigert wird.

Die herkömmlichen Ratechismen (und ähnliche Leitfäben) vermögen diese Lücke nicht auszufüllen, — abgesehen davon, daß sie wegen ihres synthetischen Lehrganges überhaupt auf dieser Stufe nicht das rechte sind. Höchstens könnten sie dazu dienen, auf der obersten Stufe die exegetische Lekture nebenhergehend zu ergänzen.

Für die bezeichnete Lude — auf der Mittelftufe — bietet nun das II. Endiridion als Lehrhülfsmittel fich an.

- 2. Für diejenigen Schüler, bei denen der Schuls und Konfirmandens unterricht mit dem 14. oder 15. Jahre abschließt, würde aus den genannten Gründen ebenfalls ein zusammensaffender Geschichtstursus nützlich sein. Die Katechismen sind hier aber noch weniger am Plate, als in den höhern Schulen. Das II. Enchiridion ist in der vorliegenden Gestalt (insbesondere wegen seines zu großen Umfanges) ebenfalls nicht ganz geeignet; es müßte zu diesem Zweck ein handlicher Auszug daraus bearbeitet werden.
- 3. Der Lehrgang (bie Methode) des Mittelfurfus muß analytisch = fynthetisch oder genetisch sein.

Demgemäß hat er den Lehrstoff aus der Geschichte zu nehmen, aber nicht aus einzelnen herausgegriffenen historien, sondern so, daß er dem Gange der Geschichte folgt, — daß die Geschichtsbetrachtung eine zusammenfassende wird.

In der heilslehre muß er sich auf das beschränken, was die Geschichte vor die Füße legt, — was sich aus der Geschichte entwickeln läßt. Sodann ist dieser Stoff aus der heilslehre so vorzuführen, daß er mit einem konzentrierten Blick gesaßt werden kann, — daß die Erstenntnis sich in konzentrischen Kreisen erweitert und somit von Stufe zu Stufe et was Ganzes vom Evangesium gesehrt wird.

4. Der vorstehende Grundsat führt darauf, den Gang der Heilsgeschichte in Perioden zu zerlegen und diese Berioden als die Stufen zu nehmen, auf denen der Lehrgang allmählich zu der vollen Erkenntnis aufzusteigen hat.

Als folde Berioden konnen aber nur diejenigen Zeitabschnitte betrachtet werden, welche durch eine universale heilsthat Gottes als Anotenpunkte der geschichtlichen Entwicklung kenntlich gemacht find.

Das Enchiridion nimmt an, daß die heilige Schrift diese Knoten= punkte aufs deutlichste hervortreten läßt, — ihrer sechs: drei vorbereitende und drei erfüllende. Aber mehr noch. Es nimmt an, daß Gott der Herr selbst in diesen sechs Stadien seiner Offenbarung einen Lehrgang der Heilserkenntnis gewiesen hat, einen Lehrgang, der nicht übertroffen werden
kann, — der demgemäß auch der gesuchte genetische Lehrgang
für die Schule ist — (und für die Wissenschaft). Das Material aus
der Heilslehre für jede Stuse, die didaktische und erziehliche Konzentration,
die allmähliche Erweiterung des Blickes, der organische Zusammenschluß
zu etwas Ganzem, — kurz, alles, was zu einem genetischen Lehrgange
gehört, hat eine unsehlbare Hand bereits in allem Wesentlichen zurechtzgestellt.

Hierin liegt der Rernpunkt des Fragebüchleins, der Schliffel zu seinem rechten Berständnis und seinem rechten Gebrauch. Wer den nicht anerkennen kann, für den wird es sich kaum lohnen, mit dem Schriftchen sich näher zu befassen. Er mag vielleicht zugestehen, daß dies Heraussheben der sechs Perioden ein glücklicher Griff sei und daß sie in der That eine hübsche Spiralbahn durch die Geschichte bilden, — allein das wäre nicht die Sache, um die es sich handelt, die Frage ist einzig die, ob es die wissenschaftlich richtigen, die wirklichen Perioden sind, ob der Autor der Weltgeschichte selbst sie gemacht hat.

5. Die Lehrform des Enchiridions betreffend: da die Bibel das eigentliche Lehrbuch ist — sei es als Ganzes oder in einem Auszuge, — so muß meines Erachtens das ihr zur Seite tretende Hülfslehrmittel nur Fragen bieten.

Bon den vielen Gründen, die dafür fprechen, können hier nur einige namhaft gemacht werden. Die Fragen haben vor einem positiven Lehrsbuche das voraus, daß sie erstlich den Schüler zum Selbstdenken anregen und nötigen, sodann ihm zur Präparation und zu einer sorgfältigen schriftlichen Ausarbeitung unersetzbare Dienste leisten, und daß sie drittens der Freiheit des Lehrers mehr Raum gewähren. (Räheres über die Bedeutung der Fragesorm siehe in den Begleitschriften zum I. Enchiridion.)

6. Ob es geboten oder geraten ift, den geschichtlichen Stoff jeder Beriode nach den drei Gesichtspunkten: a) die Sünde, b) Gottes Beilsthat, c) die Birkung derselben — zu betrachten, wie dies die vorliegende Ausgabe des Enchiridions thut, mag einstweilen für eine offene Frage gelten.

Principiell halte ich zwar dieses Berfahren für das richtige, — bei reiferen Schillern, — namentlich bei dem einleitenden Vortrage und bei der schriftlichen Bearbeitung. In der Praxis ist aber bekanntlich das Beste oft der Feind des Guten. Im vorliegenden Falle habe ich zwei Bedenken: einmal bietet die Bearbeitung des ersten und dritten Punttes

(des Beilsbedürfnisse und der Birkung der Beilsthat) viele sahliche Schwierigkeiten — die meinige genügt mir nicht; — und zum andern scheint dadurch der Stoff zu sehr in die Breite sich auszudehnen. Bielleicht ist aber ein Befähigterer imftande, jene sachlichen Schwierigkeiten zu überwinden; vielleicht läßt sich auch dem andern Abelestande durch eine Bereinsachung abhelfen, so daß die dreiseitige Betrachtung doch nicht gänzlich aufgegeben zu werden brauchte. Darüber werden jedoch erft neue Bersuche und der praktische Gebrauch zuverlässig entscheiden können.

### b) Beleuchtung einiger Punkte der technischen Ausführung, welche aus Missverständnis zu Bedenken Anlas geben könnten.

1. Die erfte Bemertung möchte ich an die bochft dantensmerte Ditteilung eines befreundeten, theologifch gebildeten Ceminarlehrers anschließen. Diefer, der die beiden biblifden Fragehefte in der Afpirantenfdule und im Seminar gebraucht hatte, ichrieb mir feiner Beit u. a.: "Das I. Endiridion haben die Afpiranten gang durchgemacht; es ift mir eine rechte Sulfe gemejen; ich habe nur wenig daran auszusegen gefunden. (Es war dies eine der früheren Auflagen des erften Frageheftes.) -Der II. Rurfus murde im Seminar gebraucht. 3ch gab ben Se= minariften auf, fich zuerft nach bem Fragehefte zu pra= parieren; bann murben die Fragen in der Stunde durch= Das Buch hat ben Böglingen viele Duthe gemacht aeiprochen. und feine volle Befriedigung gewährt. Letteres liegt, wie mir icheint, vornehmlich darin, daß fehr leichte und fehr ichwierige Fragen unter= einander vortommen; manchmal find fie fo leicht, daß die Geminariften fragten: mogu bas? - und andere Male find fie fo fcmer, bag fie mich fragten, was benn bamit gemeint fei. hier und ba wußte ich mir felbit taum zu helfen." -

Das ist, wie gesagt, eine Notiz, für die ich dem lieben Freunde hochst dankbar sein nuß. Daran laffen sich mehrere Digverständnisse auf einmal aufklären.

Buvörderst ist auf den schlimmen Miggriff aufmerksam zu machen, daß den Seminaristen aufgegeben wurde, sich ohne weiteres aus dem Fragehefte zu präparieren. Es hätte ein orientierender Bortrag vorhergehen muffen. Hier stedt der Hauptgrund, warum die Präparation so schwer siel und die Durcharbeitung überhaupt nicht befriedigte: Die Schüler haben in die Grundgedanken des

Buchleins nicht eindringen können. Wäre dies geschehen, so würden die meisten Fragen, welche jett zu schwer, d. h. zu dunkel schienen, von der Anschauung des Ganzen ber Licht erhalten haben; gewiß würde dann auch die Durchsprechung mehr befriedigt haben. 1)

Bie nun die fomereren Fragen badurch jum Anftog gerieten, dag ein einleitender Bortrag fehlte, fo ift der Zwed der leichteren Fragen darum nicht recht ertannt worden, weil feine abschließende foriftliche Ausarbeitung von ben Böglingen verlangt murbe. Bener Bortrag und Diefer Auffat follen ein vollftandiges Beitgemalbe barftellen, - nicht des außeren Befchene, aber des religiöfen Bildungsbefites und Bilbungestandes. Die Fragen wollen das Material, das ju Diefem Gemälde erforderlich ift, herbeischaffen und zwar vollständig, von ben Sauptsachen an bis zu den fleinen Charafterzugen bin. Wenn man nun auch annehmen will, daß der Lehrer auf bas benötigte fleine Detail fich felbft befinnen werde, fo glaubte ich doch den Schulern bei ihrem Auffatichreiben ein fold felbständiges Befinnen nicht zumuten zu durfen. Das Frageheft will ihnen diefe Arbeit erleichtern: fie follen an alles, auch an bie kleinen Charafterzüge erinnert werben. Die erwähnten leichten Fragen find eben Erinnerunge., nicht Reflerionsfragen. Dadurch ist allerdings eine empfindliche Irregularität in die Fragereihe getommen, und der verehrte Freund hat gang recht, dies als ein Bebrechen zu bezeichnen. Dasselbe mar mir von vornherein wohl bewußt; ich hatte es gern vermieden, mußte mir aber nicht zu helfen, wenn die Abficht, ein vollständiges Zeitbild vorzuführen, nicht preisgegeben werden follte. Man hatte zwar die leichteren Fragen durch fleineren Druck kenntlich machen konnen; allein dies ichien darum nicht ratfam, weil fie dann als Fragen von untergeordneter Ratur ausgesehen haben murben, was fie doch im Blid auf die zu entwerfende Befchreibung eigentlich nicht Aberdies hatte ich vorausgeset, der Lehrer werde bei der Durch= fprechung (im 3. Lernstadium) nur die fcmereren, die Reflexiones

<sup>1)</sup> Ich darf das um so zuversichtlicher sagen, weil mir bestimmte andere Ersahrungen vorliegen. Es war mir die glückliche Gelegenheit geboten, das II. Enchtridion (in seinen Grundzügen) in einem Kreise gebildeter, biblisch bewanderter Laien und sodann auch noch in einem Kreise von Kollegen durchssprechen zu können. Das Resultat war, daß das Interesse von Sollegen durchstunde und von Periode zu Periode sich steigerte. Man mertte nur zu gut, daß im ganzen wie im einzelnen eine Fülle neuer Anschauungen sich ersichloß und alte Begriffe immer mehr sich tlärten. — Was auch an der technischen Ausschlung des Fragehestes mangelhaft sein mag, — das wenigstensssteht bei mir außer allem Zweisel, daß bei richtiger Behandlung die bentsähigen Schüler seinem Gange mit Teilnahme und Besteiedigung solgen werden.

fragen herausgreifen, und dann die Schüler darüber auftlären, wozu die übrigen bestimmt seien. Hoffentlich zeigt sich dis dahin, wo eine zweite Auflage nötig werden sollte, ein Ausweg, die bezeichnete Irregularität beseitigen zu können, ohne auf den guten Dienst, den auch die leichteren Fragen leisten, ganz verzichten zu muffen. Für jeden darauf bezüglichen Rat werde ich dankbar sein.

Uber die fdwereren Fragen ift bereits bemertt, dag fie hauptfächlich nur dann duntel ericeinen tonnen, wenn ber Lehrer es unterlaffen hat, durch einen einleitenden Bortrag die Schuler in die volle Unichauung Des Zeitbildes einzuführen. Wie aber, mo fie auch bem Lehrer unverftandlich oder nicht pracife genug vortommen? 3ch muß zugefteben, daß dies in der That zuweilen der Fall fein wird. Es ließ fich das einstweilen nicht bermeiben. Bermoge des neuen Lehrganges durch die Gefdichte hat das Enchiridion auch die Aufgabe, ju neuen An = foauungen hinzuleiten. Bo biefe Unfcauungen noch nicht geläufig find, da werden die bezüglichen Fragen vielfach nicht sofort verständlich fein, namentlich dann, wenn andere Anschauungen im Wege fteben. Uber-Dies befinden wir uns auf einem Gebiete, wo befanntlich die Anfichten recht wirr durcheinanderlaufen. Unter diefen Umftanden ift es fast ein Runftftud, eine Reflegionefrage fo gu formulieren, dag jeder fofort verftebt, welche Antwort fie im Sinne hat. 3ch habe mich zwar redlich bemuht, möglichft pracife zu fragen, - ja mich fogar nicht gefcheut, manchmal burch erlauternde Ginfchiebsel (Synonymen u. f. w.) die Frage viel länger werben zu laffen, als tatechetisch anftandig ift. Allein auch burch biefes Mittel ließ fich das hindernis nicht völlig überwinden, jumal mir felbst nicht immer fühlbar mar, wo eine Dunkelheit ftedt. Wo Diefelbe noch vorhanden ift, da hat der ermähnte Freund vollfommen recht, fie als ein Bebrechen anzuftreichen. Budem ift bas Aushulfsmittel ber Ginfciebfel und der tomplizierten Fragen felber eine Ungehörigkeit. — Golieglich fei noch erwähnt, daß hie und da eine Frage vortommt, die auf einem gu subjektiven Aperon beruht, ale dag fie fofort verftandlich fein konnte. Sie hatten lieber weggelaffen werden follen. 3rre ich nicht, fo finden fie fich auch nur in den erften Lektionen - in der Betrachtung der apotalpptischen Erzählungen von 1. Mof. Rap. 1-3. - Bei einer neuen Auflage follen fie ausgeschieden oder - ju beliebigem Bebrauche - in das "Sandbuch" vermiefen merden. Bielleicht bedarf diefe erfte und fcmierigste Partie bes Buchleins auch einer vollständigen Umarbeitung.1)

<sup>1)</sup> Beiläufig möge auch die Notiz gestattet sein, daß die abschließende Besarbeitung des II. Enchiridions aus einer Zeit stammt (1866—1867), wo auf dem Berfasser ein schweres körperliches Leiden lastete, das alle amtliche Thätigkeit

2. Die angeführten Bibelfprüche. - Bei ben Fragen find mehr Bibelfprüche citiert, ale ber fertige Abbrud haben barf. Es ift dies deshalb geschen, um bei dem Probegebrauch eine reiche Auswahl folder Schriftstellen gur Sand gu haben, und nun durch die Braris enticheiden zu laffen, welche von biefen Spruchen gute Dienfte thun, und welche überschüffig oder unpaffend find. - Der 3med diefer Spruche ift jedoch nicht ber, um deswillen man die ben Ratechismen beigegebenen Spruche "Beweisftellen" genannt hat. Denn die genetisch entwidelte Beilelehre foll nicht erft eines gefonderten Beweifes bedürfen, fondern aus ber gangen Befchichte heraus flar und durch die Rlarheit gewiß fein. Bas nicht aus der Geschichte heraus verständlich ift und aus dem Bufammenhange mit dem Bangen als mahr fich erweisen tann, gebort meines Erachtens nicht in den Unterricht der Jugend: es ist nicht allgemeine Christenlehre, sondern theo = ogifche Spekulation. Das ift ein folichter Sat, aber von außerordentlicher Tragweite und darum wert, daß man ihn reiflich erwäge und, wenn er fich legitimieren fann, vollaus ausführe. Deshalb betrachte ich Die citierten Spruche nicht als "Beweisstellen". Gie follen vielmehr erftlich dem Schuler ale Fingerzeige bienen, wenn er Die Antwort nicht felbst icon aus ber Geschichte heraus finden tann. Sat er fie bereits felbst gefunden, fo find fie ibm allerdings auch eine Burgicaft bafur, dag er die Gefchichte fo auffaßt, wie die heiligen Schriftfteller fie aufgefaßt haben. Zum andern aber - und das wird nicht minder nutlich fein - follen biefe Spruche felbft eine Beleuchtung aus ber Befcichte empfangen, fei es um ihren Ginn deutlicher hervortreten gu laffen, ale es ihr Wortlaut thut, oder um ben Bortlaut erft aufzuschließen, wo er ichwer verftandlich oder migverftandlich ift.

Ber die citierten Spruche revidieren helfen will, wird mir ebenfalls einen dankenswerten Dienft thun.

3. Der didaktische und liturgische Memorierstoff. — Dem Frageheste ist im Anhange (Tab. III) eine Übersicht des etwa erforderlichen Memoriermaterials beigesügt.

Es find dabei untericieden:

- a) did a frif de Lernftude (dogmatifche oder Glaubensfpruche, ethische oder Lebensfpruche und prophetische Aussprüche oder Beissagungen);
- b' liturgifche Lernstude (Lieder, Pjalmen, andere Bebete und firchliche Befenntnisausspruche);

unterfagte und nur je und bann eine litterariiche Beschäftigung erlaubte. Das Buchlein mag etliche üble Spuren davon an fich tragen: vielleicht ift ihm aber auch in anderm Betracht diese Notzeit zu gute gesommen.

Die Tabelle will nur sagen, wie ich einen solchen Memorierplan einrichten würde. Ob die getroffene Auswahl zu viel oder zu wenig enthält, darauf habe ich gar nicht das Augenmerk richten durfen, weil mir die Gelegenheit sehlte, das Frageheft schulmäßig erproben zu können. Das meiste des angeführten Stoffes wird in vielen Schulen bereits im Elementarkursus gelernt worden sein. Da ein Lehrer, der das Enchiridion zu gebrauchen gedenkt, sich selber einen solchen Memorierplan anfertigen muß, so wird er es ohnehin nach seinem Ermessen thun wollen. Kann ihm meine Zusammenstellung dabei ein wenig helfen, so hat sie ihren Zweck erfüllt.

4. Endlich noch ein lettes, ein hauptanliegen. Bringt die gutige Schidung Gottes das Fragebuchlein einem in die Bande, der ein Berg ju demfelben gewinnt und nicht blog ein Rrititer, fondern auch ein Beffermacher fein möchte, fo laffe er mich fagen, daß das Buchlein in allem, was zur technischen Ausführung, was nicht zum Wefen der Methode gehört, gang und gar in feine Sand gelegt fein foll. gebe fich berghaft ans Streichen und ftreiche gusammen nach Bergensluft. Beber Strich ber bagu beiträgt, Die Geftalt ber göttlichen Lehre und Methode deutlicher hervortreten ju laffen, foll ihm beftens verdankt fein. Ja es ift mir ju Mute, als mußte ich fagen: jemehr er gusammenftreicht, befto lieber foll's mir fein. - Am liebsten möchte ich diefen II. Rurfus bes Endiridions gang aus der Sand geben, wenn fich ein Dann vom theologischen Fache fande, der das Wert in feine Sand nehmen wollte. Diefer erfte Entwurf ift nur deshalb fertig gestellt worden, weil es mir innerlich geboten mar. 3mar habe ich auch mit Liebe baran gearbeitet, allein auch unter mehrfachem inneren Drude. Beil mir das theologische Fachstudium abging, fo tonnte ich mich auf diesem Gebiete (in der Exegese, in ber Dogmatit und in ber Beschichte ber Dogmatit) nicht mit ber Freiheit bewegen, wie fie zu einem Berte, bas etwas Reues ichaffen mill, doch durchaus erforderlich ift. Das mar das erfte, mas mich brudte. Bum andern weist mich mein Beruf auf die Elementarftufe bin. Da find der ungelösten Aufgaben noch übergenug, - nicht bloß im Religioneunterricht. Mehreres davon ift vorlängst icon in Arbeit genommen. Go außer dem I. Enchiridion und was mit ihm ausammenbangt eine Unweisung für den fogenannten "Realunterricht", wozu bas Frageheft bereits im Manuffriptdrucke vorliegt. Dag nun eine höhere, mir ferner liegende Unterrichtoftufe meine Zeit und Rraft in Anspruch nahm, mahrend naher liegende Aufgaben gurudgeschoben werden niuften, bas mar bas zweite, mas mein Bewiffen belaftete. Diefes Drudes möchte ich gern los werden und meine Rraft auf den engern Berufstreis tonzentrieren. Wer mir dazu verhelfen will, soll herzlich willfommen sein. Im Notfalle würde ich mich auch zu gemein famer Arbeit verstehen, wenn die Besprechungen mündlich geführt werden könnten. Wo aber mehrere Hände und Sinne an einem Werke thätig sind, da muß ein Ropf die Spitze bilden; die Stelle möchte ich am liebsten hier von einem andern besetzt sehen.

# V. Die Glaubensstellung des II. Enchiridions zur Heiligen Schrift, insbesondere zu den Erzählungen aus der Urzeit.

Es ift ein besonderer Umftand, der mich veranlaßt, auch über diesen Bunkt noch mich auszusprechen, — nämlich die Art und Beise, wie im Enchiridion die Geschichten aus der Urzeit behandelt find.

Unter den Lehrern und Theologen - auch unter denen, Die mit ihrem Glaubensleben auf pofitip-tirchlichem Grunde fteben, giebt es nicht wenige, welche verschiedene Bartien des Alten Testaments, namentlich die Erzählungen aus der Urzeit, für hiftorifd unficheren Boden ansehen. Dag diefe Gefchichten auf der Elementarftufe behandelt werden, finden fie zwar angemeffen, weil fie nicht vertennen, daß diefelben in mehrfachem Betracht einzigartig lehrreich find; wenn aber jemand versucht, diese Bartie der biblifchen Geschichte gewiffermagen dogmatifc ju verwerten, fo konnen fte nicht mehr mitgeben. Das Enchiridion dagegen bewegt fich auch auf Diefem Boden mit einer gemiffen Unbefangenheit. Jenen Lefern gegenüber muß ich baher befürchten, daß der Gingang des Buchleins eine gar ju ungunftige Empfehlung ift, ja bemfelben ju einem Uriasbriefe merben fonnte, - um fo mehr, da von dem sachlichen Teile des Sandbuches jett nur diefer erfte Abschnitt vorliegt. Läge das gange Sandbuch vor, fo daß fich sehen ließe, wie der Rern des Bangen — die Lehre von der Berfon und dem Berte Chrifti - in dem Buchlein fich barftellt. fo durfte ich vielleicht hoffen, daß man jene Anftoke einstweilen übergeben und wenigstens die andern Abschnitte einer naberen Brufung murdigen wurde. Der Hauptteil des Handbuches fehlt aber eben, und wird auch nicht eher herausgegeben werden konnen, bis das Frageheft eine fichere Bestalt gefunden hat. Da nun das Buchlein gern von recht vielen Augen befehen fein möchte, vielleicht aber bei andern Lefern wieder andere Anftoke fich ihm in den Weg ftellen, fo will ich wenigstens bas Meinige dazu thun, ihm die Bahn möglichst zu ebnen. Nicht als ob ich vermeinte, andern mit ein paar eiligen Worten meine Auffassung der Urgeschichten

aufreden zu können; allein es wird fich doch sagen lassen, wie ich zu der gerühmten Unbesangenheit auf jenem "unsicheren" Boden gelangt bin, und wie dieselbe geartet ist. Unter Männern, die dasselbe Ziel vor Augen haben, gilt ein gegenseitiges Berstehen manchmal ebenso viel wie eine Berständigung.

Unfer herr Jesus Christus spricht am Schluffe seines hohenpriesterlichen Gebetes: "Gerechter Bater! Die Welt kennt dich nicht, ich
aber kenne dich, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen beinen Namen kund gethan und will
ihnen kund thun: auf daß die Liebe, damit du mich liebest,
sei in ihnen und ich in ihnen."

Das ift in turzem Begriff Inhalt und Zweck der Beilslehre alten und neuen Stils. Die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments sind Trostbriefe, die Gott durch den Griffel eines guten Schreibers für Arme, Mühfelige und Beladene hat schreiben lassen. Sein Namenszug unter diesen Briefen heißt Jehovah, — d. i. mein Rame wird nie fallieren.

In diesem Sinne, mit solchem Bedürfnis wollen die Alassiker Israels gelesen sein. Und wer sie so lesen kann, der wird sinden, daß die Urgeschichten so lehrreich sind wie irgend ein anderer Teil des Alten und Neuen Testaments und darum auch so trostreich; — ja, daß ohne sie die Heilsgeschichte keinen terminus a quo hätte, wie ohne die Offenbarung Iohannis keinen terminus ad quom, kurz: daß sie sonst kein Ganzes vom Evangelio gäbe.

Wer in die Kirche geht, um musitalischen oder rhetorischen oder architektonischen Kunstgenuß zu haben, der mag unter Umständen seinen Zweck erreichen, allein geistlichen Berstand bringt er nicht mit heim, und die Kirche des Herrn bekommt er nicht einmal zu sehen. Schenso muß sich der getäuscht sinden, der die Bibel ausschlägt, um in geo- logischen oder aftronomischen Fragen für seine Wißbegier Befriedigung zu suchen. Die Heilige Schrift hat Bessers zu lehren, und ein Menschenkind, welches den Frieden Gottes sucht, hat Nötigeres zu lernen. — Bekanntlich muß man bei der Betrachtung eines Gemäldes einen bestimmten, unverrückbaren Standpunkt suchen, um recht zu sehen, was der Waler gesehen haben will: wer zu entfernt steht, sieht nur ein Farbengewimmel, aber keine Figuren; und wer zu nahe herantritt, sieht vielleicht Binselstriche und Leinwandfäden, aber wiederum keine Figuren. So ist es auch bei der religiösen Betrachtung der Bilder, welche Gott in der Natur und in der Führung der Menschensinder dargestellt hat,

und fo wieder fpeciell mit den Ropien diefer Bandgemalde, welche Manner feines Beiftes in den heiligen Schriften entworfen haben. Wenn Die Raturforicher insgesamt die Frage beantworten follten, mer die Belt geschaffen habe, und ob fie gut geschaffen fei, fo wurden mohl himmel und Erde darüber vergeben, bevor man einftimmige Antwort erhielte, - jumal die Antwort, welche doch vor Jahrtausenden ichon viele Ungelehrte und Laien aus voller Bruft bekannt haben: "Die himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verfündigt feiner Sande Nicht anders wurde es gehen, wenn man die Philologen und Befdichteforicher inegefamt fragen wollte: was dunkt euch um Chrifto, von dem das Judenbuch ergählt? - und doch find Taufende und aber Taufende ohne fritische Mifrostope mit dieser Frage fertig ge= morben -- gleich jenen beiden am Tage der großen Berfohnung (Lut. 23, 42 u. 47). So und nicht andere fteht es auch um die Frage, ob in den biblifden Urgefchichten Die Schriftzuge Des Fingers Gottes mahrnehmbar feien. Die einen finden dort nur Gebrechen über Bebrechen, Argernis über Argernis, mahrend andere und nicht blog Ungelehrte, mit Ernft bezeugen : "Berwerft ihr die Urgeschichten, fo habt ihr den Schluffel gur Bibel und gur Beltgefchichte meggeworfen."1)

Betrachten wir diefelben noch etwas näher.

Die biblifden Urberichte find Stiggen teleftopischer Fernsichten in die grauefte Borgeit, ja über das menschliche Denten hinaus, - wie die Offenbarung Jefu an seinen Anecht Johannes solche Fernsichten in die Butunft bietet. Schon der Form nach haben beide Darftellungen eine Uhnlichkeit, die nicht überfeben werden darf: fie tragen ein apo= talpptifches Bewand, d. h. es find gefcichtliche Tableaus und boch feine formliche Befdichtschreibung. Die Beissagungen Johannis, welche auf noch nicht Geschenes hinweisen wollen, muffen fich ausschließlich in figurlichen Borftellungen bewegen; die Urerzählungen bei Dofes, benen wirklich Befchenes jum Grunde liegt, tragen ben apotaluptifchen Charatter weniger im Wortlaut als im gefamten Rufonitt an fich, - wiewohl auch hier Begriffe vortommen, die ohne eine Ubersetzung nicht in unfer profaisches Borftellen paffen wollen, fo 3. B. die "Schöpfungstage" ale Taggeiten, die Erschaffung des Beibes "aus der Rippe Adams", die "Schlange", die "Cherubim" u. a. solchen apokalpptischen Figuren ift neben dem Offenbaren ein heiliges Berhullen und Berfdweigen im Spiele. Wer das nicht bedenkt,

<sup>1)</sup> Bgl. das treffliche Schriftchen: "Wozu das Alte Testament?" von Dr. Kohlbrügge. Elberselb, bei Hassel. 15 Sgr.

tann sich leicht vergreifen, wie an den Malerversuchen zu sehen ist, die solche verhüllte Fakta frischweg dem Auge anschaulich machen wollen. Auf mich machen alle diese gemalten Darstellungen aus der Urzeit (Schöpfung, Baradies, Sündenfall u. s. w.) den Eindruck von Karikaturen.

Auch dem Inhalt nach fteben die drei erften und die drei letten Kapitel der Bibel in einer auffälligen Beziehung zu einander:

Mn fang: Ausgang:

Mos. K. 1 u. 2: \ber erste Himmel und \bie erste Erbe, samt \ber Barabiese. \R. 3: die Schlange und die Sünde. \R. 20: Untergang der alten Schlange.

Wie bort am Anfang (Rap. 3) die "Schlange" aus dem Duntel auftaucht und mit ihr die Gunde famt ihrem Gefolge von Elend, Schmerzen und Tod, fo feben wir bier (im brittletten Rap.) "bie alte Solange" famt ihrem Samen im letten Gericht von der Erde meg= gethan und in den Abgrund hinuntergeworfen. Und mährend dort Rap. 2 bas Barabies ichildert, in welchem bas erfte Menschenpaar vor Gottes Ungeficht in Wonne und Fulle lebte, - und Rap. 1 Die Erschaffung von himmel und Erde, die jest durch die Gunde verunreinigt und verderbt find, fo heißt es in den beiden letten Rapiteln bei Johannes: "Und ich fah einen neuen himmel und eine neue Erbe - benn ber erfte Simmel und die erfte Erde find vergangen, und ich fah auch den neuen Wonneort, das neue Berufalem, von Bott aus dem himmel wiedergebracht und brinnen den "Strom" des Lebenswaffers und die "Baume" des Lebens, und eine himmlifche Stimme proflamiert: "Giehe da, die Wohnung Gottes bei den Menichentindern, - und Gott wird abmifchen alle Thranen von ihren Augen, und ber Tod wird nicht mehr fein, und Trauer, Rlagen und Schmerzen merben nicht mehr sein, denn das Erste ift porüber. Und der auf dem Throne fag, fprach: Siehe, ich mache alles neu."

So find die letten Kapitel der Bibel die Auslegung der erften, und die erften die Auslegung der letten. Zwischen ihnen liegt die Beltgeschichte. In, mit und unter der Beltgeschichte wirkt Gott — offenbarlich und doch verborgen — seine Heilsgeschichte wirkt Gott — gestum lautet — im apotalyptischen Stil, aber mit Bildern, die den Urhistorien entnommen sind —: "Selig sind, die ihre "Kleider" gewaschen haben im Blute des Lammes, damit sie Anspruch haben an dem "Baume des Lebens" und durch die Thore in die "Gottesstadt" eingehen."

Aber — möchte jemand einwenden — wenn die Urgeschichten einen so hohen, bedeutungsvollen Charakter haben sollen, wie stimmt damit ihre obsture, niedrige Herkunft? Das Geschichtliche darin beruht ja nur auf mündlichen Traditionen, — auf Traditionen, die durch vieler Mund gehen mußten und daher, wie sich leicht denken läßt, hier eine sagenhafte Ausschmückung erhalten haben, dort wie Steine im Bach abgeschliffen worden sind. Der vorgeschichtliche Schöpfungsbericht kann auch nicht einmal eine traditionelle Unterlage haben, und manche schriftgelehrte Kritiker wollen ja die abschließende Redaktion der Urgeschichten wie aller mosaischen Erzählungen erst lange nach Moses, zum Teil erst in Esras Zeit suchen. 1)

Ich frage bagegen: was soll über ben Bert ber Menschen und ber Dinge endgültig entscheiden — ihre Herkunft, oder ihr Gehalt? — Manch heller, wasserlarer Krystall bildet sich aus schmutziger Grundsmasse. Die bunte, duftende Blumenwelt wächst aus moderigem Boden empor. Und das erste der lebendigen Geschöpfe, der Mensch, tritt so hülflos und elend in die Belt, wie tein anderes. Und "aller Menschheit Blume", der Schönste unter den Menschenkindern, schoß auf wie ein Reis aus abgehauenem Stamm, und wie ein Burzelsproß aus dürrem Erdreich. Und wie steht es mit den besten Namen unter seinen Ahnen nach dem Fleisch, wenn man nach ihrer Hertunft fragt? — mit Phares, dem Stammhalter des Herscherzeschlechts Juda, von dem man in Israel

<sup>1)</sup> Giner biefer Rrititer g. B. (higig, Gefc. bes Boltes Barael) will über bie Entstehung ber funf Bucher Mosis folgenbe Entbedungen gemacht haben: Das 1. Buch Dofe muß nach Sistia verfaßt fein. Die Ibeen, melde gur Mythenbildung besfelben ben Anftoß gaben, und bie in hebräisches Gewand gekleideten Sagen des öftlichen Asiens find vielleicht icon burch Salomos Ophirfahrt, aber mahr: scheinlicher erft unter Sistia bei ben Israeliten importiert worden. Gemiffe Grundlagen bes Bentateuchs, auch bas Inftitut bes Sabbaths, ber Blutrache, Schwagerebe und das Berbot des Schweinefleisches follen allerbings bis in die vormofaifche Zeit hinaufgeben, die Befchneibung aber erft burch Josua eingeführt worden sein. Die zwei Tafeln bes Detalogs werben als mosaisch anerkannt, bagegen gehören andere Gesete bes 2. Buches famt bem Segen Jatobs, wie die Fabel Jothams und bas Lieb ber Deborah, ber Richterperiode an. Das 3. Buch Mose ist teilweise unter Josaphat ober boch vor Umos abgefaßt; bas 4. enthalt vorwiegend die Gefetgebung des histia. Das 5. Buch verdankt feine Entstehung ber Zeit bes Josia, der insbefonbere burch Rap. 27, 15 ff. bas Berhaltnis ju ben Samaritern feststellte. In nacherilischer Beit, unter Gera, erhielt ber Bentateuch feine abschließenbe Redattion. - (Wie es scheint, geht bie Mythenbilbung nicht blog unter ben Geologen, sondern auch unter ben gelehrten Theologen noch luftig fort!)

glückwünschend sagte: "es sei bein haus wie das haus Peres, den Thamar dem Juda gebar" —? mit Boas, dem Urgroßvater Davids, und mit seiner Urgroßmutter, der lieblichen Ruth, — und mit seinem Erbsohne, dem herrlichen Salomo-Jedidjah? — Aber frage auch irgend ein Gotteskind alten und neuen Datums nach seiner selbstgefertigten Borgeschichte, — mich dünkt, es wird die alte Historie von 1. Mos. 3, oder die neue von einem gewissen "verlornen Sohne" erzählen, mit der bekannten und doch verborgenen Moral: nomine mutato, de to cantatur fabula, d. i.: "D Mensch, wer du auch bist, hier hast du deine eigene Geschichte; darum sei nicht stolz auf deine Herkunst und verlaß dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen."

In der That, in allem Wirken Gottes vom Mineralreiche bis zum himmelreich hinauf scheint ein geheimnisvolles Gesetz zu spielen, ein Gesetz heiliger und seliger Gnabenwahl. Es geht, wie der Prediger sagt: "Ein armes Kind, das weise ist, ist besser, denn ein alter König, der ein Narr ist und sich nicht weisen läßt. Es kommt einer aus dem Gefängnis zum Königreich, und einer, der in seinem Königreiche geboren ist, verarmet," — was in neutestamentlicher Sprache ein Kenner dahin formuliert: "Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Vornehme, — fondern das Niedrige vor der Welt, das Verachtete, das Nichtsgeltende hat Gott erwählt, — auf daß, wer sich rühmen will, sich des Herrn rühme."

Soll man sich nun darüber wundern, daß über den litterarischen Produktionen, über Traditionen und Pergamenten, über Handschriften und Druckschriften, ein ähnliches Gesetz waltet? — Da sammelt ein geistlicher Liederdichter die sorgsam und fein gebildeten Kinder seiner Muse und schickt sie in schöner Ausstatung in die Welt. Eins aber ist nicht darunter, — eins, das er in einer geschäftigen Stunde stehenden Fußes für eine bittende Schülerin auss Papier geworfen hatte. Und siehe, diese Lied, das gleich dem abgefallenen Laubblatte dem Winde preistgegeben schien, war nach Zeit und Weile in aller Christen Munde, während von seinen vornehmen Geschwistern wohl "nicht viele" eine so glänzende Karriere machen werden.

Es ift ja mahr, die alteften Urtunden des Menichen gefchlechte, wie fie in der Beiligen Schrift uns überliefert find, können nicht einmal ihren Geburtsichein beibringen; es mag auch wohl fein, daß fie teilweise die Zeichen geringer Schulbildung an fich tragen.

<sup>1) &</sup>quot;Eines wunsch ich mir vor allem andern u. f. w." Dorbfeld, Die Beilelehre.

Bohl dem, der sich nicht daran ärgert. Wenn Gott Aufsicht hält über den jungen Sperling auf dem Dache und über die Haare auf unserm Haupte: sollte es ihm dann nicht möglich oder nicht geziemlich sein, auch Sorge zu tragen für Traditionen und Pergamente, an denen ihm und dem Menschengeschlechte etwas gelegen ist? Und wenn ihm etwas daran gelegen ist, und wenn die Welt in ihrer Weisheit Gottes Weisheit in den Schöpfungswerken nicht zu erkennen vermag: sollte es ihm da nicht gefallen können, durch albern scheinende Predigt die Glaubenden weise und die Weltweisen zu schanden zu machen? Wenn er aber Hand anlegt, um etwa aus einem "Philosophumenon" oder einem "Naturgedicht" über die Schöpfung etwas zu machen zu Lobe seinem "Naturgedicht" über die Schöpfung etwas zu machen zu Lobe seinem "Vaturgedicht" über die Schöpfung etwas sagen zu lassen, was zum Heil der Menschen dient: so wird sein litterarisches Wert keine Recensenten zu scheen brauchen, und hinterher sich auch wohl ergeben, daß die göttliche Thorheit weiser ist als die Wenschen.

Wer die mofaifden Urgefdichten bloß für naturmuch fige orien= talifche Boefie halt, ber moge fich von einem, ber fich auf bergleichen verftand,1) auch zeigen laffen, dag bie Beifter der Boeten über Diefe Materie - über den Urfprung der Belt, des Menschengeschlechts und der Sunde - bis heute noch nichts geliefert haben, mas jenen an Tieffinn, großartiger Ginfacheit und Gefcmad nur annähernd gleichtäme. will icon etwas heißen, diefe Borguge der alten Bebraer feben zu konnen, gerade wie es auch icon etwas heißen will, die Schonheiten ber Bachichen Tonftude aus eignem Gefühl ichagen ju tonnen: vor funfzig Jahren verstanden es die meiften Musiter noch nicht. Sat jemand Israels altefte Urtunden fo weit gelernt, fo fieht er fich freilich vor ein neues Ratfel gestellt; er wird fragen muffen: woher tommt jenen alten "Boeten" folde Beisheit? Barum find die nachgebornen Geologen, Siftoriter und Philosophen bei all ihrer fortgeschrittenen Ginficht und Runft nicht imstande gewesen, auf bem engen Raume von brei Ottavfeiten über jene drei tiefen Fragen etwas zu liefern, das gleich jenen erften Rapiteln bei Mofes zu bem Rinderverftande fich hernieder= lägt und boch auch ben größten Beift noch emporzieht, und amar fo, daß des Menfchen Beilebedurfnis gewedt und be= friedigt und in allem Gottes Name verherrlicht wird? -Bohl bem, der von Berber lernen mag, mas im Borhofe zu feben und zu fragen ift; aber er bleibe da nicht ftehen. Es muß ein Beiligtum geben, wo ein höheres Licht auch über die neue Frage einigen Auf-

<sup>1)</sup> S. Herber: "Die alteste Urtunde bes Menschengeschlechts". 4 Teile.

schluß geben tann. Wo aber ist dieses Licht zu finden? Mir ist herbers tieffinniger Freund hamann dazu ein guter Wegweiser gewesen. Den möchte ich auch andern empfehlen. Er sagt:1)

"Jebe biblische Geschichte ist eine Beissagung, die durch alle Jahrshunderte und in der Seele jedes Menschen erfüllt wird. Jede Geschichte trägt das Ebenbild des Menschen: einen Leib, der Erde und Asche und nichtig ist, den sinnlichen Buchstaben; aber auch eine Seele, den Hauch Gottes, das Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint, aber von der Dunkelheit nicht begriffen werden kann. Der Geist Gottes in seinem Wort offenbart sich wie das selbständige Wort — in Knechtsgestalt, ist Fleisch und wohnet unter uns voll Gnade und Wahrheit."

"Es gehört gur Ginheit der gottlichen Offenbarung, daß der Geift Gottes durch den Denfchengriffel der heiligen Manner, die von ihm getrieben werben, fich ebenso erniedrigt und feiner Majestät entäufert, als ber Sohn Gottes durch die Rnechtsgeftalt, und wie die gange Schöpfung ein Wert der bochften Demut ift. - Den allein weisen Bott in der Ratur blog bewundern, ift vielleicht eine ahnliche Beleidigung wie der Schimpf, den man einem vernünftigen Manne erweift, beffen Wert ber Bobel nach feinem Rode fcatt. - Wenn aber Die göttliche Schreibart das Alberne, bas Seichte, das Unedle ermählt, um die Garte und Ingenuität aller Profanffribenten ju befchamen : fo gehoren freilich erleuchtete, begeifterte, mit Giferfucht be= maffnete Augen eines Freundes, eines Bertrauten, eines Liebhabers dazu, um in folder Bertleidung Die Strahlen einer himmlischen Berrlichkeit zu erkennen. Dei dialectus = soloecismus, fagt ein bekannter Ausleger. Es gilt auch hier: vox populi, vox dei. Erhabene in Cafars Schreibart ift ihre Rachläffigteit."

"Gott hat sich so viel wie möglich bequemt und zu der Menschen Reigungen, Begriffen, ja selbst Borurteilen und Schwachheiten herunters gelassen. Dieses vorzügliche Merkmal seiner Menschenliebe, davon die ganze heilige Schrift voll ist, dient den schwachen Kövsen zum Spott, die eine menschliche Weisheit oder eine Genugthuung ihrer Reugierde, ihres Borwitzes, eine Übereinstimmung mit dem Geschmack der Zeit, in der sie leben, oder der Partei, zu der sie sich bekennen, im göttlichen Worte zum voraus setzen. Kein Wunder, wenn sie in ihrer Borstellung sich hintergangen sehen, und wenn der Geist der Schrift mit eben der Gleichgültigsteit zurückgewiesen wird, ja wenn dieser Seist ebenso stumpf und unnützscheint, als der Heiland dem Herodes, der ihn, ungeachtet seiner

<sup>1)</sup> S. Samanns Schriften, Teil I u. II an verschiebenen Stellen.

großen Reugierde und Erwartung, mit mehr als Kaltsinn bald zu Pilatus zuruchfchickt."

"Gott hat fich dem Menichen geoffenbaret in der Ratur und in Man hat die Uhnlichteiten und die Beziehungen Diefer feinem Bort. beiden Offenbarungen noch nicht nach Gebühr auseinandergesett und erklart, noch auch auf diefe harmonie gedrungen, worin doch eine gesunde Philosophie fich ein großes Feld eröffnen konnte. Beide Offenbarungen muffen auf eine gleiche Art in ungahligen Fallen gegen Die größten Einwürfe gerettet werden. Beide Offenbarungen erklaren und unterftuben einander und tonnen fich nicht widersprechen, fo febr es auch die Auslegungen thun mogen, die unfere Bernunft darüber macht. Es ift der größte Widerspruch und Migbrauch der Bernunft, wenn fie felbst offenbaren will. Gin Philosoph, welcher der Bernunft zu Gefallen das göttliche Wort aus den Augen fest, ift in dem Falle der Juden, Die defto hartnädiger das Neue Testament verwerfen, je fester fie an dem Alten zu hangen scheinen. An diesen wird die Brophezeiung erfüllt, daß dasjenige ein Argernis und eine Thorheit in ihren Augen ift, was jur Bestätigung und jur Erfüllung ihrer übrigen Ginfichten dienen follte." -

"Die Bernunft muß sich (ber Heiligen Schrift gegenüber) mit dem Urteil jenes Philosophen (Sofrates) über des Heraklitus Schriften begnügen: Was ich verstehe, ist vortrefflich; ich schließe daher ebenso auf dasjenige, was ich nicht verstehe." —

"Der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu (Offb. 19, 10). Diese Regel dient der ganzen Heiligen Schrift zum Eckstein, und muß der Probierstein aller Auslegung sein. — Wenn eine einzige Wahrheit gleich der Sonne herrscht: das ist Tag. Seht ihr anstatt dieser einzigen so viele als Sand am User des Meeres, hiernächst ein klein Licht, das jenes ganze Sonnenheer an Glanz übertrifft: das ist eine Nacht, in die Poeten und Diebe sich verlieben."

Ich weiß, daß der hier angedeutete Standpunkt nicht jedermanns Ding ist. Was für Ausstellungen aber jemand daran machen will, — den Borteil wird man ihm nicht streitig machen, daß er fest ist und doch freie Bewegung gestattet. Sehr schön hat Tersteegen diese Stellung abgebildet in dem Gleichnis, das er einst seinem Freunde Kollenbusch ins Album schrieb: "Der Christ muß sein wie ein Zirkel: wenn der eine Zirkelsuß fest steht, so mag der andere weit oder weniger weit ausgreisen, — in jedem Falle beschreibt er einen vollendeten Kreis." Tersteegen will das vermutlich vom christlichen Leben gesagt haben;

es gilt aber auch vom driftlichen Denten und Foriden. Bei foldem Standpuntte tann einer ebenfo gewiß fein, dag in den Urgeschichten die Stimme Bottes ju ihm redet, ale er des Bedurfniffes gewiß ift, deffen Stimme in seinem Bergen ju Gott fcreit. Darum lauscht er Diefer göttlichen Stimme und finnt über ihren Borten, um fie immer reiner und deutlicher zu verstehen. Er bescheidet fich gern, auf viele Fragen, welche die Wigbegierde erheben mag, noch feine Untwort zu haben. weiß, daß Gott über himmlifche Dinge mit den Menfchen menfchlich, d. i. in irdifden Bildern reden muß, - daß die Beisheit von oben fich aber auch nicht ich mit, zu den Riedrigen herunterzusteigen und gleichsam spielend die Menschenkinder zu lehren (Gpr. 8, 31). weiß ferner, daß auch ein geheimnisvolles padagogifdes Befet mit im Spiele ift, wonach vielfach icheinbar thorichte Mittel und Bertgeuge gemählt werden, um die felbstgefällige Beltweisheit möglichft derb bor den Ropf zu ftogen, ob sie gründlicher sich befinnen wolle. wundert er fich nicht, wenn sonderlich auch die Erzählungen aus der Urgeit die Malzeichen der Knechtsgestalt an fich tragen, - fei es in ihrer obsturen Bertunft, oder in ihrer wenig iculgerechten Redemeife, oder auch in ihrem völligen Schweigen, mo man ein Reden erwarten follte. Er läft die Wiffenschaft, welche die Tagewerte Gottes aus den Erdschichten erfragen oder die litterarifden Urbestandteile der mosaifden Urfunden erforichen möchte, fo tief graben, wie fie will, und fo boch fliegen, wie fie tann, folange fie mit allen guten Beiftern den Berrn loben will. Bon feinem religiöfen Biffen tann fie ihm in allen Fällen nichts nehmen; wo fie ihm etwas geben fann, das nimmt er dantbar an. Bei feinem Forschen handelt es sich ihm vor allem um diesen reli= giofen Besithtand, um das Wiffen, mas aus dem gangen Busammenhange ber Schrift und aus ber perfonlichen Erfahrung gemiß ift. Wollen feine Berfuche, die Bilder und Redefiguren der Offenbarungesprache in ein anschauliches Borftellen zu übersetzen, nicht sobald gelingen, so übereilt er Roch meniger aber verläftert ober verfegert er einen Mit= genoffen des Glaubens, der eine andere Deutung versucht, - fintemal der Beift ihn gelehrt hat, daß nicht die Rechtdenklichkeit nach Menfchenmaß das Band der Bollfommenheit bildet, fondern die Benoffen-Schaft der Liebe, die in Chrifto Jefu ift.

Das ift der Standpunkt, von dem aus das II. Endiridion die biblische Geschichte und speciell die Urgeschichte behandelt hat. In diesem Sinne wunscht auch die beifolgende erste Probe aus dem sachlichen Teile des Handbuches gelesen und geprüft zu werden.

# Undeutungen für die Beantwortung der fragen des II. Enchiridions.

#### Erfte Abteilung :

# Gottes Werte der Schöpfung.

#### 1. Die Werke der Natur.

- 1. Durch wen hat Gott alles geschaffen? in wem lebt und besteht alles? Joh. 1, 1-4; 1. Mos. 1, 3; Kol. 1, 15—17.
- 2. Die feche Berte ber Schöpfung:
  - a) worin gleichen sich die ersten drei Werte der Schöpfung? (Bergl. Tabelle I.)
  - b) warum bilben die anbern drei Schöpfungswerte ebenfalls eine Reihe?
  - c) wie entspricht (gleicht) jedes Bert ber ersten Reihe bem gegenüberstehenden Berte ber zweiten Reihe b. h.

das 1. dem 4 ?

bas 2. bem 5. ?

bas 3. bem 6. ?

3. Belche Geschöpfe bilbeten die oberfte Stufe nach ben ersten brei Schöpfungsperioden?

Welches Geschöpf follte die Spige (bas Haupt) alles Geschaffenen sein? (Gleichnis!)

- [4. Vergleiche in der dreifachen Weise von Frage 2 die sechs Werke der Erlösung! — (S. Tabelle I.)]
- 5. in welchem Buftanbe mar alles, wie es aus Gottes Sand hervorging?
- 6. Was läßt sich von Gottes unsichtbarem Wefen (von seiner ewigen Kraft und Gottheit) aus ben Werten ber Schöpfung erkennen? Pf. 104, 24.
- 1. Gott der Bater hat (nach seinem ewigen Liebesrate) alles geschaffen durch den Sohn und zu dem Sohn, auf daß der Sohn sei das Haupt des (Universums) Weltalls.

Gott der Unfichtbare wird offenbar, vernehmbar und fichtbar in dem Sohne; darum heißt Diefer das "Bort" Gottes.

Gott fprach = er fcuf durch ben Sohn.

Gott ift Geift, wie der Sohn Geift ift; durch den Sohn ging aus der Geist Gottes, der Licht und Leben schafft: "Der Geist schwebte (brutete, waltete) über den Wassern."

So lebt und besteht alles aus dem Bater — durch den Sohn im Geiste: "um der Liebe willen des Baters, mit der er den Sohn liebt und alles, was des Sohnes ist".

Bemerkung. Die erfte Frage bat ben 3med und ift biefem 3mede gemäß formuliert, um von vornherein dem landläufigen grrtum vorzubeugen, welcher (burch bie Form bes apostolischen Glaubensbetenntniffes verleitet) Gott bem Bater ifoliert die Schöpfung, bem Sohne ebenfalls ifoliert die Erlofung und bem Beiligen Beifte ifoliert bie Beiligung gufdreibt Die Sache will vielmehr fo gefaßt fein, baß bei ber Schöpfung auch ber Sohn und der Beilige Geift, bei ber Erlofung ebenfo der Bater und ber Beift, und bei ber Beiligung ber Bater und ber Sohn wirtfam find, namlich: bag alles gefchieht vom Bater burch ben Sohn im Beiligen Beift. Darum muß bies aber von vornherein auch bei ber Schöpfung ichon ausbrudlich gesagt werben - aber ohne viele Borte. - Auf diese Beise wird auch dem andern Frrtum begegnet, welcher (mit Schleiermacher) meint, ber Schöpfungsatt fei etwas, mas bas fromme Bewußtfein, ben Glauben nicht berühre, sondern nur ein Problem der Rosmogonie fei. Die Schöpfung ift ja ein integrierender Teil bes Beilsmertes und wie die Erlofung und Beiligung in der Liebe Gottes begründet, und darum auch ein wesentliches Stud bes Glaubens, ber Beilslehre; wie auch Luther fagt (im großen Ratechismus S. 105); "Da (in ben drei Artiteln) hat Gott felbst offenbart und aufgethan ben tiefen Abgrund feines paterlichen Bergens und rein unaussprechlicher Liebe. Denn er hat uns bagu gefchaffen, bağ er uns erlöfte, und beiligte" 2c. -(Bergl. Balmers Ratechetit, S. 370 ff.)

- 2. Bergleichung der feche Schöpfungewerte untereinander.
- a) die ersten drei Werke (Berioden) gleichen sich darin: nachdem Gott (am 1. Tage) das Licht in die Finsternis hatte hineintreten lassen, schied er (am 2. Tage) das Wasser (die Erdfugel unten) und den Luftkreis (die Atmosphäre oben) und (am 3. Tage) das feste Land von dem Wasser des Weeres.

Die ersten Berioden sind wesentlich Scheidungs-Berioden; was jest vorhanden war (Licht, Wasser, Luft und Land), sind die Kräfte und Stoffe der unorganischen Natur; sie bilden die Unterlage der organischen Natur, d. i. der Wesen, welche Organe (Gefäße und Glieder) haben.

b) Die letzten drei Werke (Perioden) gleichen fich darin: nachdem Gott (am 4. Tage) das Licht in einen Belebungspunkt (als Sonne) gesammelt hatte, rief er nun die belebten (beseelten) Wesen hervor, am 5. Tage die Tiere in Wasser und Luft, am 6. Tage die Tiere des festen Landes.

Die letten drei Berioden könnte man demnach wesentlich Belebungsperioden heißen.

c) Wie jedes Wert der ersten Reihe dem gleichstehenden Bert der zweiten Reihe entspricht, ergiebt die nachstehende Gegenüberstellung:

Licht : ein (großes) Licht Wasser und Luft : Wasser und Lufttiere Land : Landtiere (die Pflanzen) (der Mensch)

3. Die Pflanzen bilben die oberfte Stufe unter den Geschöpfen der ersten Reihe.

Der Menich follte bas Baupt alles Beichaffenen fein.

In dieser ihrer Stellung in der Reihe der Beschöpfe tritt zwischen der Pflanze und dem Menschen offenbar etwas Gleich artiges hervor.

a) Die Pflanze hat weder Bewegung noch Empfindung (keine Seele) und gehört somit in die Reihe der unbelebten (un-beseelten) Geschöpfe; weil sie aber von innen wächst und durch Samen sich fortpflanzt, steht sie auch fiber den unorganischen (toten) Stoffen und weist dadurch auf die höhere Ordnung der belebten Besen hin, ist gleichsam eine Weissagung (ein Fingerzeig) auf das Tierreich.

Der Mensch, welcher dem Leibe nach von der Erde ist und von irdischen Stoffen sich nährt, gehört somit der irdischen Schöpfung (der Natur) an; weil aber seine Seele von dem Hauche des Geistes Gottes belebt, mit dem Samen des Bildes Gottes begabt ist und zu diesem Bilde auswachsen soll, so steht er auch über allen bloß beseelten Kreaturen: seine Anlage (Ausrüftung) weist auf ein höheres Reich — das himmelreich — hin, für das er auch bestimmt ist.

b) Die Pflanzengestalt besteht aus zwei Teilen, aus einer Erdhälfte und einer Lichthälfte. Die Erdhälfte trägt die Farbe der Erde, wächst im Dunkel in die Erde hinein und ist darin befestigt, um von dort einen Teil ihrer Rahrung zu nehmen, die Lichthälste dagegen strebt über die Erde hinaus und wächst in Licht und Luft dem himmel zu; sie trägt auch die Farben des Lichts an sich und streckt ihre Zweige und Blätter nach Licht und Luft aus, um auch von ihnen sich Rahrung zu holen; ohne Licht verkummert die Pflanze und stirbt.

Auch in diesem Betracht ift die Pflanze ein Gleichnis des Menfchen; auch er besteht gleichsam aus einer Erdhälfte und einer Lichthälfte.

Jene, seine leiblich-seelische Lebenshälfte, die er mit den Tieren gemein hat, kann sich nicht von der Erde lossagen, sie lebt auf der Erde und nährt sich von irdischen Stoffen. Sein Lichtteil dagegen, der Geistessame aus dem Ebenbilde (Sohne) Gottes, ist himmlischen, göttlichen Geschlechts; er kann nur von dem Licht und Leben aus Gott sich nähren und strebt dem ewigen himmelreich entgegen, — "denn Gott hat die Ewigkeit in des Menschen herz gelegt."

- 4. Bergleichung der feche Erlöfungewerte untereinander.
- a) Die ersten drei Erlösungswerke gleichen fich (wie die ersten drei Schöpfungswerke) darin, daß sie wesentlich Scheidungswerke find, benn
  - a) nachdem das erste Menschenpaar unter die Macht der Finsternis geraten war, läßt Gott durch ein Wort und ein Bild der Verheißung wieder ein Licht in die Finsternis hinein scheinen (das Verheißungswort: "Ich will Feindsschaft 2c. das Verheißungsbild = das Opfer);
  - β) durch den dem Abraham erteilten Beruf und verheißenen Segen (in Wort und Bild) scheidet er zugleich Abrahams Geschlecht von den andern Geschlechtern der Menschen;
  - p) und indem er das erlöfte Bolf Israel nach Ranaan führt und ihm ein festes Reichsgesetz giebt, scheidet er es dadurch von allen andern Bölfern und Staaten streng ab (Offb. 13, 1. Meer = Bölfer).
- b) Die andern drei Erlösungswerke gleichen fich (wie die letten drei Schöpfungswerke) darin, daß fie wesentlich Belebungswerke find; denn:
  - a) Gott stellt in Christo das "Licht der Welt" hin als Grund und Anfang der Belebung;
  - β) am Pfingstage beginnt dann an der gesammelten Jüngers
    schar die Belebung des Menschengeschlechts die
    völlige Ausrüftung der Erstlingsgemeinde zur Weiterbelebung
    ber übrigen Welt;
  - y) das lette Seilswerk, welches Gott feiner Macht vorbehalten hat, wird dann die gesammelten Lichtskinder aus allen Bölkern als ein Gottesreich darftellen, worin das Leben

aus Gott alles durchwaltet, — wie er spricht: "Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln, und ste sollen mein Bolk sein, und ich will ihr Gott sein."

c) Wie jedes Wert der ersten Reihe dem gleichstehenden Werte ber zweiten Reihe entspricht, ergiebt die folgende Gegenüberstellung: das Licht (als Berheißung); das Licht (der Erfüllung);

der verheißene Segen: der wirkliche Segen (der Beift); das vorbildliche Reich durchs Gefet; das wirkliche Gottesreich (durch den Geift).

Wie vorhin schon angedeutet, bilden die sechs Schöpfungswerke mit den sechs Erlösungswerken ebenfalls eine Parallele, wie die nach= stehende Nebeneinanderstellung (nach Tabelle I) zeigen kann:

Die Schöpfung

- I. Licht in der Finfternis
- II. Scheidung von Waffer und Luft
- III. Scheidung des festen Landes und Meeres
- IV. ein großes Licht zur Erleuchtung und Belebung der Erbe
- V. belebte Wesen in Waffer und Luft
- VI. belebte Befen auf dem festen Lande

Die Erlöfung:

- I. Licht in der Finfternis.
- II. Sheidung ber Familien ber Erzväter von den Gefclechtern ber Göpendiener.
- III. Scheidung des Boltes 38rael vom verderbten Bölterleben durch ein festes Reichsgeset.
- IV. das Licht der Welt zur Erleuchtung und Belebung der Menscheit.
- V. im Beift belebte Gottes = gemeinde unter den Bollern der Erde.
- VI. die vollendete Belebung des Boltes Gottes im ewigen Reiche der Herrlichkeit.

Bemertung zu ber Antwort 2-4: die vorstehenden Bergleichungen ber Schöpfungswerte untereinander und der Erlösungswerte untereinander und endlich beider Berte miteinander möchte einer auf den ersten Blid mehr für eine Spielerei als für eine nügliche Arbeit halten wollen. Gin genaueres Zusehen und überlegen dürfte indes bald ein anderes lehren.

Geset, die gefundenen Parallelen beruheten nicht auf einer gehaltvollen Ibee, einem reellen Gottesgedanten, sondern es wären nur interessante Analogien, denen teine tiesere Bedeutung beiwohnte, so würden sie dennoch dem Lehrer einen höchst nüglichen methodischen Dienst leisten. Denn erstens wird an jedem Werte der Schöpsung wie der Erlösung ein charakteristisches Merkzzeichen hervorgehoben oder der gesamte Begriff der Sache in einen kurzen Ausdruck gesaft, nämlich:

#### Erfte Gruppe :

- 1. Licht ober Scheibung von Licht und Finfternis.
- 2. Baffer und Luft (himmelsraum, Boltenraum) ober Scheibung ber Baffer unten und oben.
- 3. Land und Meer ober Scheidung von Land und Meer.

#### 3meite Gruppe:

- 1. Ein großes Licht (ber Belebung).
- 2. Baffer: und Lufttiere ober belebte Befen in Baffer und Luft.
- 3. Landtiere ober belebte Befen auf bem Lande.

Jeder dieser einzelnen zugespisten Ausbrücke geht nun leicht ins Denten und Gebenten der Kinder ein, die Sache wird verständlicher und behaltbarer; sodann leistet der turze Ausdruck auch den Dienst, daß an densselben alles, was sonst noch von dem betreffenden Werte jest oder später gemerkt werden soll, wie an einen Nagel in der Band angehängt werden tann.

Indem ferner die Reihe der sechs Schöpfungswerte sich in zwei Gruppen zerlegt, von denen die erste durch den Ausdrud "Scheidung" und die andere durch den Ausdrud "Belebung" zutreffend charatterisiert ist, tritt eine neue hülfe für das Berstehen und Behalten auf. "Divide et impera" ist auch ein Geset für das Beherrschen der Borstellungen.

Endlich noch giebt die parallele Stellung der Pflanzen und des Menschen mehr als ein bloß sinniges Gleichnis, sondern — wenigstens für die Kinder — ein wirkliches Licht über Stand und Besen des Menschen. Eben durch das Gleichnis prägt sich ihm fest ein, daß der Mensch ein Doppelwesen ist, ein Wesen, bessen leiblicheselisches Leben durchaus in einer irdischen Unterlage wurzelt, die nur mit Schaden (durch Spiritualismus, Möncherei 2c.) verleugnet werden kann, und bessen höheres, geistiges Leben, wo es nicht mit Gewalt niederzgebrückt wird, immer und ewig wider alle Erniedrigung (Materialismus, Stlaverei 2c.) protestieren muß.

Wie die Schöpfungswerte fo werben auch die fechs Erlöfungswerte burch die vorgenommene Vergleichung turz charafterifiert und gruppiert.

Erste Gruppe ber Scheidung ober Borbereitung.

Aweite Gruppe

ber Belebung ober

Ausführung.

- 1. Licht zur neuen Gottesgemeinschaft burch erneuerte Berheißung in Bort und Bilb.
- 2. Abrahams Gefchlecht (Familie) als ausgesonberte-Gottesgemeine — durch erneuerte Verheißung in Wort und Bilb. Daneben die gottvergessenen Geschlechter.
- 3. Jära el als ausgesondertes Gottesvolt neben ben verderbten Bölfern: burch ein festes Reichsgeses.
- 1. bas Licht ber Belt jur Ausführung ber Gottesgemeinschaft: in Chrifto.
- 2. Die driftlichen Gemeinschaften (Rirche) unter bem Denfchengefclechte: Gott alles in allem
- 3. Das Reich Gottes in der Bollendung.

Was oben von den Lernvorteilen der kurzen Charafterisierung und Gruppierung bei den Schöpfungswerken gesagt ist, gilt ebenso hier bei den Berken der Erlösung: auch die heilsgeschichte wird für den Blid des Kindes übersichtlich, durchsichtig, leichter faßbar und leichter behaltbar.

Dieser Borteil mächst aber noch ungemein baburch, daß die beiden Gruppen ber Schöpfungswerfe mit den beiden Gruppen der Erlösungswerfe eine deutlich hervortretende Parallele bilden, indem sich diese genau wie jene nach den Begriffen "Scheidungsperioden" ordnen. Allein die (gleichnisartige) Barallele erstreckt sich nicht bloß auf die Gruppen, sondern auch auf die einzelnen Werfe, was geschieht und hervortritt, ist zwar in den Schöpfungsperioden materiell etwas anderes als in den Erlösungsperioden, aber formell ist doch eine auffallende Ahnlichteit vorhanden, was sich auch durch die charakterisierenden Ausdrücke mehr oder weniger deutlicher hervorheben läßt. Bei dem ersten Werf jeder Gruppe kann überall der Ausdruck "Licht" gebraucht werden, und er ist in der That auch überall gleichpassend. Bei den übrigen Werten muß man, um die Parallele deutlich zu sehen, auf den Fortschritt innerhalb jeder Trilogie (Preiheit) achten:

Die unorganische Schöpfung schreitet fort: Lichtather — Baffer und Luft — feltes Land;

die alttestamentliche Zeit: einzelne Personen — Familien — Bolt;

die neutestamentliche Zeit: eine Person - Gemeinde - Reich.

hier liegt, wie mich buntt, ein Fortschreiten (neben ber Bergrößerung ober Erweiterung) auch eine innerliche Berftartung ber Gottesgemeinsichaft ausgesprochen.

Wie dem aber auch sei, die Parallele zwischen den Schöpfungswerken und der Erlösungswerke ist jedenfalls so deutlich (durch die Gruppen und die ersten Werte jeder Gruppe), daß, wenn die Kinder sich die Ordnung der Schöpfungsthaten sest eingeprägt haben, nun das Merken und Ginprägen der Erlösungsthaten um so leichter von statten gehen wird. Es sind gleichsam dieselben Nägel, woran diese und jene besessigt werden, und zwar in derselben Ordnung.

So viel über die äußern Lernvorteile. Sie find unbestreitbar — abgeseben davon, ob die hervorgehobenen Perioden der Erlösungsgeschichte wirklichen Gehalt für die Heilserkenntnis haben.

Diesen Wert für die Beilserkenntnis haben fie aber in der That. Es giebt wirklich feche fundamentale Beilsthaten Gottes, und nur feche, und fie ordnen fich auch wirklich in brei vorbereitende und brei ausführende. Gine unbefangene Geschichtsbetrachtung, die nach ben grundlegenden Beilswerfen Gottes fragt, muß sie schließlich finden, auch wenn sie auf den Fingerzeig der fechs Schöpfungsperioden verzichtet. Ferner lagt fich nicht leugnen, bag die fechs Erlöfungswerte richtig gruppiert find, wenn die einen unter ben Begriff ber "Scheidung" und bie andern unter ben der "Belebung" geftellt merben, und daß unter diesen Besichtspuntten auch ber Charatter ber einzelnen Berte richtig getroffen ift. Sat es aber mit ber Charatterisierung und Gruppierung feine Richtigkeit, fo tann ber Gewinn fur die Beilserkenntnis nicht fehlen. 3d halte in ber That bas aufgeftellte einfache Schema ber Beilsthaten für einen aludlichen Griff. Ber mit biefen leitenden Been an die Beilsgeschichte tritt und ihrer Leitung nachdentsam folgt, wird bald gewahren, wie allerlei Rebel wie mit einem Schlage verschwunden find und ber Entwicklungsgang bes Reiches Gottes por feinem Auge immer heller und heller wird. Kommt nun noch bingu, daß jede dieser Berioden — wie es im Enchiridion geschieht — nach den brei bogmatischen Gesichtspunften (Sunde, Beilsthat und Wirfung berfelben) beleuchtet werden und ebenso nach ben entsprechenden brei ethischen Gesichtspuntten

duse, Glauben und Leben), so muß notwendig nach und nach ein Grad von insicht in die Heilsgeschichte und Heilslehre entstehen, wie er disher auf anderem bege nicht möglich war. Insbesondere achte ich es von großer Bedeutung, daß ottes Bauwert in der Geschichte wie ein Tempel von einsachem und doch tunstellem Baustil sich darstellt, auch vor dem Blide des Kindes schon.

Diese tunstvolle Einfachheit mit dem festen Zusammenschluß der Pfeiler und ewölbe giebt einen Eindruck von der Wahrheit Gottes, der sich durch teine ibere Art der Beweisführung ersehen läßt.

Wie viel Gewicht nun jemand darauf legen will, daß der biblische chöpfungsbericht benselben Ordnungsplan hat, wie das Erlösungswerf — das inn man ihm anheimgeben.

Dürfte man die bekannte Hypothese hier anwenden, wonach die in der ibel erzählte Schöpfung nicht die Schöpfung, sondern eine Erneuerung der Neuschöpfung ber verderbten Erde wäre, so würde die Parallele vischen den sechs Erneuerungswerken der Natur und den sechs Erneuerungszerken der Menschheit noch merklich an Gewicht gewinnen.

- 5. Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es
- 6. herr, wie find deine Werke fo groß und viel (Almacht), u hast sie alle weislich geordnet (Weisheit), und die Erde ist oll deiner Güter (Güte).

## 2. Der Mensch und seine Bestimmung.

- 1. Bie bezeichnet Gott ber herr ben höhern Stanb (Buftand) und die Beftimmung (Lebensaufgabe) bes Menichen? 1. Mof. 1, 26. 27.
- 2. Warum muß man bei dem Ausdrucke "Bild Gottes" zwischen der erften Begabung (durch die Schöpfung) und der Ausdilbung (durch das Leben) wohl unterscheiden? (Gleichnis: Same Pflanzengestalt.)
- 3. a) Stellung zu Gott:

  Barum fonnte sich ber Mensch in Gottes Gemeinschaft? als Gottes Kind? und von Gott geliebt fühlen (wissen)?
  - b) Leben aus Gott: Wodurch follte sein Leben geleitet, bewährt und befestigt werden im Licht (der Erkenntnis)? in der Gerechtigkeit (bes Gehorsams)? in der Seligkeit (Friede und Freude)?
- 4. Wie hat Gott die Familie (und in ihr die ganze menschliche Gesellschaft nach Geschlechtern und Bölkern) gegründet, geordnet und gesegnet? Matth. 19, 3—6. Apg. 17, 24 u. 25.
- 5. Welches Geheimnis feines Liebesrates hat Gott im Cheftande offenbart (und verborgen)? Eph. 5, 22—32.
- 6. Belde liebliche Bohnftatte und Beimat hatte Gott ben Menfchen bereitet?
- 7. Belchen Auftrag gab er ihm für feine außere Beschäftigung und welche Barnung?
- 8. Belche Beifung gab er ihm für feinen leiblichen Unterhalt und welche Barnung?

- 9. Durch welche zeitliche Ordnung (Stiftung) bei ber Schöpfung hat Gott beibes:
  - a) bas Biel bes Menfchen -
  - b) ben Beg bahin angebeutet? Hebr. 4, 9 u. 10; 2. Mof. 31, 13; Hef. 20, 12.
  - 1. Gott fprach: Laffet uns Menichen machen
    - a) nach unferm Gleichnis, ju unferm Bilbe.
    - b) die da herrichen über die Fische im Deer 2c.
- 2. Wenn der Mensch noch ein Kind ist, oder wenn auch im späteren Alter seine Kräfte nicht ausgebildet sind, so trägt er der Begabung (Anlage) nach zwar alles in sich, wozu er durch die Bildung auswachsen kann, allein es sehlt eben die Ausgestaltung. So war es auch beim ersten Menschen mit seiner Begabung zu dem Bilde Gottes; die Anlage, der Same zu dem Bilde sag in ihm, aber die volle Gestalt sollte ihm im Leben erst auswachsen. (Auch Jesus, wiewohl er von Kind an ohne Sünde war, konnte doch zunehmen an Weisheit, Altersreise und Gnade dei Gott und den Menschen; er hat auf seinem Lebenswege immer schwerer werdende Aufgaben des Gehorsams gelernt und das angesangene Glaubensleben erst im Leiden des Todes vollendet.)
- 3. In dem "Bilde Gottes", welches dem Menschen eingepflanzt war, muffen zwei Stude unterschieden werden:
  - a) die Stellung zu Gott: (Gemeinschaft, Rindschaft und Boblaefallen Gottes:)
    - b) das Leben aus Gott: (Licht Gerechtigfeit und Seligfeit.)
  - ad a) Der Mensch wußte (fühlte) sich in der rechten Stellung zu Gott, weil er in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebte, der mit ihm verkehrte wie ein Bater mit seinem Kinde, und seine Liebe (sein Wohlgefallen) noch handgreislich dadurch bezeugte, daß er ihn im Garten Eden mit einer Fülle von Gütern und Freuden überschüttete.
  - ad b) Gott gab ihm den Auftrag, den Garten zu bebauen, aber auch die Mahnung, ihn zu bewahren, dabei
    bezeichnete er zugleich eine Stelle, wo ihm Gefahr drohe, einen
    Baum, der "böse" fibr ihn sei, und den er nicht einmal anrühren
    sollte. Durch diese Anleitung und Unterweisung sollte sein Licht
    (die Erkenntnis von gut und bose) wach en, seine Gerechtigkeit
    (als Gehorsam) sich bewähren, und seine Seligkeit (in Friede
    und Freude) befestigt werden.

Anmert. Diese Frage zielt barauf, ben wichtigen Begriff "Bilb Gottes im Menschen", welcher in der Heiligen Schrift unter den verschiedensten Ausbrüden (neuer Mensch, göttlichen Geschlechts, göttlicher Natur u. s. w.) wiedersehrt, vorbereitend in seinen Bestandteilen ersassen zu lehren. Ich sage: vorbereitend, — denn es tommt wenig darauf an, daß die Schüler hier schon die einzelnen Bestandteile sich genau merten, als darauf, daß sie dieselben an einem einsachen historischen Stosse so weit veranschaulicht sehen, um sich unter dem dunkeln Wort etwas denten zu können, und daß sie die Elemente, nachdem dieselben angeschaut sind, nennen hören.

Obwohl ber geschichtliche Stoff hier bürftig und barum die Beranschaulichung bochst unzulänglich ist, so schien es mir boch geboten, ben Begriff ba, wo er zuerst auftritt, auch sofort ein wenig zu besehen. Die beiden Haupt stücke — die Stellung zu Gott und bas Leben aus Gott — können auch an dieser Stelle schon fest eingeprägt werden. — Genaueres siehe in den Bemerkungen zu den Fragen 4—8 in folgenden Abschitten.

- 4. Gegrundet, indem er fprach: "Es ift nicht gut, daß der Menfch allein fei; ich will ihm eine Gehulfin machen, die für ihn fei."
- Geordnet, "Es werden bie zwei ein Fleisch sein", darum: was nun Gott zusammengefügt hat, das foll ber Mensch nicht fcheiden.
- Gesegnet, "Seid fruchtbar und mehret euch," = "Gott hat gemacht, daß von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen."
- 5. Eph. 5, 22-32: Chriftus und feine Gemeinde ift Borbild, das Berhältnis zwifchen Mann und Beib ift Abbild (Rachbild).

Das mysterioje Verhältnis hat im Borbilde wie im Nachbilde drei Seiten:

- a) Über= und Unterordnung (= Christus und der Mann ift das Saupt).
- b) Einheit (= ein Geglieder, ein Organismus, wodurch die Überordnung einen höheren Charafter annimmt).
- c) Durch Liebe erworben, gewonnen und erhalten (= wodurch der Oberfte jum Dienenden wird).
- 6. Gott pflanzte einen Garten in Eben und setzte 2c. (die ganze Erde, die Gegend Eben, der Garten in Eben, = eine Trilogie, ungefähr wie: Borhof, Heiligtum, Allerheiligstes, der Ort, wo Gottes Angesicht erschien).
- 7. Er wies ihn an, den Garten zu bebauen, aber auch zu bewahren. Diese Mahnung deutete auf eine mögliche Gefahr, auf einen vorhandenen Feind.
- 8. Gott fprach: "Du follft effen von allerlei Bäumen im Garten;" aber zugleich beutete er auf eine Stelle, wo Gefahr drohete, auf einen Baum, der für ben Menichen nicht gut fei, und fprach: 2c.

9. Hef. 20, 12: "Ich gab ihnen meine Sabbathe, daß fie zum Zeichen seien zwischen mir und ihnen, damit fie lerneten, daß ich der herr sei, der sie heiligt." Bergleiche 2. Mos. 31, 13.

Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn — er hob ihn heraus aus der Reihe der Tage, damit der Mensch daran gedenke, daß aller Segen und alles Beil bei Gott sei.

Genauer: durch die Heraushebung des Sabbaths aus der Reihe der Tage hat Gott den Menschen ein Ziel gezeigt und den Weg dahin gewiesen:

- a) das Ziel = durch sechs Tagewerke zur Ruhe der Boll= endung, zur Ausgestaltung des Bildes Gottes nach dem Maß der vollen Altersreife Christi zu gelangen, = heilig zu sein, wie Gott heilig ist = in Gott zu ruhen.
  - b) der Weg: eingedent zu sein, zu glauben und danach zu leben, daß Gott allein es ist, der den Menschen heiligt, = Gerechtigkeit allein aus Glauben. Diese Wahrheit: "Der Herr allein unser Heil," ist der kurze Inbegriff aller Heilserkenntnis vor wie nach dem Sündenfall. Sie ist der Schlisserkenntnis vor wie nach dem Sündenfall. Sie ist der Schlissel zur Heiligen Schrift; ohne ihn, ohne diesen Blick bemerkt das Auge eine unübersehbare verwirrende Menge von Vorschriften, Ratschlägen 2c.; mit ihm wird die Heilsoffenbarung einfach, eine ebene Bahn, darauf "auch die Thoren nicht irren können." An diesem Punkt auch, wenn er verrückt wird, beginnt Irrtum und Unwissenheit in Finsternis und Lüge auszuarten, wie der Pharisäismus und die katholische Kirche zeigt.

Anmert. ju Fr. 2 Abichn. 1 (über die Bezeichnung: Scheidungs: periode und Belebungsperiode) f. Carus, "Natur und Ibee".

## Zweite Abteilung.

# Gottes Werte der Erlösung.

### I. Adam und die erste Heilsthat Gottes.

- A. Des Menschen Sünde und Elend.
- 1. Wodurch hat der Mensch seinen ursprünglichen seligen Stand verloren?
- 2. Wie ist der Same bes Mißtrauens (ber Feindschaft) gegen Gott in fein berg gekommen?
- 3. Belder arge Gebante ift burch bie Luge bes Berführers in feinem Bergen entstanben?

- 4. Bie zeigte fich in feinem Berhalten, baß er burch bas Mißtrauen feine rechte Stellung zu Gott verloren hatte: mas that er
  - a) anftatt Gottes Wort und Führung ju folgen?
  - b) anstatt (nach bem Gunbenfalle) wie ein Rind bes Baters Angesicht wiederzusuchen?
  - c) marum floh er vor Gott (Beisheit 17, 10-12).
- 5. Bas ift baburch aus ihm geworben: anftatt eines freien Menschen, ber er war, und anstatt eines unabhängigen, ber er werben wollte?
- 6. Bas hatte fich in feinem inneren Leben vertehrt (verberbt verloren); binfichtlich
  - a) seines Lichts (ber Ertenntnis von gut und bose u. f. w.) wie offenbarte sich die Finsternis des Herzens auch in eigenen Lügen (Feigenblätter, Berbergen, Entschuldigung)?
  - warum war das Licht, welches er noch besaß, ihm schmerzhaft? b) seiner Gerechtigkeit (des Gehorsams)? (Lut. 2, 51 u. 52.)
  - c) feiner Seligteit (Friede und Freude)?

worin bestand die innere Unseligkeit? worin die außere?

- 7. Borin besteht bas Befen (ber Rern, die Burgel) ber Gunbe nach ibrem Urfprunge?
- 8. Worin befteben bie Folgen ber Gunbe
  - 1. nach ber Stellung ju Gott (und jum Reich ber Finfternis):
    - a) . . . (Gemeinschaft Gottes) . . .? . . . .?
    - b) . . . (Rindschaft Gottes) . . . .? . . . .?
    - c) . . . (Bohlgefallen Gottes) . . .? -- . . . .?
  - 2. nach bem Leben aus Gott?
    - a) . . . (Licht) . . . . . . . . . ? . . . . ?
    - b) . . . (Gerechtigfeit) . . . . . . ? . . . ?
    - c) . . . (Seligteit) . . . . . . . ? . . . ?
- 9. Bie bezeichnet die Beilige Schrift diesen verderbten Zustand des Menschen? warum?
  - Sph. 4, 22: - ber alte Menfc, ber burch Lufte bes Irrstums fic verbirbt -
  - Rom. 7, 14, 15, 18, 24: fleifchlich unter bie Gunde vertauft — u. f. w.
  - 30h. 8, 34 -? Röm. 8, 7 -? Zej. 59, 2 -? Jer. 17, 9 -? Cph. 2, 1-3 -? 1. Betri 1, 24 -?
- 1. Durch ben Sündenfall ift der Menich in Sündhaftigkeit und Elend geraten; — oder wie der heidelberger Katechismus sagt (Fr. 7): "Durch den Fall und Ungehorsam der ersten Eltern Abam und Eva im Paradies, da unsere Natur also vergiftet worden, daß wir auch in Sunden empfangen und geboren werden."

Bemerkung: Der Mensch gab dem Argwohn in seinem Herzen Raum, daß Gott es nicht gut und väterlich mit ihm meine, glaubte vielmehr, daß er ihm das Beste vorenthalte (verbiete) und ihn in der Unstretheit (Abhängigkeit) halten wolle; er wünschte, selbst zu erkennen, was gut und böse sei und demgemäß nach eigenem Ermessen handeln zu können; er wollte nicht mehr Kind Dörpseld, Die Heilslehre.

im Hause bes Baters sein, sondern mündig, unabhängig, sein eigner Herr wie Gott: so trat er aus der rechten Stellung zu Gott heraus — erst innerlich durch Argwohn und Mißglauben, dann durch verkehrtes Begehren und Bollen, und endlich auch durch die That —; er ließ seines Baters Hand los und siel in des Teusels Gewalt — in Zerrüttung, Knechtschaft, Elend, Tod.

Nicht ber Ungehorsam ist der Sündensall — wie es gewöhnlich, aber irrig dargestellt wird, — sondern der Mensch war bereits gefallen, als er seine Hand nach der verbotenen Frucht ausstreckte. Der Sündensall geschah vielmehr in wend ig im Herzen des Menschen: indem durch des Teusels Lüge der Argewohn (das Mistrauen, der Unglaube) in seinem Gemüt Wurzel faste, entsiel der Mensch aus der rechten Stellung zu Gott, aus seiner "Festung" (2. Petri 3, 17): die Folge war, daß sich nun auch ein widergöttliches Leben in ihm regte — (das Leben aus Gott nicht mehr in ihm wirken konnte, sich zurückzog) — verkehrtes Wünschen und Wollen, was dann schließlich auch in der Thatsünde des Ungehorsams ausbrach.

Die richtige Behandlung der Geschichte vom Sündenfall darf nicht den Blick des Kindes auf den verbotenen Baum und die äußere Thatsünde sich sixieren lassen, sondern muß ihn im Gegenteil nach innen lenten, auf die vertehrte Stimmung und Stellung des Herzens, d. h. auf die vertehrte Stellung des Herzens zu Gott, auf den Argwohn, das Mißtrauen gegen Gott, als die Quelle aller Sünde.

Es fallt einem fcwer, fich vorzuftellen, daß ein einmaliges Abertreten eines Berbotes eine fo gerruttenbe Birtung auf ben Menfchen und bas gange Menfchengeschlecht ausgeübt habe; auch seben wir boch jest zuweilen, bag g. B. ein Rind, wenn es wider das Gebot an ben heißen Ofen getaftet ober ein icharfes Deffer angefaßt hat, burch ben erfahrenen Schmerz bes Berbrennen's ober Schneibens sich wirklich warnen läßt, und daß dieser eine Ungehorsam teine weiteren gere ruttenben Folgen auf bas Gemut ber Rinder nach fich gieht. Indeffen, fo barf man fich bie Sache auch nicht porftellen, weil fie fo nicht ftebt. Erftlich ift jenes Berbot Gottes nicht mit einem auten menschlichen Berbot, das vor irgend einem übel warnen will, zu vergleichen; es handelt fich bort nicht um etwas, was burch ben Ausbruck Gehorfam ober Ungehorfam richtig und ausreichend bezeichnet werben tann. Es banbelt fich ja um Beborfam, aber um mas für einen? Das Berbot ftellte ben Menfchen in eine Brufung, aber in mas für eine? Bielleicht ift es nicht einmal forrett, bem Berbot bie Absicht einer Brufung unterzulegen; es mar mohl mehr eine Beifung, eine Lehre, als ein Mittel ber Brufung. Es bezwedte, ben Menschen in die Bahrheit eingu= weisen, daß er nicht lebt vom Brote allein, sonbern von einem jeglichen Bort, bas aus bem Munbe Gottes geht, - ihn ju überführen, daß, ob er gleich gut mar, boch ohne Gottes Wort und ohne Beharren bei diesem Wort er teine Existenz habe. Um diese Erkenntnis Gutes und Bofes handelte es fich, - nicht um den Behorfam gegen ein beliebiges Gebot, ober um eine Warnung por einem Giftbaum u. f. w.

Bare der Mensch, d. i. sein Herz, in der rechten Stellung zu Gott geblieben, so würde er durch Erfahrung in jener Bahrheit immer mehr befestigt worden sein, d. h. im Bertrauen zu Gott, in der Gerechtigkeit dieses Bertrauens und in der Seligkeit. Aus ihm selbst allein würde auch ein Zweisel, ein Argwohn wider Gott nicht haben entstehen können. Nachdem

aber bie Luge bes Berfuchers einen Funten bes Berbachts ins Berg geworfen und zur lichten Flamme angefacht hatte, ba mar fein Leben von ber Solle entgundet burch ein Reuer, bas traft feiner Bollennatur und feines Bollennabrftoffes ohne übermenschliche Mittel nicht mehr gelofcht werben tonnte. Die furchtbare Birtung, melde ein fleiner Berbachtsfunte auf ein Bertrauensverhaltnis ausübt, läßt fich auch jest noch in menschlichen Berhaltniffen, g. B. in ber Ghe. ber Freundschaft, ober ber über: und Unterordnung beobachten. Gin foldes Liebes: verhaltnis, folange es ungetrubt bleibt, tann ftarter fein, als ber Tob; aber es ift auch gart und empfindlich wie bas Muge. Gelingt es einem Feinde, auch nur ein fleines Staubchen, ein Reimfornchen bes Argwohns bagwifden ju werfen, und faßt biefer Reim Burgel, fo ift von Stund an bas Berhaltnis geftort, bas Bergensauge wird jum Schalf und fangt nun an, alles verbreht und verfehrt zu feben, b. b. alle Worte und handlungen bes andern Teils übel auszulegen, bis endlich alles Bertrauen verzehrt und bas Liebesband auch außerlich gerriffen ift. "Das mar ber Sunbenfall unferer erften Eltern Abam und Eva im Paradies, ba unfre Natur alfo vergiftet worben, bag wir alle in biefer Sande (bes Argwohns wiber Gott) empfangen und geboren werben." Darum hat es Gott alles, bas Liebesopfer feines einigen Sohnes, getoftet, um biefen Argwohn, biefe Feinbichaft in bes Menichen Berg zu überwinden und zu toten. "Gott aber fei Dant für feine unaussprechliche Gabe!" "Lob, wo ift bein Stachel, Solle, wo ift bein Sieg?" "Denn die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unfer Berg burch Den Beiligen Beift," - ber "es" von bem Erwerb bes Beilanbes "von bem Seinen", "nimmt und uns verfünbigt."

- 2. An der Stelle, wo die von Gott bezeichnete Todesgefahr drohete, blieb Eva stehen und gab einem bosen Geiste, "der alten Schlange", Gehör, erst der verdrehenden Zweifelrede: "Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht effen von allerlei Bäumen im Garten? " und dann auch der direkten Lüge: "ihr werdet mit nichten des Todes sterben," sondern Gott hat euch gerade das Beste verboten, denn "er weiß, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgeklärt," ihr werdet frei sein von Gottes Vormundschaft, "werdet sein wie Gott und selbst wifsen, was gut und bose ist."
- 3. Indem Eva vor der Lügenrede nicht wegsloh wie vor einer Schlange, sondern ihr Gehör gab, und bei dem Baume stehen blieb und erwog, daß von ihm lustig zu effen sei, weil er klug machte: da erwuchs in ihrem Herzen der arge Gedanke: ja, wenn Gott uns das Beste verbietet, wenn er uns die Freiheit und Selbständigkeit nicht gönnt, sondern uns in ungebührlicher Bormundschaft halten will, dann kann er nicht unser Freund sein, der uns glücklich wissen und vor Unglück bewahren will, wie wir bisher glaubten. So gewannen Argwohn und Mißtrauen in ihr die Oberhand, und das Bertrauen und die Liebe zu

Gott erstarben in ihrem Bergen; fie achtete ihren besten Freund für ihren Feind und hielt ihren schlimmsten Feind für ihren besten Freund.

- 4. Wenn die Lust im Herzen empfangen hat, gebieret sie die Sünde (in Worten oder Werken), und das Herz, so es von der Hölle entzündet ist, zündet an allen unsern Bandel. Die falsche innere Stellung des Menschen zu Gott offenbarte sich auch alsobald in seinem äußeren Berhalten:
  - a) (Berlust der Gottesgeneinschaft): anstatt Gottes Bort und Beisung zu folgen, folgte er dem betrügerischen Borte des Teufels. Nachdem durch das Mißtrauen innerlich das Band der Gottesgemeinschaft zerrissen war, kehrte er durch den Unzehorsam Gott völlig den Rücken und sagte sich von ihm los; und indem er vermöge der begonnenen inneren Bollendung der Gemeinschaft Gottes, dem Einflusse des Geistes Gottes sich entzog, trat er in die Gemeinschaft und unter den Einfluß des Geistes der Finsternis, um immer größerer Verfinsterung zu verfallen.
  - b) (Berlust der Gotteskindschaft): anstatt nacher, als er seiner Sünde inne wurde und sich schämte, des Baters Angesicht reuig wiederzusuchen, suchte er sich zu verstecken und seine Schande zu verdecken. So zeigte es sich, daß auch das kindliche Bertrauen, die kindliche Freimstigkeit aus seinem Herzen geschwunden war; denn er traute Gott nicht zu, daß er ihm seine Sünde verzeben werde, und meinte, durch Berheimsichen sich retten zu können: so wurde er durch das gesteigerte Mißtrauen nur noch mehr unter die Macht des Teusels geknechtet.
  - c) (Berluft bes Bohlgefallens Gottes): er floh vor Gott, weil er fich fürchtete; er wußte, daß er der Liebe Gottes unwürdig war, daß Gottes Bohlgefallen nicht auf ihm ruhen tonnte; ber innere Friede war verloren, denn "ein böses Gewissen versteht sich immerdar des Argsten". (Beisheit Sal. 11, 10-13.)

Bemerkung: Die vorstehende Frage 4 (und die Frage 6) sollen die Antwort auf die Frage 8 vorbereiten. In Frage 8 sind nämlich die Stüde aufgeführt, welche der Mensch als Bild Gottes der Anlage nach besessen hatte und infolge der Sünde immer mehr verlieren mußte. Diese sechs Stüde, von denen drei auf die Stellung zu Gott und drei auf das Leben aus Gott sich beziehen, geben demnach den Begriff des Bildes Gottes im Menschen oder den Begriff des "neuen Menschen", wie die spätere Rede im Neuen Testamente lautet, und das Gegenteil bildet demnach den Begriff des "alten Menschen", des sündlichen Zustandes der Menschen. Es ist wichtig, daß dieser Begriff klar gesaßt und sest eingeprägt werde, — auch darum, weil das

Enchiribion fpater wieberholt barauf fich bezieht (3. B. IV, Frage 42 und V, Frage 29). Aber auch die Gingelausbrude (fur die feche integrierenden Beftanbteile bes Begriffes vom Bilbe Gottes und feines Gegenteils) gehören gu benen, welche in ben biblifchen Schriften, namentlich in ben Lehrbuchern, am häufigsten vorkommen; ohne ihr Berstandnis murden 3. B. die apostolischen Briefe ein fiebenmal verfiegeltes Buch fein, und in bem Mage, ale jene Mus: brude nicht verftanden find, bleiben auch biefe Briefe wirr und buntel. Aus vielen Grunden empfiehlt es sich also, die Kinder frubzeitig sowohl mit bem Gesamtbegriffe (Bild Gottes, neuer Menfc ac.) als auch mit den tonstituierenden feche Gingelbegriffen befannt ju machen, wenigstens foweit, baß fie ihnen bem Befühl nach tlar find, d. h. baß fie fich wirklich etwas und zwar etwas Richtiges babei benten. Die zweite Stufe, Rlarheit bes Berftanbniffes, welche barin besteht, daß die betreffenden Borftellungen sicher unterschieden und baber unter fich ober mit andern niemals verwech felt und ihre fprachlichen Besiehungen ftets richtig gebraucht merben, mirb fich bann bei richtiger Bebandlung im Laufe bes Unterrichts ziemlich von felbft einstellen. Die britte Stufe, Deutlichteit bes Begriffes, welche barin besteht, daß man die tonflituierenden Mertmale eines Begriffes (fein Genuß und die specifische Differeng) beftimmt angeben, oder mit andern Borten, bag man ben Begriff aus eigenem Begriff regelrecht befinieren tann, liegt eigentlich fo boch, baß fie bei ben meiften Gegenftanben nicht jur Aufgabe bes Jugendunterrichts gehort, und dieser sich ruhig damit genügen laffen darf, wenn er blop ein tlares Borftellen von den Objetten vermittelt hat. Darum find die schulgerechten Definitionen bei unserm Elementarunterrichte nur in feltenen Källen an ihrem rechten Blate, langstilige Katechifationen aber, welche folde Definitionen erjagen follen, niemals. Das rechte Berfahren tann fich barauf beschränken, ben Kindern ein Objett anschaulich vorzuführen, auf bas zu mertenbe Mertmal mit dem Finger ju zeigen und bann feinen Ramen ju fagen. Sandelt es fich 3. B., wie im vorliegenden Falle, um pfpchologische Borftellungen, fo muffen Personen in solchen Lagen ober handlungen vor bas Auge gebracht werben, die jene pfychologischen Eigenschaften hervortreten laffen; und bann gilt es, biefe Gigenschaften flar ertennen und richtig benennen ju lehren. Das ift es, was oben Frage 4 und 6 thun wollen.

Es schien mir angemessen, ja geboten, bies gleich im Anfange zu thun, nämlich ba, wo ber Begriff "Bilb Gottes" und sein Gegenteil in der Geschichte zuerst vortommt, und wo "ber alte Mensch" seine Genesis hat. Und da, wie mir scheint, für die Stuse des ahnenden Berständnisses die sechs charatteristischen Eigenschaften jener Begriffe schon in der Geschichte vom Sündensall wirklich aufgezeigt werden können, so habe ich versucht, das genetische Princip des Lehrversahrens auch an diesem Punkte schon anzuwenden, nämlich die Sache in dem Stadium ihrer ersten Genesis besehen zu lassen.

Indessen, wenn das alles auch methodisch begründet ist, so kann doch noch zweierlei in Frage gestellt werden, nämlich:

- 1. ob in Frage 8 der Begriff des Bildes Gottes resp seines Gegenteils wirklich richtig dargestellt ist?
- 2. ob die Fragen 4 und 6 das Berständnis hinlänglich vorbereiten und ob sie deutlich und einfach genug sind?

Da auf dies lettere Bebenten nur zu bemerken ift, daß ich vor ber Hand die Fragen 4 und 6 nicht knapper zu formulieren weiß, ohwohl mir namentlich Frage 4 nicht ganz genügt, und ich darum für jede bestere Fassung bankbar bin: so können wir jest ausschließlich das erste Bebenken noch ins Auge fassen.

Also — ist der aufgestellte Begriff des "Bildes Gottes" resp. seines Gegenteils richtig? genauer: ist es recht, in diesem Begriffe die Stellung zu Gott und das Leben aus Gott zu unterscheiden? und fodann, sind die in jeder dieser Beziehungen aufgeführten drei Merkmale richtig gegriffen und bezeichnet?

Auf die Unterscheidung von Stellung und Leben bin ich badurch getommen, weil in den heiligen Schriften neben den Ausbrücken: "Licht", "Gerechtigkeit", "Seligkeit" — auch die Begriffe "Gemeinschaft, Rindschaft und Bohlgefallen Gottes" vorkommen, und die letteren offensichtlich zunächst nur ein Berhältnis bezeichnen sollen.

Daß biesem objettiven Berhaltnis bes Menschen zu Gott auch ein subjettives Sein im Menschen entsprechen ober folgen muß, versteht sich von selbst, allein die Worte bruden vorab nicht dieses Sein, sondern eben ein Berhaltnis aus. So weit wird die Sache gerechtsertigt sein. —

Rur fragt sich weiter — (wenn hier "Gemeinschaft" so viel als erfter "Zugang" zu Gott verstanden wird): ift es zulässig, in bem Berbältnis Gottes zu ben Menschen brei Seiten ober Stufen ber Innigkeit zu unterscheiben, und sind diese Stufen durch jene drei Ausdrücke richtig bezeichnet? Wer hier eine Unterscheidung von Stufen nicht für zulässigh hält, muß wenigstens angeben können, was denn jene drei unterschiedlichen Ausdrücke, die in der heiligen Schrift vortommen, unterschiedlich bezeichnen follen. Ich will gestehen, daß ich selber hier meiner Meinung nicht ganz gewiß bin.

Gewisser ist mir die Sache bei den drei Stüden in dem Leben aus Gott. Soweit ein Berhältnis der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen stattsindet, so weit findet auch eine Sinwirtung des Geistes Gottes auf den Menschen, eine Mitteilung oder Gabe des Geistes statt. Diese Gabe des Geistes wird in der Schrift häusig "ewiges Leben" oder "Leben aus Gott" genannt, — eine Bezeichnung, die auch hinsichtlich des empfangenden Menschen, dessen geistig-persönliches Leben dadurch mit dem Salz der Ewigkeit gesalzen, göttlich singiert und umgewandelt wird, ganz angemessen erscheinen.

Run fragt sich aber noch, ob in dem Leben aus Gott die Unterscheidung "Licht, Gerechtigkeit und Seligkeit" statthaft ist. Ohne Zweisel, denn diese Ausdrücke sind biblisch und entsprechen den drei Seiten des geistigen Lebens, wie wir Menichen es kennen, — den drei Funktionen: erkennen, wollen und fühlen, oder: der Intelligenz, dem Willen und dem Gefühl. Die drei Begriffe: "Licht, Gerechtigkeit, Seligkeit" bilden freilich nicht eine Parallele mit den drei Begriffen: "Gemeinschaft, Kindschaft und Wohlgefallen Gottes", wenigstens kann ich eine solche nicht erkennen, da jene nur drei Seiten des Lebens aus Gott bezeichnen, während diese (nach meiner Auffassung) drei Stufen der Gemeinschaft Gottes darstellen.

über alle diese Fragen wird vor allem das Urteil einfichtiger Theologen gehört werden müffen. — Sin mir befreundeter Paftor gebrauchte bisher zur näheren Beleuchtung des Lebens aus Gott die Ausdrücke: "Licht, Liebe, Leben". Hier ist offenbar ein Fehler im Spiel, weil er sich nicht Kar gemacht bat, welches ber Cinteilungsgrund feiner Trilogie ift; fie lautet, wie menn einer die allgemeinen Bilbungsanftalten einteilen wollte in: Symnafien, Realfoulen und - Lernschulen, ober bas Naturreich in: Tiere, Bflangen und -Rörper. Die beiben erften Stude "Licht und Liebe" find richtig unterschieben. benn ftatt "Gerechtigkeit" fonnte ich auch "Liebe" fegen, weil bie Liebe ja bes Gefetes Erfüllung ift. 3ch habe aber jenen Ausbrud gemablt, einmal, meil es mir geraten ichien, ben fo häufig vortommenben Begriff "Gerechtmachung" (Luther: Rechtfertigung) an feine rechte Stelle und bamit ins rechte Licht ju feten, und jum andern, um ben Willen als ben ethifchen Mittelpuntt bes Beiftes ju martieren, benn über gut und boje entscheiben nicht bie außere Sandlung u. f. m., fondern der innere Bille, die Abfict. - Benn nun ber ermähnte Pfarrer neben "bas Licht" und "bie Liebe" als brittes "bas Leben" fest, fo fällt fofort in die Augen, daß biefer Ausbrud nicht hierher gehört, weil "bas Leben" nicht ein nebengeordneter Begriff von "Licht" und "Liebe" ift, fondern ein übergeordneter, ber bie letteren als untergeordnete in fich faßt und bagu noch einen britten, ber fich aufs Gefühl beziehen muß. Der Autor bat auch eigentlich nicht fagen wollen "bas Leben", fonbern vielmehr bas Bort "Leben" in bem Sinne genommen, wie wenn wir fagen "im Leben". wie es benn fo viel beißt als "Lebensführung" ober "Banbel". In Diefem Sinne tann "Leben" wieberum nicht neben "Licht" und "Liebe" fteben, weil es nur bas außere Terrain bezeichnet, wo bas innere Leben (Licht, Liebe, Seligkeit) gur Erscheinung, jur Bethatigung fommt; es gebort eben einer gang anbern Begriffereihe an.

[Als dibattischen Wint erlaube ich mir noch beizufügen: Der Lehrer möge sich nicht damit abplagen, bei Frage 4 und 6 oder bei Frage 8 die zweimal drei Begriffe mühsam herauszutatechisieren; wenn die Kinder die erfragten Ausdrücke nicht sosort treffen, so sage sie ihnen der Lehrer. Es ist für sie genug gewonnen, wenn sie dieselben in der Ordnung, wie Frage 8 sie giebt, sich merten; denn school durch die Ordnung empfangen die einzelnen Begriffe ein gewisses Licht, so daß dieselben immer als ein Mittel zum Zurechtsinden dienen tann, wenn die einzelnen Ausdrücke später bei der Lettion vorkommen.]

5. Er war frei gewesen, solange ber Argwohn nicht sein Herz umstrickt hatte, — frei, wie das Kind im Baterhause, solange es in des Baters Gemeinschaft steht, sein kindliches Zutrauen nicht verliert und des Baters Wohlgefallen gewiß ist; — jest aber war er innerlich unfrei, von Migtrauen und Furcht geknechtet.

Er wollte unabhängig werden, — aber er war unter den Einsfluß einer finstern Macht geraten, aus einem Kinde Gottes ein Knecht des Satans geworden, aus dem Wohlgefallen Gottes entfallen in einen Stand, auf dem Gottes Ungnade und Zorn ruhete.

6. In dem Maße, als des Menschen Stellung zu Gott verkehrt wurde, entzog sich ihm auch das Leben aus Gott in seinen dreifachen Birkungen, nämlich:

a) Das Licht (ber Erkenntnis), was er über gut und böse, b. i. über die Bedingungen seiner Existenz und seines Glückes, oder, was dasselbe ist, über Sott und seinen gnädigen Billen, besaß, aus Gottes Wort und eigener Erschrung, verkehrt sich durch das Mißtrauen in Finsternis: er sah in Gott einen Feind, in dessen Gebot eine drückende Fessel, kurz, was bose war, schien ihm gut, und was gut war, schien ihm bose zu sein.

Diese Finsternis offenbarte sich auch alsobald darin, daß er sich und seine Schande zu verbergen suchte, und, als das vergeblich war, seine Schuld lügnerisch auf einen andern, ja auf Gott selbst schob. "Denn, wer Arges thut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden."

Das Licht aber, was noch in ihm war — das Wissen, daß ein Gott ist, der nach ihm fragen wird — und das neue Licht, was ihm aus bitterer Erfahrung ausgegangen war über gut und böse, über Gottes Huld und seine Schuld, das war ihm nun schwerzhaft, — wie auch das Licht der Sonne dem kranken Auge wehe thut. In diesem Lichte fühlte er die Liebe Gottes nur als brennenden Zorn, gerade wie das Licht der Sonne, welches die gesunde Pflanze belebt, von der geknickten oder entwurzelten nur in tötender Wirkung empfunden wird.

- b) Die Gerechtigkeit (des Gehorsams), die er hatte, solange das Bertrauen zu Gott ihn leitete, verkehrte sich ins Gegenteil; er kehrte Gott den Rücken und kündigte ihm den Gehorsam; "der Ungehorsam aber ist = Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei und Gögendienst." [Im Kindesstande ist der Gehorsam (auch gegen die Eltern) die Wurzel, ja die Summe der Gerechtigkeit. Darum dringt der Apostel darauf, daß der Bischof der Gemeinde seine Kinder im Gehorsam erziehe, denn, daß sie überhaupt gut geraten, liegt nicht in seiner Hand, wohl aber, daß sie als Unmündige Gehorsam beweisen. Darum wird vom Jesuskinde berichtet: "er war seinen Eltern unterthan;" in diesem Geshorsam hat er den höheren gesernt.]
- c) Die Seligkeit war von Stund an verloren: Der Friede und die Freude seines herzens verwandelten sich in Trübsal und Angst, die Borwürfe des Gewissens nagten wie ein Burm, der nicht stirbt, und der Gedanke an Gott brannte wie ein unauslöschbares Feuer. Auch des äußeren Glücks hatte er sich beraubt: statt des schienen Gartens mußte er im Schweiße des

Angesichts den Acer bauen, der Dornen und Disteln trägt, mit Kummer sich darauf nähren, leibliche Schmerzen leiden und am Ende den Tod fürchten.

7. Das Wefen ber Gunde ift:

Der Argwohn (das Migtrauen, der Unglaube) des Herzens gegen Gott.

[Richt in den Worten und Werken kann das Wesen der Sunde aufgespürt werden, — sie sitt tiefer. Die argen Worte und Werke stammen aus dem verkehrten Sinn, aus den argen Gedanken des Herzens. Das herz, sein Dichten und Trachten ist beim gefallenen Menschen bose und zwar von Jugend auf; "er ist in Sunde empfangen und geboren". Aber es ist damit nicht so, wie wenn das herz bloß so nebenbei einige bose Gelüste habe, sondern es ist im tiefsten Grunde verdreht; wer sich recht kennt, sagt auch nicht: "mein herz ist sündig", sondern: ich bin verkehrt, mein Ich ist sleischlich, unter die Sunde verlauft.

Allein auch damit ist die Wurzel der Sünde noch nicht bloßgelegt. Soweit kann auch die philosophische Selbsterkenntnis und die Psychologie wohl dringen, wenn sie aufrichtig zu Werke geht. "Das Berz ist ein tikkisches und heillos Ding, wer kann es ergründen?" Nur der Herr, welcher Herz und Nieren geschaffen hat, kann sie prüsen, er sieht auf den Grund und sein Wort kann es lehren. Die Gesschickte vom Sündenfall ist wie überhaupt so auch in diesem Betracht eine der wichtigsten der ganzen heiligen Schrift, denn sie schließt das Geheimnis der Sunde auf. Sie sagt nicht: durch Sinnlichkeit, Borwitz und Stolz siel Adam; — denn als diese argen Gedanken in seinem Herzen auftauchten, da war er bereits gefallen, jene waren nur die ersten Folgen. Der Argwohn wider Gott — der durch die Lüge des Teufels in sein Herz gepslanzt wurde — das war Adams Fall: die verkehrte Stellung zu Gott ist der Grund des widers a öttlichen Lebens im Herzen.

Was damals bei Adam vorging, das kann jeder noch heute in seinem eigenen Herzen wahrnehmen: der Mensch traut Gott nicht mehr, hält ihn nicht mehr für seinen lieben Bater, sondern glaubt, er verweigere ihm das Gute und Beste, versäume und vergesse ihn, darum müsse er selbst mitsorgen für den andern Morgen; — er liebt Gott nicht mehr von ganzem Herzen und von ganzer Seele, höchstens, wo es ihm vorgesetzt wird, so halb und halb, weil es der fromme Anstand fordert, er schaut ihn vielmehr, slieht vor ihm, versteckt sich vor ihm und seinem Borte. — Er wagt auch nicht, aufrichtig zu sein, will sein Herz nicht zeigen, wie es ist, nicht auf den Grund sehen lassen, sucht seine Blöße

mit Feigenblättern zu verdecken, — heuchelt, schiebt die Schuld auf andere, auf die Umstände, gar auf Gott selbst; er will keine Schuld haben. — Er glaubt, selber hinlänglich zu wissen, was gut und böse ist, will selbst seinen Gang bestimmen und sein Glück schaffen. Sich selbst und sein Heile, sein und Alles in Gottes Hand stellen, — aus Glauben leben und gerecht werden — das dünkt ihn in einen Abgrund versinken.

Dieses, das Migtrauen, die verkehrte Stellung des Herzens zu Gott: das ist die Burzel und das Besen der Sünde, — das ist die Sünde (Joh. 16, 9). Wer das erkennt, der bekennt mit David: "An dir, an dir allein habe ich gesündigt."]

8. Die Folgen ber Gunde find:

#### 1. Sinfictlich ber Stellung zu Gott:

a) Die Gemeinschaft mit eine Gemeinicaft (Freundschaft) Gott mar gerriffen, mit bem Fürften der Finfter: dagegen: nis angetnüpft. b) Die Rinbichaft (Freiheit bie Rnechtschaft (bas Bertauftfein) unter eine finftere Dacht einund Kinbesrecht) war aufbagegen: gegeben, getaufct. ein Stand, barauf Gottes Unc) das Wohlgefallen Gottes mar verloren. gnade und Born rubete, ge-

[Da nun durch diese Abkehr (Entfremdung) von Gott der Menich dem Einflusse des Geistes Gottes sich entzogen und dagegen dem Einflusse aus dem Reiche der Finsternis sich preisgegeben hatte, so mußte auch die andere Seite des Bildes Gott, das Leben aus Gott, immer mehr verloren gehen und das menschliche Leben immer ungesunder, verberbter, verunstalteter werden.]

| derbter, verunstalteter werden.]                                                        |                                    |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Hinfichtlich des Lebens aus Gott:                                                    |                                    |                                                                                                                           |
| a) Das Licht — bie Erkennt:<br>nis von Gott (als ber Quelle<br>und bem Wege bes Lebens) | verfehrte<br>fich in:<br>(Röm. 2.) | Finst ernis — "das Dichten<br>wurde eitel und das un-<br>verständige Herz versinstert."                                   |
| b) Die Gerechtigkeit — (die<br>Gefundheit, Gradheit des<br>Willens)                     | verlehrte<br>sich in:              | Ungerechtigteit — "Mord,<br>Chebruch, Hurerei, Dieberei,<br>falfch Zeugnis" u. f. w.                                      |
| c) Die Seligkeit — (die Ge-<br>fundheit des Gewissens, Friede<br>und Freude)            | verkehrte<br>sich in:              | Unseligkeit — (Berdamm-<br>nis): "Trübsal und Angst" —<br>endlich: äußerste Berlassenheit<br>von Gott — ber "andere Tob". |

9. Diefen Buftanb bes Menschen, wie er im Unglauben, in bem verkehrten Berhältnis zu Gott wurzelt, und deffen Folgen im ge-samten Berhalten des Menschen sich offenbaren, bezeichnet die Heilige Schrift auf mancherlei Beise — je nachdem sie die Burzel ober die vorbeschriebenen Folgen (sei es insgesamt ober einzeln, im Berhältnis zu Gott ober zum Reich der Finsternis) hervorheben will.

Beifpiele:

Eph. 4, 22. "Der alte Menfch" —: Die gefamte Lebens= gestalt des gefallenen Menschen im Bergleich zu dem neuen Bilde, bas in Christo wiedergeschenkt ift.

Röm. 7: "Fleisch", "fleischlich" —: der Mensch, entleert von dem Geifte Gottes. "Unter die Sünde verkauft": flehe oben 1. 6. 2c. 2c.

Bei diefen Ausspruchen ift aber zu beachten, daß einige derfelben einen entwidelteren b. f. verberbteren Buftand bes Menfchen im Muge haben, als ber bes erften Menfchen unmittelbar nach bem Sundenfall mar. Wie bas Bild Gottes im Menfchen nur famenhaft (der Begabung nach) angelegt mar und erft im Fortgange des Lebens fich ausgestalten follte, fo trat mit bem Lügensamen bes Satans auch nicht fofort ein vollendeter Berfall bes Menfchen ein, vielmehr entwickelte fich Diefer erft allmählich, wie fich in ber folgenden Betrachtung der Beschichte zeigen wird. Bie es vertehrt ift, ben gefunden Buftand bes erften Menichen fich fo ju benten, wie er in einem ausgebildeten, gereiften Menfchen fich barftellen murbe (und im Mannesalter Befu fich bargeftellt hat): fo ift es auch vertehrt, ben erften Menichen nach dem Falle fo gerrüttet fich vorzustellen, wie etwa Baulus Eph. 2 und Rom. 1 das beidnische Leben schildert, ober wie Jefaias (57) fagt: "Die Gottlofen find wie bas ungeftume Meer, bas immerbar Rot und Unrat auswirft," oder wie die "rechtgläubigen" Pharifaer waren, über die ber Berr fein achtfaches Webe ausruft.

Allerdings wirkte der Unkrautsame, der in des Menschen Herz gesäet wurde, tötend, unrettbar tötend auf das Bertrauensverhältnis zu Gott, und vielleicht um so leichter, weil er in eine jugendliche, unentwickelte Seele siel, das läßt sich auch jest noch in einem schwächeren Abbild sehen, indem das Bertrauen eines Kindes zu den Eltern oder einer andern Berson durch ein dazwischen geworfenes vergistetes Wort unheilbar verwundet werden kann, so daß nun ein fressendes Mißtrauen im Herzen Platz greift, ein Nißtrauen, welches keine Liebeserweisungen mehr erkennt, sie mißdeutet, ins Gegenteil umsest und endlich alle Beziehungen vergistet, gerade wie ein Geschwür im menschlichen Leibe alles gesunde Blut, das ihm nahe kommt, in Siter verwandelt und endlich alle Säste und Kräfte

in seinen Tod verschlingt. Allein durch den Ur-Sündenfall konnte das Bild Gottes im Menschen schon darum nicht plötzlich ganz entstellt sein, weil es noch nicht ausgebildet dargestellt war. So zeigt auch jetzt noch das Kind in dem Maße, als es Kind ist, beutlichere Züge des göttlichen Bildes in sich als später, nachdem sein Leben durch den Weltlauf beeinslußt worden ist, namentlich in dem (vergleichungsweise) sesten, arglosen Bertrauen, das es zu seinen Eltern hegt, weshalb auch der Heiland ein Kind uns Erwachsenen als Muster vorstellen und sagen konnte: "Wer das Reich Gottes nicht annimmt als ein Kind, wird nicht hineinkommen."

Die intensive Kraft und Tiefe der Sunde, die Berloren heit des menschlichen Zustandes — auch beim ersten Menschen — ist übrigens so groß, daß sich die Größe dieses Abgrundes dem menschlichen Borftellen entzieht. Ein Maß für diese Größe haben wir nur an der Größe des Opfers, das unsere Errettung gekostet hat: ist dieses Opfer das Höchte, was es im himmel giebt, also unermeßlich teuer, so muß auch die Tiefe der Sünde unermeßlich sein.

In Betracht des "Bildes Gottes" im Menschen könnte nun noch gefragt werden, — erstlich, welche Beziehungen zwischen diesem Bilde und der Kräftefigur des leiblichen und geistigen Wesens des Menschen vorhanden wären, und sodann, in welchem Grade die Sünde verderbend und zerrüttend auf den Leib und den seelischen Kräftebestand eingewirkt habe. Was die erste Frage anbelangt, so ist gewiß, daß keine andere irdische Kreatur, sondern nur der Mensch nach dem Bilde und Gleichnis Gottes geschaffen ist, daß Gottes Geist nur im Menschen wohnen und walten will. Wenn nun des Menschen Leib und Seele ein Tempel, ein Organ des Geistes Gottes sein sollten, so darf man auch annehmen, daß die gesante Konstruktion (Bauart) dieses Organs von vorn herein auf jenen Zwec berechnet war. Über die näheren Beziehungen dieses Verhältnisses sehlt mir indes das Licht.

Über die zweite Frage sagt uns die Erfahrung schon mancherlei — (Arantheit, Tod, Geistesstörung, Blödsinn 2c.). Wieviel indessen die Forscher davon zu sagen wissen mögen, so bleibt eine genaue Fixierung des zerftörenden Einflusses der Sünde doch ein schweres, wenn nicht unlösbares Problem, da einerseits das Verhältnis des Leibes zur Seele noch wenig aufgeklärt ist, und andrerseits wir keine Anschauung von einem vollkommen gesunden leiblichen und seelischen Leben haben.

#### B. Gottes Heilsthat: sein Gnadenbund mit dem Menschengeschlecht.

- 10. Die bewies Gott ber Herr, daß er feine verirrten und verlornen Kinder nicht verstoßen, auch nicht verlaffen wollte? (Lut. 19, 10.)
  - a) fein Mahnruf zum Besinnen (zur Umtehr)?
  - b) feine Beichtfragen jum Ertennen und Befennen ber Schulb?
- 11. Bie offenbarte sich bei biefer Brufung die Unaufrichtigfeit und Unwahrhaftigkeit bes menschlichen herzens?
- 12. Wie stellte Gott bas menschliche Leben unter die Zucht (ber Buße) zu ihm? ober: Was that er, bamit das Menschengeschlecht seine Sunde und Clend recht ertennen und nach Errettung sich sehnen lernte?
- 18. Boburch ließ Gott wieder ein Licht in die Finsternis scheinen? Joh. 1, 5. ober: Boburch stiftete Gott (für die Bußsertigen, Matth. 5, 4) ben Trost im Leben und im Sterben, daß er felbst ihre Errettung in die hand nehmen selbst auf sich nehmen werde?
  - a) das Wort ber Berheißung von bem jufunftigen Erlöfer?
  - b) das Zeichen und Siegel ber jufunftigen Berföhnung gur Gottesgemeinschaft? Jes. 61, 10; Matth. 22, 11 u. 12; Eph. 4, 22-24; Offb. 19, 8; Zeph. 1, 8.
- 14. Bie suchte er bie Menschen vor falschen (felbstermablten) Beilswegen zu bewahren und zu marnen?
- 15. Bie war jest ber rechte Beg jum mahren Heil den Menschen klar vorgelegt: Gottes Heilswerf und des Menschen Berhalten dazu (in Buße, Glaube und Lebensheiligung)?
- 10. Gott ftößt den Sünder nicht von sich, giebt ihn nicht dem Berberben preis, giebt ihn nicht auf. Im Gegenteil, er erbarmt sich seiner: und wie er nachmals in seinem Sohne spricht: "Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist", so sucht er auch hier das erste verlorne Menschenkind. Seine Fragen an die beiden Sünder gaben die Grundsorm aller Bußpredigt (Beichtrede): Erstlich, Mensch, stehe still und besinne dich, wo und wie du bist! und zweitens: erkenne und bekenne, wer und was du bist!

Um den Berirrten jum Befinnen ju bringen, ruft er ihm ju: "Abam, Menschenkind, wo bift du?" befinne dich, wohin bift du geraten? wo ftehft du? was bift du jest?

Um ihn jum Erkennen und Bekennen seiner Schuld zu bringen, seine Blöße aufzudeden, fragt er: "Wer hat dir gesagt, daß du dich schämen mußt? — Haft du nicht gegessen von dem Baum 2c.? — Warum hast du das gethan?"

11. In den Antworten auf diese göttlichen Beichtfragen zur Buße offenbart sich bei dem Menschen auch sofort die Finsternis ihres Bergens (Unaufrichtigkeit, Unlauterfeit zc. u. f. w.):

Adam sagt nicht: ich ließ mich durch das Weib verführen, — sondern: das Weib, das du mir zugesellet hast, betrog mich. Seine Schuld übergeht er und schiebt die Schuld halb auf das Weib und halb auf Gott selbst.

Eva fagt ebenfalls nicht: ich ließ mich betrilgen, — fondern die Schlange betrog mich. Sie will fich wie Abam, entschuldigen und wenigstens ben größeren Teil ber Berschuldung ber Schlange guschieben.

Gewiß mar die Schlange der Urheber und vor Gott der Sauptschuldner, aber, daß Adam wie Eva nicht zuerft auf fich felbst bliden und ihren eignen Anteil an der Schuld bekennen, - das mar eben unaufrichtig und unlauter; es zeigte, daß der gefallene Menfch "nicht Luft hat zu ber Bahrheit im Innersten bes Bergens" (Bf. 51), sondern sie vielmehr forglich zu verdecken sucht. Auch das mar eine charafteriftische Unlauterkeit, Die ftets bei den Menfchen wiederkehrt, daß Abam auf die Frage: "wo bift du?" nicht die Gunde bekennt (ich habe dein Bebot übertreten), fondern nur ihre Folgen nennt (ich bin nadend). Gbenfo tommt bas eigentliche Wefen ihrer Schuld, das Migtrauen, wodurch fie Gott am meiften betrübt und feinen guten Ramen entheiligt (verunehrt) haben, gar nicht zur Sprache. Db ihnen das verborgen mar - oder ob fie es nicht gestehen wollten, - wer weiß das? Gewiß aber ift: hatte noch Die rechte findliche Liebe in ihrem Bergen gewohnt, fo wurden fie gerade Diefen Borwurf ihres Gewiffens am fcmerglichften gefühlt und betlagt haben. Aber bas ift eben ber darafteriftifche Bug bes gefallenen Denidenherzens, daß es die Gunde vielleicht als fein Unglud ertennt, vielleicht auch endlich ale feine Schuld eingesteht, nicht aber fie ale Argwohn gegen Gott, und damit ale eine tieffcmergliche Rrantung feines Baterherzens und eine Entheiligung dieses allerbesten Ramens fühlt, wirklich fühlt.

12. Gott fprach jum Beibe:

"Mit Schmerzen sollst du Kinder zeugen" — und "dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein." Und zu Adam:

"Der Ader soll Dornen und Disteln tragen, und mit Kummer sollst du dich darauf nähren," — und "im Schweiße deines Un= gesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du zur Erde werdest, davon du genommen bist."

Und er trieb sie aus dem Garten in Sden — weg aus der Rähe seines Angesichts.

So wohnt der Mensch nicht mehr an einem "Bonneort" (Paradies), sondern auf einer Erde, die, wie schön fie auch ift, doch in vielem für

ihn zum Jammerthal wird; denn sein Leben geht dahin unter leiblichen Schmerzen, Kummer, Schweiß und Todesfurcht: damit Gottes Recht und seine Schuld ihm stets vor Augen wäre.

Aber alle diese Übel find auch eine Bucht der Liebe Gottes, damit der Mensch nach Errettung sich sehnen lerne.

13. Durch den Sündenfall war die Gemeinschaft mit Gott gebrochen; das fühlte der Mensch selbst, indem er fich schämte, vor Gottes Angesicht zu treten; er fühlte sich nackend, denn er mangelte des "Ruhms" d. i. der "Herrlichkeit" oder des Bildes Gottes (Rom. 3, 23), dessen Burzel und Pfand der Geist ist, der da schreit: Abba, lieber Bater.

Hinausgewiesen aus dem Paradiese, fort von dem Orte des Ansgesichts Gottes, war die Erde zu einem sinstern Thal geworden, wo dem Wandernden kein Stern der Hoffnung mehr leuchtet; unter Schwerzen sollte das Leben beginnen, Schweiß und Kummer sollten es begleiten und die äußerste Fernsicht nur den Tod zeigen. Wo alle Hoffnung zu Ende geht, da beginnt die Hölle, wie Dante über die Pforte der Hölle die Aberschrift setzt: "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" = "Wer hier eintritt, muß alle Hoffnung hinter sich zurücklassen."

In diesem Bustande innerer und äußerer Finsternis ließ Gott dem Menschen ein Licht, einen Stern der Hoffnung aufgehen: durch ein sinnvolles Bort gab er ihnen die Berheißung, daß er selbst ihre Errettung in die Hand nehmen, auf sich nehmen werde, und befräftigte diese Berheißung durch ein sinnvolles Zeichen.

a) Das Wort, welches für die Menschen eine Berheißung sein sollte, wurde zunächst an den Urheber der Sunde gerichtet, weil es ihm den Fluch verkundigen sollte :

Gott sprach zur Schlange: "Ich will Feindschaft stiften zwischen dir und dem Weibe, zwischen beinem Samen und ihrem Samen". — Damit war angedeutet, daß es sich bei der Erlösung des Menschen um einen Kampf handelt mit dem Reich und Fürsten der Finsternis, um einen Kampf, den Gott selbst in die Hand nehmen und durch einen Weibessamen zum Siege hinausssühren werde. Ferner ist bestimmt gesagt, daß der überwindende Weibessame, indem er die Schlange unter die Füße tritt, durch den Big der Schlange den Tod erleiden muß: also Sieg durch Schmerzen und Wunden, Leben aus dem Tod.

b) "Gott machte den Menfchen Rode aus Tierfellen und er zog fie ihnen an." hier sahen sie zuerst ben Tod, den Tod eines schuldlosen Tiers, das um ihretwillen sein Blut vergießen mußte, und aus diesem Tod erhielten fie eine Bedeckung ihrer Schande, ein Kleid, damit sie darin vor dem Angesichte Gottes erscheinen könnten: ein finnvolles Zeichen und Siegel der verheißenen Erlösung von Sünde, Tod und Teufel und Erneuerung zu dem Bilde oder der "Herrlichkeit" Gottes.

Analysiert man die durch Wort und Bild gegebene Verheißung . genauer, so stellt fich ihr Inhalt etwa so dar:

- 1. Der Urheber des dargebotenen Beile?
  - Gott felbst ift der Urheber:
  - Er fett die Feindschaft (ben Kampf) wider die Schlange.
  - Er schenkt den Menschen das neue Rleid und zieht es ihnen an.
- 2. Die Bermittlung des Heils? Hier läßt fich unterscheiden a) die Person des Mittlers, β) sein Werk, γ) die Frucht des Werkes.
  - a) Die Berfon des Mittlers?
    - Sie heißt "ber Beibessame", (ber auch durch bie Schlange ben Tob erleiden foll.)
    - Sie ift abgebildet durch das Tier, das um der Menschen willen den Opfertod erleidet.
  - β) Das Werf des Mittlers? (Bgl. IV, Fr. 18—91.)
    Es wird genannt ein Kampf wider die Schlange, in welchem der Beibessame überwindend stirbt. Es ist abgebildet durch den Opfertod des Tiers, (nach der ausgebildeten Opferidee auch durch das Berbrennen; letzteres bedeutet den thätigen Gehorsam (Joh. 17, 19), ersteres den leidenden oder genauer und richtiger: die positive Selbstheiligung des Mittlers, die durch Leiden bis zur Hingabe in den Tod sich vollendet).
  - y) Die Frucht diefes Wertes?
    - Sie wird genannt "ein unter die Fuge treten" der Schlange, d. i.
    - 1. die Zerftörung der Werte des Teufels = die Erlösung aus der Gewalt des Reichs der Finfternis. Sie wird abgebilbet durch das neue Rleid, welches
      - Gott dem Menschen anzieht, = das "Kleid der Gerechtigkeit", das Bild Gottes, der "neue Mensch".

Bas hier Gott durch Wort und Bild dem Menfchen gab, war übrigens mehr als eine Berheißung, die erft in zukunftigen Zeiten sich erfüllen sollte: es war zugleich die Stiftung eines Gnaden-

bundes, der jest in Rraft treten und für allen Beibessamen, alfo für alle tommenden Menfchengeschlechter gelten follte, in der That auch heute noch gilt. Denn eben um diefes Gnadenbundes willen gilt auch ber Segen noch: "Seid fruchtbar und mehret euch und erfullet die Erde." Bare er nicht gestiftet worden, fo murden die erften Menichen am Tage des Sündenfalls gestorben sein und somit die Menscheit aufgebort haben. Bare er eingeschräntt, - auf welche Gorte der Menschenfinder follte er dann fich beschränken? Befteht er aber noch, fo haben auch Die Beiden an Diefer Bnade teil, - fie leben ja traft Diefer Bnade. Dit diefer Berfundigung follte baber alle Diffionspredigt unter Beiden und Christen beginnen. (Apg. 17, 24-31; 14, 15-17; Rom. 3, 29.) Benes Wort und Bild im Baradiese mar bemnach nicht etwa ein Bechselbrief auf die Butunft, fondern die Antundigung einer Errettung, die Gott felbst in die Sand genommen hatte. Sat's aber Gott auf fich genommen, wer will hindern? "Ift Gott für une, wer mag wider une fein?" Bott hatte nach feinem Liebeerate Die Gunde vergeben, fein Angesicht follte den Gundern wieder freundlich leuchten und ihnen nabe fein, - fein Beift wollte ihnen Frieden ichenten und fle mit Berechtigfeit bekleiben. Gott ging thatfachlich eine Gemeinschaft mit den Sandern ein und ftiftete in dem Wort und Bild einen Beg ju feinem Onadenthron - einen Beg des Glaubens, denn "Gerechtigkeit aus Glauben", das blieb das Lebensgefet nach dem Gundenfall wie Wo nun Adam oder feine Rinder nach ihm - von vor demfelben. Rummer, Not und Gunde gedrängt - Bottes Angeficht, feine Gnade und Gemeinschaft suchen wollten, fo griffen fie nach jenem Bort und Bild, fie brachten bem herrn ein Opfer. Und der herr bekannte fich ju feinem Sakrament, fab ihr Opfer - fab fie in Chrifto - gnabiglich an und ichentte ihnen die Bitte, die fie von ihm gebeten hatten, wo er, wie bei Abel, ihr Berg aufrichtig fand. Auf Diefem Beilewege haben Enos, Benoch, Noah, Abraham "mit Gott" gewandelt (Luther: "ein göttlich Leben geführt"), d. h. fie find an der Band des geschenkten Beilemittels in Gottes Gemeinschaft geblieben und haben durch den Beift im Glauben Beugnis überkommen, daß fie Gott mohlgefielen (Bebr. 11, 4. 5).

So hat Gott von Anbeginn sein Beilsgeset "Gerechtigkeit aus dem Glauben" gehandhabt. Die Urväter hatten
im wesentlichen keinen andern Heilsweg und keine andern Heilsbedingungen,
keinen andern Heiland und keine andern Heilsmittel, kurz, keine andere
heilsordnung als die Patriarchen, als das Israel unter Moses und als
wir Christen. Wenn wir aber in der alten Geschichte lesen: "zu Enos
Beit predigte man von dem Namen des Herrn", oder: "Gott sah Abels
Dorpfeld, Die heilstehre.

Opfer gnabig an", ober: "Benoch führte ein gottliches Leben au feinen Beiten", ober: "burch ben Glauben haben die Alten Beugnis überkommen, daß fie Gott mohlgefielen", - wer hatte da nicht oft bei fich gedacht: was ift das? wie gefcah das? was hat man denn gepredigt? wie erfuhr Abel, dag Gott fein Opfer gnädig angefeben habe? morin bestand, wodurch tennzeichnete sich "das göttliche Leben", da boch noch keinerlei Sittengebote gegeben waren? u. f. w. Und in der That, es ift wohl gut, daß einer nicht daritber wegeilt, sondern fragend und vermundernd fteben bleibt, bis der Berr ihm Licht ichentt. Stutigwerden und vermunderte Fragen ruhrt aber im wesentlichen daber, bag wir heutzutage vor ber Bulle ber Geschichten, Anftalten, Begriffe und Borfdriften in Beileangelegenheiten ftete in der Befahr fteben, den Blid ber Einfacheit für die Einfacheit des Beilsweges, für das eine, mas not ift, ju verlieren, gerade wie auch bei Israel, mo Befet auf Befet und Gebot auf Gebot fich häufte, ichier eine besondere Erleuchtung dagu gehörte, um ju erkennen, daß "Gott nicht Luft hat jum Opfer, und Brandopfer ihm nicht gefallen, fondern ein geangstetes und ger= folagenes Berg", und dag nur eine gilt: "Wer den Ramen des Berrn anrufen mird, der foll errettet merben." 3m Grunde fteht es alfo wohl nicht fo, daß die faft durftig ausgemalten Beidicten und Gestalten ber Urzeit mehr Beleuchtung nötig hatten, um recht ertannt werden ju tonnen, fondern im Gegenteil tommen die Urgeschichten ben fpateren Geschichten zu Bulfe, fie belfen unferm Huge gurecht, daß es fich jest in der Bielheit und Bielgestaltigfeit der Objette nicht gerftreue und verwirre. Auch in diesem Sinne hat die genetische Methode, die immerdar wieber auf die Genefis der Dinge jurudgeht, eine große Berheigung.

Bemertung. Ge tonnte nun aber mit Recht eine zwiefache Frage erhoben werden:

Einmal, ob die oben gegebene Deutung des paradiefischen Borts und Bilbes der Berheißung wirklich eregetisch korrekt, insonderheit ob es statthaft sei, so viel hineinzulegen oder herauszulesen, wie es oben geschah, zumal in betreff bes Bilbes, weil ja in der Geschichte nur von "Röde aus Fellen" ausdrücklich geredet wird, aber das Schlachten eines Tieres und das Wort "Opfer" gar nicht erwähnt ist? —

Und zum anbern: wie die Urväter felbst jenes Wort und Bilb verftanden haben mögen, und ob sie benn wohl so viel darin gefunden haben, als die obige, von unserm neutestamentlichen Standpunkte gegebene Auslegung barin finden will?

Auf die erste Frage habe ich dies zu fagen: Meine Deutung ift bekanntlich im wesentlichen die altsirchliche, orthobore, — mit dem Unterschiede etwa, daß

bie alte Auslegung ihre Grundgebanken nicht so weit durchgeführt, sie nicht ju Ende gedacht hat, besonders hinsichtlich des Bildes (des Opfers). Bieviel nun auch in meinen Augen die Übereinstimmung mit der alten Theologie wert ist, so soll doch gern zugestanden sein, daß damit eine nähere Berantwortung noch nicht überslüssig wird. Die altstrchliche Auslegungsweise hat, wie bekannt, auch viel allegorisiert, wo nichts zu allegorisieren war, und ist darum oft genug in leere Spielereien geraten, die neuere Exegese thut darum recht daran, daß sie vorsichtiger zu Werke geht. Eine volle Berantwortung meiner Deutungen kann indes hier doch nicht gegeben werden; nur einige Bemerkungen, die meine Auffassung vielleicht noch etwas verdeutlichen können, mögen hier Blat sinden.

In bem Wort ber Berheißung: "Ich will Feinbschaft segen" wird eigent= lich bie Urheberichaft ber Errettung in boppelter Beife bezeichnet; querft wird fie durch das Wort "Ich" auf Gott felbft jurudgeführt, hinterher aber einem "Beibesfamen", alfo einem Menichen, zugefchrieben. Es ift von ben Egegeten mohl barüber bemertt worden, daß biefes Doppel-Geftirn bei ben fpateren meffianischen Beisfagungen ftets wiebertehrt, indem es g. B. beißt: "3ch felbst will mich meiner Berbe annehmen", und: "ich will ihnen einen einigen hirten erweden", ober wie bei David: "Ich will bir ein haus bauen", und: "Dein Same foll meinem Ramen ein Saus bauen"; - und daß diefes Doppelte, das Göttliche und Menfcbliche, bei ber Erfüllung bann zu einer wunderbaren Ginbeit fich verbunden bat, indem Gott Menich Diefe Bemertung ift richtig. Die mich buntt, lagt fich aber bas Doppelte in ber erften Beisfagung auch fo noch unterscheiben, wie es oben geicheben ift, nämlich bas "Ich" (Gott) als ben eigentlichen Urheber und ben "Beibesfamen" als ben ausführenben Mittler faffen. Db nun bie altteftamentlichen Gläubigen und Propheten fich bie Sache wirklich nach meiner Auffaffung vorgestellt haben, ober ob ihre Borftellung, wie andere meinen, gleichsam zwischen beiben Geftalten bin und ber geschwantt habe, weiß ich nicht ju entscheiben, boch ift mir bas erftere mahrscheinlicher. Daß bei ber Ausführung Gott Menich murbe, haben fie unzweifelhaft im voraus fich nicht porftellen tonnen. Doch hat ein Ausleger gemeint, die Borte Davids: "Du haft beinen Rnecht von fernem Butunftigem gerebet; bas ift bie Beife eines Menichen, ber in ber bobe Gott ber Berr ift", - beuteten ja auf fo etwas bin.

Die Deutung der "Röde von Fellen": daß darin ein Evangelium in Form eines Bildes oder Gleichnisses vorliege, und daß dieses Bild in seiner Bollständigkeit das Opfer sei, — scheint auf weniger sicherer Grundlage zu ruhen. Ich weiß augenblicklich nicht, ob schon ältere Theologen die "Röde" als die historische Grundlage für die später viel gebrauchten Bilder: "Rod der Gerechtigkeit", "Rleid des Heils", "hochzeitliches Kleid", "neuer Mensch" u. s. w. verstanden haben; wohl aber hat es von jeher Theologen gegeben, welche die Schlachtung der Tiere, von dem jene Felle genommen wurden, als die Einsetzung des Opfers ansehen zu dürfen glaubten. Diesen Fußstapsen der alten Exegese din ich gesolgt. Sehen wir den Fall, daß im Baradiese nicht die Einsetzung des Opfers zu suchen sei, so liegt doch die angesührte Deutung der "Röde" so nahe wie möglich. Erstlich: Wenn später irgendwo in prophetischer Rede ein bildlicher Ausdruck für einen richtigen Heilsbegriff vorkommt, (z. B. wenn Iohannes der Täuser sagt: "Dies ist Gottes Lamm 2."), so wird in den wenigsten Fällen anzunehmen sein, daß ein solcher

Ausbruck jest unmittelbar im Geifte bes Bropheten entsprungen fei, sondern man wird annehmen tonnen und bei einiger Aberlegung auch finden, daß er in irgend einem Fattum ber Borgefchichte feine Grundlage und Burgel habe. Johannes murbe nie auf den Ausbrud "Lamm Gottes" getommen fein, wenn nicht das fattische Bild bes Paffah-Lammes und Jef. 53 icon vorgelegen hatten. In ber Apolalppse murbe ber Satan nicht "bie alte Schlange" genannt werben tonnen, wenn biefer Ausbrud nicht burch ein hiftorisches Sattum mit ber Gunde und bem Elend ber Menschen vertnüpft mare. Das Bialmwort: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen 2c." ober bas prophetische: "Au ber Reit wird ber Berg bes herrn höher fein benn alle Berge" - murbe meber verftandlich noch überhaupt möglich gemefen fein, wenn nicht Israels Seils: und Schutmacht auf Bergen (auf Morija und Bion) ihre fichtbare Statte gehabt hatten. So wird man auch bei bem Ausbrud bes Jefaias "Roct ber Gerechtigfeit" und Ahnliches mit Grund nach einer hiftorifchen Burgel fragen muffen. Bo follte fich bie aber paffenber, augenfälliger finden laffen, als in dem urgeschichtlichen Greignis, mo die erften Dienschen um ihrer Gunbe millen fich ichamten, por Gottes Ungeficht ju treten und Gott ihnen eine Bebedung ihrer Schande gab, bamit fie in foldem Rleibe ja fein Angeficht nicht flieben, fondern vielmehr fuchen mochten? Und, um gleichfam bie Probe für biefe Auslegung zu machen, - wie ordnen fich auf biefem Standpuntte alle bie verschiedenen Ausbrude "Aleid bes Beils", "hochzeitliches Kleib", "ausziehen bes alten und angiehen bes neuen Menschen", "Mangel bes Ruhms (ber Berrlichteit) Bottes", "Bild Gottes" u. f. w. fo bubich in eine Reibe, fo bag fie auch für ben Rinderverstand allesamt übersichtlich und beutlich merben!

(Was bas "nadtsein" betrifft, so ift mir jest noch nicht klar, wie weit bei bem "Schämen" auch bas Gefühl einer äußern Nackheit mit im Spiele war; ich halte es für möglich, doch sehe ich den ursächlichen Zusammenhang nicht ein; wenn aber wirklich ein Gefühl des äußeren Nackseins miteinspielte, worauf die Feigenblätter hinzudeuten scheinen, so ist jedenfalls noch gewisser, daß das Schämen auch und zunächst aus dem Bewußtsein der Bereschulbung entsprang.)

Bas nun die Schlachtung ber Tiere, von benen die "Rode" genommen murben, angeht, fo frage ich biejenigen, welche bies nicht auf eine Einsetzung bes Opfere beuten wollen: wie bentt ihr euch benn, bag bie Ibee bes Opfers, die fich in allen Boltern findet, im menschlichen Denten entstanden fei? 3ch muß gestehen, mas mir an philosophischen Untersuchungen und Sypothefen über die hertunft ber Opfer ju Geficht gefommen ift, erscheint fo labm, vage und hölzern, bag mir bas Miratulofeste, mas die Bibel irgendmo erzählt, noch greifbarer ift, als solche tappende Philosopheme. Sie machen auf mich genau den Eindruck, wie die naturphilosophischen Sypothesen über die Urentstehung der Tiere ober ber Pflanzen ober bes Erdstoffes. Klar natur: miffenschaftliche Röpfe beschäftigen fich auch mit folden Sypothesen nicht, sonbern fagen folechtweg: über bie Erichaffung eines Befens miffen wir nichts ju fegen und ju fagen. Und in ber That, follte nicht die Urschöpfung ber Belt und die Entstehung bes Opfers auf einer Linie fteben - b. h. auf einer gott : lichen handlung beruhen? Ich glaube es, und bei biefem Glauben wird mit bie Sache flarer als bei allen menschlichen Sypothesen.

Schwieriger noch wird bem Philosophen die Frage von der Entstehung des Opfers, wenn wir bas Opfer, wie es im Bolte Israel auftritt und wie überhaupt bie Beilige Schrift bavon rebet, ins Muge faffen. Bier ift bie 3bee bes Opfers nicht etwas Nebelhaftes, Schwantenbes, wie bei andern Boltern, fondern, wenigstens feit Mofes, ju einer vollständigen Opferlebre ausgeprägt. Daß biefe Muspragung burch einen vielgeftaltigen Ritus, ber erft ber Deutung bebarf, ber Opferidee etwas Mufteriofes giebt, thut aber ihrer Beftimmtheit feinen Abbruch. hier in Brael ift ferner bas Opfer mit ber gesamten heilsordnung verflochten und zwar fo, bag es ihren Rittelpuntt bilbet. Und als endlich, im Neuen Testament die mosaischen Ceremonien geschichtliche Bahrheit werben, ba lehren uns die Apostel, bag ber Mittelpunkt bes Werkes Chrifti die Erfüllung ber Opferibee ift, und somit bas Opfer weltgeschichtliche Bebeutung hat. Bie lagt fich nun annehmen, bag eine 3bee, eine Ceremonie von folder großartigen Liefe und Tragmeite auf menfchlicher über: legung beruhe, und daß Gottes Besetgebung ein Menschenfundlein benutt habe, um barin bas vor Grundlegung ber Belt concipierte Ge: heimnis der Erlöfung bilblich darzustellen? Unmöglich. Ist der Kern der Beilsthat Chrifti wirklich die geschichtliche Darlebung ber Opferidee, und ift die mosaische Gesetgebung, welche die ceremonielle Darftellung dieser Ibee jum Mittelpunkt hat, ebenfalls gottlichen Urfprungs, fo tann auch bas Opfer nur aus einer göttlichen Offenbarung stammen, es muß eine göttliche Institution sein. Und da diese Institution schon vor Moses da ist, ja schon bei ben erstgebornen Menschen, bei Rain und Abel, sich zeigt und in ber Trabition aller Boller fich findet, fo muß ihr Ursprung notwendig bicht an ber Quelle ber Menschengeschichte zu suchen sein. Und endlich, ba bas Opfer es mit ber Gunde ju thun bat, die Tiefe ihres Befens, die Schredlichfeit ihrer Folgen und über alles ben göttlichen Liebesrat ihrer Tilgung abbilben foll: mas liegt nun naber, als die herfunft biefes Bilbes ba ju fuchen, wo Gunde und Tob ihre geschichtliche Burgel haben und ber gottliche Liebesrat ber Erlofung zuerft auch in Borten fich tundgethan bat? - Allein man tonnte einwenden: wenn bas Opfer mirtlich eine fo wichtige Sandlung ift und Gott felbft es eingefest hat, warum wird biefe Ginfegung in ber Beiligen Schrift nicht ausbrudlich Dagegen frage ich junachft: wie tonnte ichon vor der Befete gebung eine Feier bes Sabbathtages ba fein? (2. Dof. 16, 23. 26), ba boch von ber ausbrudlichen Ginfegung einer folden Beier nichts berichtet wird? und woher mußten die Menschen, bag es Gottes Bille mar, bag ber Mann nur ein Beib und bas Beib nur einen Mann habe und bag bie beiben ungertrennlich verbunden fein follten, ba boch von einem ausbrudlichen Chegebot nichts ergahlt wird, wohl aber berichtet wird, wo querft einer, ber fiebente von Abam aus Rains Geschlecht, von der hertommlichen Cheordnung abwich? Diefe Falle konnen zeigen, auf welche Beife gottliche Inftitutionen auch ohne ausbrudliches Gebot in Die Lebensordnung ber Menfchen eingegangen find, nämlich nach ber Regel: "auf fein Bert mußt bu fcauen, wenn bein Bert foll beftehn!" - wie auch ber herr Jefus zeigt, bag in folden Bunften, wo ein ausbrudlicher Gotteswille nicht vorlag, ober fogar die mofaifche Sagung gleichsam getrubt mar, bennoch ber gute, mohlgefällige und volltommene Gottesgedante von einem Forfcher mit redlichem Bergen und aufrichtigem Auge mohl gefunden werden fonnte, wesentlich aus ber Geschichte. Denn ben Pharifaern, die in ber Frage von ber Chescheibung nicht aufs reine tommen tonnten, fagt er: "Sabt ihr nicht gelesen, bag ber im Anfang den Menschen gemacht hat, ber machte, bag ein Mann und Beib fein follte, und fprach 2c." und folgert baraus: "Was nun Gott (zu einem Bleifch) jufammengefügt bat, bas foll ber Menfch nicht fcheiben"; und ben Sabbucaern, die über die Auferstehung teine Offenbarung bei Mofes und den Bropbeten au finden vermochten, fpricht er; "daß die Toten auferfteben, hat Mofes ja angezeigt bei bem Dornbufch, ba er ben herrn heißet ben Gott Abrahams und Gott Ifaats und Gott Jatobs; Gott ift nicht ber Toten, fondern ber Lebenbigen Bott, denn ibm leben fie alle." Bie über bie Auferstehung, über bie Che und ben Sabbath, fo hat Gott auch über bas Opfer bie Menfchen gelehrt, was fie wiffen, hier wie bort nicht burch bogmatische Sagung ober ausbruckliche Berpflichtung, fondern durch Gefdichte, d. i. burch eine bor ihren Augen vollzogene That, ober durch Berichte von feinen Thaten und Berten. Birb bie Urgeschichte in Diesem Lichte betrachtet, so ift die Ginsegung bes Opfers in der That so deutlich, wie jene andern göttlichen Offenbarungen, ja noch deutlicher. Bon bem Berfucher bethört, um hab und Gut und Seligfeit gebracht, wagten die Menschen nicht, Gott unter die Augen ju treten; fie mußten in ihrem Bemiffen, daß fie vor fein Angeficht nicht ju fteben vermochten, und wie eine dunkle Wolke, die jeden Augenblick sich entladen konnte, schwebte die Drohung "Lod" vor ihren Augen. hatten fie vielleicht auch noch teine Borftellung von bem, mas "Tob" ift, fo fagte ihnen bie Betlemmung ihrer Bruft genug, um fich vor ihm ju fürchten. - Gott hatte gwar gesprochen: 3ch will einen Rampf wider ben Berführer anrichten und ein Beibesfame foll ihn jum Siege hinausführen; allein biefes Bort mar buntel und ichien von fernem Bufünftigen geredet zu fein. Aber jest — was follte jest in bem Gefühl ihrer Sunde, Schande und Angst ihnen helfen? Da nahm Gott ein Tier, etwa ein Lamm - es mußte fein Blut und Leben ausströmen vor ihren Augen; nun mußten fie, mas ber Tob ift, bem fie verfallen maren: aber aus bem Leiben und Tode diefes schuldlofen Befens tam ihnen bas Rleid, mas Gott felbst ihnen anzog, damit fie in diefer Bebedung por feinem Ungeficht erscheinen tonnten. So hatten fie ein fichtbares Zeichen und Siegel, daß burch Gottes Barmberzigteit Schande und Tod von ihnen genommen, Ehre und Leben ihnen wiebergeschentt fei.

Allerdings bleibt hier noch Anlaß zu mancherlei Fragen. Erstlich, was geschah mit dem Fleisch des Opfertiers? Ging es hier wie bei Glas auf Karmel, bei Gideon, beim ersten Opfer Aarons und bei jenem Abendopser Abrahams, wo nämlich "ein Feuer vom herrn" das Opser verzehrte? Zweitens: Hat Gott bei dieser Gelegenheit gar kein Wort der Deutung gegeben? Die heilige Schrift schweigt darüber; aber sie erzählt dagegen, daß die Menschen seitdem thatsächlich dieses Zeichen bewahrt und verstanden haben, indem sie auf Grund desselben Gottes Angesicht suchten und fanden. Ift es nun nötig gewesen, daß ihnen vorher zur näheren Deutung ein Wort Gottes zuging, so wird es auch geschen sein.

Es ware nun noch die eingangs aufgeworfene andere Frage specieller zu berühren, wie die ersten Menschen und ihre Nachkommen bis auf Moses bas Wort und Bild des Urevangeliums verstanden haben mögen.

Durch bie beiben Beichtfragen hatte Gott bie Menschen zur Selbst. befinnung und zum Bekennen ihrer Schulb zu bringen gesucht, also gleichsam ihnen die beiben Stude der Buße gelehrt. Es war eine tatechetische Behandlung der Frage: wie groß ihre Sünde und Elend sei. Durch die Ankundigung, daß ihr Lebensweg durch Mühe, Kummer, Schmerz und Tod hindurchgehen muffe, wurden sie auch unter eine praktische Bußzucht gestellt.

Durch Bort und Bild hatte Gott dann zweitens ein Urevangelium gegeben, — die frohe Botschaft, daß er mit ihnen, den Sündern, bennoch wiederum eine Gemeinschaft aufrichte und einen Mittler der Errettung und des heils sehe, der den Anstister der Sünde und des Todes gänzlich überwinden werde. So hatten sie auch eine Antwort auf die Frage, was hat Gott gethan und was muß ich thun, damit ich von Sünde und Elenderlöset sei.

Das war ein "tleiner Ratechismus", ein turzer Begriff ber ganzen Beiligen Schrift, baraus ein Menschenfind lernen tonnte, mas ihm ju feiner Seligfeit nutlich und bienlich mar. Gewiß haben bie erften Menfchen nicht alles fo verstanden, wie mir Nachgebornen, benen die entwidelte Summe aller Gottesoffenbarungen vor Augen fteht, es verfteben tonnen; benn wer wird in einem Reimpflangden bie entwidelte Geftalt ber vollständigen Bflange ju fchauen vermögen? Aber wie das Reimpflanzchen boch eine Bflanze ist und alle wesent: lichen Organe berfelben - Erbhalfte und Lichthälfte mit Langstrieb und Blatttrieb befigt, fo enthalten auch die erften brei Rapitel ber Bibel alle mefentlichen Stude ber Beilslehre, zwar nur in unentwidelter, elementarer Bestalt, aber in ber lehrhafteften Saffung, nämlich in der Form ber Beschichte. Rimmt man nun bagu, mit wieviel lebhafterem Gefühl bie erften Menfchen biefer Befchichte gegenüberftanden als wir, weil es ihre eigene Befchichte mar; gebentt man baran, bag bie Beilige Schrift von einzelnen Berfonen ber Urzeit - von Abel, henoch, Noah - ausbrudlich berichtet, fie batten in Gottes Bemeinschaft gewandelt; und bag icon jur Beit Enos, bes britten von Abam, bie Reflegion über die Beilsoffenbarungen Gottes in dem Grade vorgefcritten und entwickelt war, um in ber Form bes Lehrers von bem Ramen bes herrn" heraustreten zu fonnen: fo gewinnt man boch ben Einbrud, bag in ben Menschen ber Urzeit, wenigstens in ben empfänglichen, viel lebenbigere Empfindungen und flarere Unschauungen von ihrem Berhaltnis ju Gott mirtfam gewesen sind, als man es sich gewöhnlich vorstellt. Bas ihnen auch noch buntel fein mochte, fo haben fie in ihrer Lage ohne Zweifel von Gottes Beilsoffenbarungen fo viel verstanden, als auch heutigentages ein Rind von ben Seilswegen Gottes faffen tann: nämlich gerabe foviel, als es bedarf, als ein bergliches Bedurfnis nach Erlöfung und Gottesgemeinschaft in ibm erwacht ift.

Beleuchten wir folieflich noch eine britte Frage.

Wie mag aber das sittliche Bewußtsein der Menschen in der Urzeit hinsichtlich des Lebens untereinander beschaffen gewesen sein? Darüber sind ihnen bekanntlich teine Zeugnisse Gottes in der Jorm von Geboten und Sazungen vor der Gesetzgebung auf Sinai zugegangen. Wie haben sie sich nun untereinander und in Absicht auf das sittliche Verhalten überhaupt zurechtgefunden, wenn ihnen der Wille Gottes darüber nicht kund war? — Es ist aussallend, daß fast alle Bibelerklärungen diese Frage entweder ganz über-

gehen, ober höchst eilfertig berühren. Machen benn die Leser sich teine Gebanten barüber? Haben sie tein Bedürfnis, auch in dieses Verhältnis einen klaren Einblick zu gewinnen? Frre ich nicht, so stellt man sich die Sachlage so por:

Die außerordentlich hoben Alterszahlen in der Urzeit und felbst noch in ber Patriarchenzeit laffen mit Grund vermuten, daß das leibliche Leben und somit bas Leben überhaupt noch weniger begeneriert mar, als in späteren Berioden, daß noch ein gemiffer gesunder Inftintt die Menschen beherrschte und leitete. Daraus ift weiter ju schließen, bag auch bas feelische Leben, insonberbeit bas sittliche Befühl oder bas Bemiffen noch meniger entartet mar: fomeit hatten fie alfo in fich felbft noch ein Gefet und bedurften bes außeren Sittengesehes nicht. In der Batriarchenzeit, wo uns das Leben einzelner Berfonen ausführlicher beschrieben ift, seben wir benn auch g. B. bei Abraham einen fo feinen sittlichen Sinn und Banbel, daß fpater Brael, welches boch burchs Befet gelehrt mar, burchweg feinem Stammvater hierin eber nachstand als gleichtam. Diefe Unschauung von bem vorgesetlichen Buftande und Leben ber Menschen wird im wesentlichen richtig fein; allein fie hat und giebt boch über die Sachlage noch nicht Licht genug. Man muß boch fragen: Worin besteht benn "bas inmenbige Gefet", bas sittliche Gefühl, bas Gemiffen? 3ft bas sittliche Gemert (Sensorium) angeboren, wie der Instintt bei den Tieren, ober bedarf es nicht vielmehr ber Ausbildung? Bas ift baran angeboren und welche Geftalt hat diefe psychische Unlage und ihre erfte Außerung? In welcher Beife geschah ihre Ausbildung bei den Menschen ber Urzeit, ba boch von einem göttlichen Unterricht, jumal in ber Form bes Gefetes, nichts berichtet wird? - Irre ich nicht, so herrscht im allgemeinen über wenige Dinge soviel Untlarheit, als über bas Befen bes Gemiffens und bie bavon abhängigen Fragen. Und felbst in der neuern Zeit, wo man diesem Gegenstand wieder besondere Aufmertsamteit geschentt und ausführliche Abhandlungen, ja Bücher darüber geschrieben hat, ist in meinen Augen der eigentliche Kardinalpuntt, welcher die psychische Gestalt ber Gemissensanlage fei, noch lange nicht ausreichend ins klare gestellt. Ratürlich behalten nun auch die Borftellungen und Untersuchungen über alle psychischen Borgange und Zustände, bei denen das Gemissen beteiligt ift, etwas Duntles.

Bie mich duntt, hatte die Theologie in dieser Beziehung von der exatten, nach naturwissenschaftlicher Methode vorschreitenden Psychologie viel mehr prositieren können, als sie gethan hat. Bom Standpunkte dieser Psychologie betrachtet, hat der Begriff des Gewissens dei weitem nicht das Mysteriöse, was ihn in den theologischen Schriften noch immer begleitet. Um dies ausreichend zu beweisen, würde freilich eine nicht kleine Abhandlung erforderlich sein. In dieser Ausdehnung darf ich hier auf die Sache nicht eingehen; allein es werden sich doch einige Bemerkungen geben lassen, die dem, der sie mit eigenem Nachbenken weiter verfolgen will, manche Dunkelheiten aushellen können. Die Sache liegt in der That so einsach, daß auch einer, der in psychologischen Dingen wenig geschult ist, in der Hauptsache sich bald zurechtzussinden vermag.

Borab muffen ein paar hinderniffe der richtigen Betrachtung beseitigt werden. Das erste hindernis stedt darin, daß man gewöhnlich nicht bloß das moralische, sondern auch das religiöse Wiffen unter den Begriff des Geswiffens stellt. Ob in Birklichkeit eine sittliche Gesinnung ohne Religiosität

möglich ift, und wie überhaupt biese beiben Seiten bes inneren Lebens sich ju einander verhalten, fann bier ununtersucht bleiben; genug, beiben liegt jedenfalls ein perfciebenes Biffen jum Grunde, b. b. beibe beziehen fich auf verichiebene Objette - bas eine auf die Rennzeichen einer moralischen Besinnung im Menschen, bas andere auf Bott - und hier handelte es fich eben um die Frage, woher ber Menfch fein fittliches Biffen habe. Auf biefes Objett bleibe baber für jest ber Ausbrud "Gemiffen" beschrantt. - Gin zweites hindernis ber richtigen Auffaffung liegt barin, baß man mit bem Begriff bes Gewiffens auch ftets ohne weiteres bie Borftellungen "Gebote", "Satungen", "Pflichten" u. f. w. verbindet, d. h. das sittliche Wiffen als ein Wiffen von "Gefegen", "Bflichtgeboten" u. f. w. faßte. Diese Unschauungsweise bat zwar die biblische Redemeise, wie sie gewöhnlich lautet, für sich; allein diese Rebeweise stammt von Beraels Gefengebung ber, von einem Biffen aber gut und bofe, bas von außen ber ben Menschen zuging und zwar in ber Form von Geboten. Das naturwüchsige sittliche Wiffen tennt diese Form nicht und bedarf ihrer auch an fich nicht. Die Formierung biefes Wiffens in bie Ausbrude von Gefegen, Rechten, Pflichten u. f. w. ift ein 3meites, für gemiffe besondere 3 mede berechnet, und muß baber vorab in Bedanten von bem Begriff bes Gemiffens fern gehalten werben, wie fich weiter unten beutlich zeigen wirb.

Unter ben Objetten menschlichen Ertennens giebt es brei Arten, die in eigentumlicher Beife auf unfer Gefühl einwirfen, indem fie nämlich entweder unfre Buftimmung, unfern Beifall, unfer Gefallen rege machen, ober bas entgegengefeste Urteil ber Bermerfung, bes Abicheues, bes Mißfallens hervorrufen; diese Wirtung geschieht schon rein durch bas objettive Ertennen, burch bas Objett an und für fich, ohne baß irgend: welche subjettive Beziehungen (bes Interesses u. f. m.) sich einmischen. Denn wo und soweit folde subjettive Beziehungen fich einmischen, tann bas objettive Ertennen ober das badurch erwedte Gefühl ober aber beibes getrübt merben. Bene brei Arten ber Objette find bas Babre, bas Gute und bas Schone. Das Bahre ift bier zu verfteben als bas logifch Bahre, b. b. bas, mas als Refultat einer logischen Operation, eines Denfattes hervortritt; und unter bem Guten ift bier bas fittlich Gute gemeint, nicht bas Zwedmäßige, mas für irgend einen Zwed auch wohl "gut" genannt wird. Das Schone tann befanntlich in vielerlei Formen, wie fie Gegenstand ber verschiedenen Runfte find, erfceinen. Mit der Birtung biefer drei Objette auf unfer Gefühl verhalt es sich nun so.

Ift irgend eine Bahrheit, etwa ein mathematisches Berhältnis, 3. B. ber pythagoräische Lehrsak, richtig erkannt, so fündigt sich dieses Erkennen durch das Gefühl der Befriedigung, des Beisalls, der Zustimmung an. Dieses Gefühl der Befriedigung darf aber nicht verwechselt werden mit gewissen ähnlichen Empfindungen, die möglicherweise auch gewedt werden können, 3. B. das Gesühl der Freude darüber, daß die Untersuchung geglückt sei, oder daß man es schon soweit im Lernen gebracht habe, oder das Gesühl freudiger überraschung über das Wunderbare der entdeckten Bahrheit u. s. w. Alle diese letzteren Empfindungen beruhen auf subjektiven Beziehungen; jenes erstgemeinte Gesühl der Befriedigung dagegen hat es lediglich zu thun mit dem Objekt und den logischen Gesetzen unsers Geistes: diese logischen Gesetze sind befriedigt, be-

ruhigt. Bringen wir bies Gefühl in ein Urteil, fo fagen wir: bas und bas ift mahr ober richtig; und umgefehrt, wenn eine Meinung als falfc ertannt worden ift, fo fehlt eben bas Gefühl ber Auftimmung, wir verwerfen biefe Meinung. Diefe Buftimmung und Bermerfung hangt übrigens teineswegs ab von einem Biffen um die logischen Gefete felbft; die Menschen haben langft und viel und logisch richtig gedacht, bevor es eine Wiffenschaft ber Logit gab. Durch Nachdenten über bas, mas ihnen jeder Tag vorlegte, find fie immer mehr im Rachdenten geubt worden, haben es immer beffer gelernt, endlich auch haben sie über das Nachdenten selbst nachgedacht und eine Wissenschaft vom Denten zuftande gebracht. Diefe Biffenschaft, die Logit, ift nun trefflich geeignet, die Fehler aufzuspuren und nachzuweisen, wenn der Berftand fich einmal verirrt hat, und in diesem Sinne leiftet sie im großen und ganzen bem Forfchen vorzügliche Dienste; aber bei ber einzelnen Berson ift weber die Leichtigteit des Dentens noch der Scharffinnigfeit und Energie, ja nicht einmal feine Korrettheit in erster Linie von ber Logit abhangig. Gin Gelehrter umfaßt wohl ein größeres Gebiet der Intelligenz und bringt bort auch mehr zustande, als ein ungeschulter Mann mit feinem fogenannten Menschenverftande; bei welchem von beiben aber im einzelnen Falle bas Denten icharffichtiger, energischer, leichter und forretter fich vollzieht, lagt fich aus ber größeren ober geringeren Schulung nicht folgern. So verhalt es sich auch mit ben Menschen von heute im Bergleich zu benen ber Borgeit: in ben einzelnen Fallen feines Besichtsfreises, Die teiner befondern Bortenntniffe bedurften, tonnte moglicherweife bas Reflettieren bei Abam oder Abraham oder Moses ebenso leicht, energisch und richtig sich vollzogen haben, als bei Salomo ober Blato ober humboldt.

Bas hier vom Gebiet bes Bahren gefagt ift, gilt auch von bem bes Soonen; nur beruht bie Auffassung bes Schonen fast ausschließlich auf unmittelbarer Bahrnehmung burch bie boberen Sinne (bes Befichts und Gebors), mabrend die bes Bahren außer ber Bahrnehmung auch Reflexion erforbert. Ift ein Berhaltnis bes Schonen burch Auge ober Ohr richtig aufgefaßt, fo kundigt fich die richtige Auffaffung badurch an, daß ein bestimmtes Befühl gewedt wirb, 3. B. bei etwas Rieblichem bas ber Buneigung, bei bem reinen, flaffifch Schonen bas bes vollen Boblgefallens, bei dem Erhabenen bas ber Berehrung u. f. w. Und beim Gegensat, wenn bas Objett ben Befegen ber Schönheit wiberfpricht, fo entfteht bas Befühl ber Abneigung ober bes Diffallens ober bes Abicheues u. f. m. Der Beift bes Menichen famt feinen Organen ift eben fo fonftruiert, bag er einerseits bie Rennzeichen bes Schonen mahrnehmen tann, und andrerseits diese Rennzeichen einen bestimmten Eindrud auf fein Gefühl machen. "Die richtige Empfindung bes Schonen pflegen wir Gefcmad ju nennen. Derfelbe ift nicht willfürlich; fo wenig bie Grundgefete bes Dentens millturlich find, fo wenig die bes Gefcmads. Die richtige Empfindung ber Luft ober Unluft gegenüber einer afthetischen Erscheinung tann aber in einem gemiffen allgemeinen Ginbrud (- ober, wie man zu fagen pflegt, im "Gefühl" -) beharren und nicht jum tlaren Biffen tommen, babei aber im gegebenen Falle immer richtig fein, sowohl hinsichtlich ber Shanng bes Schonen als hinsichtlich bes Schaffens bes Schonen. Gin Runftler g. B. tann ohne wiffenschaftliche Ertenntnis das Schone volltommen richtig fcagen und richtig ausführen; nur die Grunde für Urteil und Runft wird er in foldem Falle foulbig bleiben und aus ber allgemeinen B :

gabung für bas Schone heraus urteilen und fchaffen. Es ift hiermit wie mit bem Denten und Sandeln: ber gesunde Menschenverftand bentt richtig, und ber gefunde Charafter handelt richtig ohne miffenschaftliche Ertenntnis feines Dentens und Sandelns." (Dr. Lemde, Afthetit, S. 56). 3m Laufe ber Beit haben bie Menichen auch über die Befege bes Beschmade reflettiert, b. b. fie haben die Rennzeichen bes Schonen unterfucht, verglichen, geordnet und fo eine Biffenfcaft bes Schonen, die Afthetit, annähernd zustande gebracht, wie im Gebiet bes Dahren die Biffenschaft ber Logit. Bas nun oben über Die geistige Bethätigung im Gebiet bes Bahren, b. i. über bas Denten gefagt wurde, dasselbe gilt auch für die Geiftesthätigfeit gegenüber bem Schonen: wie ber Menich von Anbeginn - bie notige Alterereife vorausgeset - bentt und 3war möglicherweise fehr scharffinnig, energisch und in seinem Dage richtig bentt, fo hat auch bas Menschengeschlecht von jeher Geschmad fur bas Schone bethätigt, d. h. feine Augen und Ohren maren befähigt, die Rennzeichen bes Schonen ober bes Sablichen mahrzunehmen, und fein Gefühl murbe von bem Schonen jum Boblgefallen und von bem Saglichen jum Diffallen angeregt. Gin Unterfchied, freilich ein großer, befteht zwischen Denten und Gefchmad barin, daß die Ausbildung bes Geschmads langfamer fortgeschritten ift als die des Dentens, ober, mas ziemlich basfelbe fagt, baf die Dentarbeit eber größere Refultate erworben hat, als die Geschmadsthätigteit, benn die Fortschritte nachfolgender Geschlechter beruben vorzugsweise auf bem, mas fie von bem Ermerb ber Borfahren ererben. Diefer Erwerb mar aber aus zwei Grunden auf dem Bebiet bes Schonen allezeit geringer als auf dem bes Dahren. Gin: mal beshalb, weil die Sorge für die nachften Lebensbedurfniffe ben Menschen treibt, vorab über bas Rötige, Rügliche und Zwedmäßige nachzusinnen, und ihm baber fur gewöhnlich wenig Zeit laffet, bem Befallen am Schonen nach: jugeben. Bum andern ift bie Steigerung in ber Schapung bes Schonen febr abhängig von der Arbeit am Schonen, von ber Runft; die Runft aber erforbert ju ihrer Ausbildung nicht nur Beit, fondern auch noch manches andere (Bertzeuge, Mittel u. f. w.), mas eben erft nach und nach erworben werden fonnte.

Richt wesentlich anders, als mit bem Sinne für bas Bahre und Schone, ift es auch mit bem Senforium für bas Gute ober mit bem fogenannten Bemiffen. Das Wiffen auf diesem Gebiete bat es ju thun mit ben mancherlei Rennzeichen bes fittlich Guten, wie wir fie miffenschaftlich rubricieren unter bie 3been bes Rechts, Der Bergeltung, bes Bohlwollens u. f. w. Un welchen Objetten stellen aber biefe Rennzeichen fich bar? Richt an Dingen, sonbern an Renfchen, junachft in bem Berhalten ber Menfchen. Gin gereifteres Erfahren merkt aber bald, daß, wenn zwei außerlich dasselbe thun, es nicht immer basfelbe ift, turg, bag nicht bie außere Sanblung, fonbern ber Bille, welcher fie erzeugt bat, über aut und bofe entscheibet. Insoweit unterscheibet fich baber bas Biffen bes Guten von bem Wiffen bes Schonen; letteres beruht pornehmlich auf ber unmittelbaren Sinnesmahrnehmung, ersteres bagegen erforbert, wo bie Gefinnung fich nicht unmittelbar fundgiebt, ein Reflettieren, ein Schließen von der außern Sandlung auf die verborgene Absicht; es hat alfo in diefer Sinficht mehr Ahnlichkeit mit bem Wiffen bes logisch Bahren. 3m übrigen find alle brei Arten bes Wiffens gleich: fie werden auf gleiche Beife erzeugt und geben alle durch einen entsprechenden Ginbruck auf bas

Gefühl sich tund; ebenso vollzieht sich ihre fortschreitende Ausbildung nach benselben Gesetzen und Bedingungen, und auf der höchsten Stufe der Ausbildung tritt auf jedem der drei Gebiete dem naturwüchsigen Wissen eine mehr oder weniger vollständige Wissenschaft zur Seite, — beim Wahren die Logit, beim Schinen die Asthetit und beim Guten die Ethit.

Befinnen wir uns nur barauf, wie bas Wiffen vom Schonen entfteht, fo ertennen wir auch ebenfo leicht, wie bas Wiffen bes sittlich Guten erzeugt wirb. Die erfte Auffaffung geschieht bier wie bort (und auch beim Bahren) burch bie Sinnesmahrnehmungen. Die nun ber Beift bes Menichen fo tonftruiert ift, baß er bas Schone vom Säglichen unterscheiben tann, indem nämlich, mo beibes richtig gefaßt worben, bas Schone ben Ginbrud bes Wohlgefälligen und bas haßliche den Eindruck des Mißfälligen macht: fo ift er auch dafür angelegt, bas Gute vom Bofen: Recht von Unrecht, bantbar von undantbar, Boblwollen von übelwollen, Tragbeit von Fleiß u. f. w. ficher ju unterfcheiben, und zwar, falls die betreffenden Gigenschaften nur beutlich genug bervortreten, ebenfo ficher wie bas Wahre vom Falfchen, und wie bie verschiedenen Geftalten bes Schönen von denen des haflichen. Man mache nur den Berfuch und erzähle einem kleinen Kinde, welches soweit gereift ift, um eine einfache Ergablung verfteben zu tonnen, etliche Borfalle aus dem menschlichen Bertehr, mo eine Rechtsfrantung ober eine Undantbarteit ober ein entscheidendes Abelwollen u. s. w. an ben Tag tritt, so wird jedes diefer sittlichen Bergeben bei bem Rinde bas bestimmtefte Gefühl ber Migbilligung oder bes Abscheues u. f. m. hervorrufen, wie umgefehrt bas Bemahren ber gegenüberftehenden Tugenden bie Gefühle bes Beifalles, ber Achtung u. f. m. hervorrufen murbe. Roch beutlicher und lebhafter murben naturlich biefe Gefühle fich geltend machen, wenn bas Rind die erwähnten gehler ober Tugenden unmittelbar anschaute, vorausgefest, daß nicht irgend ein freundschaftliches oder feindschaftliches Intereffe an ber handelnden Berfon fein fittliches Urteil beirrt. Daß jene Gefühle gewect werben, liegt nicht in des Menschen Billfur, wie es auch nicht in seiner Willfür liegt, bas Bahre mahr ober nicht mahr, und bas Schone angenehm ober nicht angenehm ju finden. Die Ordnung, die psychologischen Gesete, wonach bas Bahre, Schone und Gute die entsprechenden Eindrude auf bas Bemut machen muffen, bat Gott in bes Menfchen Geift gelegt; er bat ibn eben fo geschaffen, wie er auch ben materiellen Stoffen die Rrafte und Befete beigelegt hat, die in ihnen wirtfam fein follen. Sind nun jene fittlichen Befühle ober Urteile einmal gebilbet, fei es auf bem Bege bes Erlebens ober bes Ergablens, fo folgt von felbit, baß ber Menich municht, die andern Menichen möchten fich gegen ihn fo verhalten, genauer: gegen ihn fo gefinnt fein, wie es ben verschiedenen Gefühlen bes Beifalls entspricht, und umgefehrt bas vermeiben, mas ben Gindrud bes Diffälligen machen muß. Ferner fagt ibm feine Reflexion, bag anbere biefelben Unfpruche an feine Befinnungen erbeben. turz, baß er fich gegen andere fo verhalten foll, wie er municht, bag andere fich gegen ihn verhalten follen. Bas ihm im Blid auf die Gesinnung anderer Bunfd ift, fundigt fich ihm im Blid auf feine eigene Gefinnung als Sollen an. Das Wiffen um biefes Sollen, b. i. um die Rennzeichen ber fittlichen Gefinnung ift eben bas, mas mir fonft "Gemiffen" nennen. Bie aus ben vorstehenden Erörterungen hervorgeht, besteht gwischen biefer Urt bes Biffens als foldem und bem Biffen von den Rennzeichen bes Schonen und

bem bon ben Rennzeichen bes Dahren tein wesentlicher Unterschieb, b. b. als pfpchologifche Befenheiten gehören fie unter ben gemeinfamen Begriff bes Biffens. Um diese generische Identität hervorzuheben, konnte man deshalb mit vollem Recht ebenso gut von einem afthetischen und einem logischen "Gemiffen" reden, als man von einem fittlichen Gemiffen fpricht. Der Unterschied liegt nur in ben verschiedenartigen Objetten, auf die fich jebe Diefer brei Wiffensarten bezieht, und in ben burch diefelben bewirften verschieben: artigen Gefühlen. Ber fich nun einigermaßen tlar gemacht bat, was von bem logischen und bem afthetischen "Gemiffen" angeboren ift, und mas Erfahrung und Schulung ju ihrer Ausbildung beitragen, und wie dies geschieht: bem wirb auch ebenfo leicht verftanblich fein, mas beim fittlichen Gewiffen bem Angebornen und mas ber Ausbildung angehört, und mie bie lettere geschieht. Freilich läßt fich bort fo wenig wie hier bas Berhaltnis bes Angebornen jum Angebilbeten in eine turge Formel faffen. Die Sache will burch forgfältige Beobachtung ber psychischen Borgange angeschaut fein. Die mich buntt, tonnen Die im porftebenden gegebenen Bemerkungen genugenbe Fingerzeige baju bieten.

Solieflich feien noch zwei Rebenpuntte turg berührt.

Erftens: Bisher mar immer von ber Seite bes Sittlichen bie Rebe, welche auf Biffen beruht, und barum mit Recht "Gewiffen" heißt. Die Sittlichfeit bat es jedoch auch mit bem Wollen zu thun. Bei dem Menschen, wie wir ihn nach bem Gunbenfall fennen, ift aber zwischen bem Wiffen bes Guten und bem Wollen bes Guten oftmals eine große Rluft befestigt, und wieber eine neue Rluft zwischen bem vielleicht nur leise fich regenden Wollen und bem mirtlichen Bollbringen. Ge ift eben bie Sunde in ben Menfchen gebrungen, und ber Mensch ift ihr Rnecht geworben. Als Rnecht ber Gunbe tommt er auf bie Belt, und bas Leben im gewöhnlichen Beltlauf tann biefe Knechtschaft nur vermebren. In biefem fündigen Buftande mird nun bas naturmuchfig entftebende Biffen von den Rennzeichen des Guten vielfach beirrt; die sittlichen Befühle werben von Gefühlen und Reigungen anderer Art mannigfach burch: treugt, gebrudt, getrübt und vielleicht burch einen entscheibenben Entschluß gang Dazu tommen noch bie Beeinfluffungen aus bem Beltlauf, b. b. aus ber Befellichaft, in welcher ber einzelne Mensch lebt. Denn wie unicone Formen in Rleibern, Möbeln, Bauten u. f. w. eine Zeitlang für gefomadvoll gelten, und halbmahre ober falfche philosophische Sypothefen in einer Clique, Schule, Generation ju bem Ansehen ausgemachter Dahrheiten gelangen tonnen, fo tonnen auch unmoralische Anschauungen in einer Bolteschicht ober in einem gangen Bolte herrichend werben, fo daß g. B. eine rebellische Befinnung für Batriotismus, Robeit für Mannhaftigfeit, Bollerei und hurerei u. a. für erlaubt angesehen werben. In folden Buftanben forbert bann bas Alter von ber Jugend, die allgemeine Stimme von bem einzelnen, all diefen Berirrungen gegenüber doch folche Gefühle ju begen, wie wenn alles fcon, ober mahr, ober fittlich forrett mare; ber einzelne wird gelehrt und genötigt, feinem eigenen, naturmuchfigen Biffen bes Schonen, Babren und Guten zu mißtrauen, falls er überhaupt Beit findet, barüber ju reflettieren; baburch wird bann bas von Gott geschaffene natürliche Gefühl julegt bergeftalt betaubt und abgeftumpft, baß nur bie gewaltigsten Gegenzeugniffe und Aufrüttelungen es nach und nach wieder aufzuweden vermögen. Wie febr aber auch ber Menfch von Geburt an burch bie Gunbe geschädigt sein mag, und mas auch ber vertehrte Beltlauf und

Weltgeschmad noch weiter in ihm verdirbt: so kann man doch annehmen, daß bie Anlage jum Wissen des Wahren, Schönen und Guten in jedem Kind vor haus aus verhältnismäßig normal ist. Wäre es anders, so würde bei solchen heibenvölkern, die Jahrtausende auf der abschüssigen Bahn der Entartung gelebt haben, die missionierende Stimme des Evangeliums nicht mehr durchdringen tönnen. Sie dringt aber ja immer noch durch, sei es zunächst auch nur in einzelnen, wie es auch in der Christenheit nicht so steht, daß alle Herzen dem Geiste Gottes sich hingeben. Denn die eigentliche Wurzel des Wösen ist die verlehrte Stellung des Menschen zu Gott; nur da, wo das herz sich wieder zu Gott kehrt und dem Heiligen Geiste sich öffnet, können alle Kräfte des Geistes in die normale Ordnung zurechtgerückt und darin bewahrt werden.

3 weitens fei noch einmal an die icon oben vorgefommene Bemertung erinnert, daß das, mas wir Gebote, Gefete u. f. m. nennen, nicht ein Erftes und Urfprungliches im Gebiete bes Sittlichen ift, und überhaupt nicht notwendig da sein muß. Als das Ursprüngliche haben wir nur gefunden, einmal die Sahigfeit, die Mertmale bes Guten (wie die bes Babren und Schonen) objettiv mahrgunehmen, und fodann bie bem Beifte eingeschaffne Ordnung, wonach biefe Bahrnehmungen bestimmte Gefühle bervor-Bare nun beim Menschen überhaupt alles in ber Ordnung, beim einzelnen wie in ber Gefellichaft, fo murbe er sittliche Gefinnung haben und bemgemäß handeln können, ohne irgend welche Gebote und Sagungen zu beburfen. Und felbst, wenn biefes naturwuchsige Wiffen bes Guten (wie bas bes Bahren und Schonen) jum Gegenstand ber Reflexion gemacht und endlich ju einer Biffenschaft fich gestaltet, fo braucht auch da nicht von ethischen ober logifchen ober afthetischen Gefegen, in der Form von Geboten, die Rede zu fein. Denn die Wiffenschaft hat nur die Aufgabe, die Mertmale bes Guten, Bahren und Schonen nebft ben entsprechenden Gefühlen festzustellen und ju Wenn 3. B. bas Dhr mertt ober bie Wiffenschaft fpricht: faliche Quinten klingen haßlich, - fo ift bas genug. Das gilt für alle Falle. Man tann wohl, wenn man eben will, über jene musitalische Thatsache ein Be = bot formulieren und fagen: bu follft teine falichen Quinten machen; aber nötig ift es nicht. Man bat inbeffen biefe Formulierung bequem gefunden, namentlich ba, wo es gilt, andere über sittliche Berhaltniffe zu belehren. damit die zu Belehrenden, wenn fie etwa die Richtigkeit nicht von felbst anertennen, jugleich hören, daß die bezeichnete Gefinnung von ihnen geforbert werde. Darum hat auch die Reichsverfaffung Jeraels diese Form. Auch Die Abweichung von der ursprünglichen und richtigeren Sachlage ist noch zu merken. daß Unterricht und Gesetgebung vielfach nur von bem Berhalten fprechen. mas geboten ober verboten fei, mahrend es fich in Bahrheit boch um die Be= finnung handelt, nämlich barum, daß man ben und ben Rennzeichen bes Guten gegenüber die und die Gefühle haben und jugleich ben Billen, fie rein und gang zu bethätigen. Darum fagen die gehn Gebote, welche bie Grund= juge bes sittlichen Berhaltens zeigen wollen, mit Recht zum Schluß: "Du follft nicht begehren, mas bein Nachster bat", - wie fie andrerseits, um bie Burgel ber Sittlichkeit ju zeigen, im erften Teil die rechte Stellung ju Gott barlegen. Es empfiehlt fich, biefen lettberührten Umftanb - bag namlich bas fittliche Wiffen nicht notwendig die Form bes Gefetes zu haben braucht — fich mit Fleiß zu merten. Die gegenteilige Ansicht führt zu manchen andern irrigen

3. B. bas Sittliche hat nicht barum bloß ein Recht an ben Menfchen, weil es auf einer befonbern Offenbarung des Billens Gottes beruht. Der Bille Gottes ift bereits in ber von ibm geschaffenen Ratur bes Menichen offenbart, nämlich durch die pfpcologifden Gefege, welche bem Bemiffen jum Grunde liegen. Die Theologie braucht baber nicht ju proteftieren, wenn etwa Philosophen behaupten, daß ber Mensch bas Dag für Recht und Unrecht schon in sich trage: Baulus bat ja basselbe gesaat (Rom. 2. 14. 15). Der Protest ift erft bann an feinem Plate, wenn die Philosophie nicht miffen will, daß die Gunbe fich bes Menichen bemachtigt hat und beshalb einerfeits eine Rluft zwischen Biffen und Bollen entstanden ift und andrerfeits burch bie Gunbe auch bas Gemiffen in feiner Ausbilbung gehinbert, ja teilweise mißbilbet werben tann. Denn wie es jest um ben Denfchen fteht, bebarf sowohl fein Gewiffen wie fein Wollen ber rettenben Sulfe Gottes, wie wir benn im 3. Artifel befennen: "Ich glaube, baß ich nicht aus eigener Bernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Gerrn, glauben ober zu ihm tommen fann, sondern 2c." Und auch im normalen Zustande, wie er im Baradiese mar, tonnte ber Mensch nicht normal sich ausgestalten, wenn er nicht in ber rechten Stellung ju Gott blieb. - Andere Beispiele, welche die Dichtigfeit einer richtigen Auffaffung bes Gemiffens beweisen, werben wir fpater noch antreffen. (3d will nur im voraus erinnern an die befannte Formel von "Gefet und Evangelium".)

Wenden wir nun unfre Untersuchung über das Gewiffen auf die ursprüngliche Frage an: Wie hat bas Menschengeschlecht por Mofes fich auf bem Bebiet bes Sittlichen gurechtfinden tonnen ohne eine fpecielle gottliche Offenbarung über Recht und Unrecht? Wir haben gesehen, daß die wesentlichen Bedingungen ju bem Wiffen von gut und bofe bem Menschen von Ratur b. i. burch bie Schöpfung eingepflangt finb. Und wenn auch im Berlauf ber Beit bas Gemiffen vielfach getrubt und beirrt, fo mar boch eine Offenbarung über biefe Irrungen allein nicht bas, mas hier helfen tonnte. Überbies ift ber Berfall bes fittlichen Lebens im bochften Grabe erft mit ber Entftebung bes Gogenbienstes aufgetreten, und ba hat Gott auch ein neues Beilswert ein: treten laffen: Die Aussonberung Abrahams und bie Erneuerung bes Gnabenbunbes, - und, als Abrahams Same ein Bolt geworben: Die Befdentung biefes Boltes mit einer vollständigen Reichs: ordnung. Man muß fich aber buten, biefe Reichsordnung bloß ober pormiegend als "Gefes" b. b. als eine Rorrettur bes Gemiffens ju betrachten; fie mar jugleich und fogar vormiegend eine Seilsorbnung, und noch ein Drittes, wovon spater bie Rebe fein wirb.

## II. Abraham und die sweite Heilsthat.

## A. Des Menschen Sünde und Elend.

- 1. Bodurch zeigte es fich nach bem Turmbau, baß bas Menschengeschlecht immer mehr in Finsternis geriet, wenn Gott sich seiner nicht burch neue Beilsthaten erbarmte?
- 2. Belches ift ber Urfprung bes Gögenbienftes? Rom. 1, 19-28 (5. Mof. 4, 15-19).

- 3. Wie wird burch biese Berunehrung Gottes auch ber Mensch felbst (ber boch im Bilbe Gottes geschaffen ist) in seinem Leben immer mehr erniedrigt und geschändet? Röm. 1, 24—32; Ephes. 4, 17—19.
- 4. Worin befteht bas Befen (ber Rern) biefer neuen Gunbengeftalt?
- Rach der Sintflut verfielen die Menschen in Abgötterei und Göten-1. Diefe Urt der Berduntelung der Gottes- und Beilserkenntnis mar porher nicht bagemefen. Das zeigt, wie des Menichen Berg fehr verderbt und verfinftert ift, daß es ftete in tiefere Berderbnis und Finfternis gerät, wenn Gott fich feiner nicht burch neue Beilswerke erbarmt. Selbständig, auf eigenen Fugen Bott gegenüberftebend, wie die erften Menichen fich als Ideal durch den Berfucher einreden liefen, entfernen und entfremden fich die Menichen naturgemäß immer mehr von Gott, löfen immer mehr bie Berbindung mit dem Urquell bee Lichts und bes Lebens: laffen alfo ihr Beiftesleben immer mehr im Sande der Beltwuffe verflegen und verfallen in dem Mage, ale Gott ihnen fremd wird, der Finfternis und der Leblofigfeit. Es zeigt fich bald, daß die Menfcheit, losgelöft von Gott, nicht menschenwürdig existieren tann, in icauerliches Elend hineingeraten muß. Das ift das Elend des Bogendienftes, des Beidentume.

Gott hatte nach seiner Gnade mit Adam einen neuen Bund der Gemeinschaft gestiftet, daß die Menschen sich als Gottesmenschen, als Gottes Eigentum, als ein Bolt Gottes erkennen möchten; er hatte ihnen den Weg zu solcher Gnade gebahnt, daß der Sünder, wenn er bußfertig nach Rettung begehrt, wieder zu Gott nahen und den Trost der Bergebung seiner Sünden empfangen kann und den Trost, daß Gott selbst seine Rettung auf sich nehmen und selbst ihn mit dem Rocke der Gottesgemeinschaft (der Gerechtigkeit, des Bildes Gottes) bekleiden werde, wenn er solche Berheißung im Glauben annehme.

Diese Unterweisung, wie der Mensch im Glauben vor Gott nach Gerechtigkeit wandeln und darin den inneren Frieden wiedersinden möge, bleibt unverstanden und wird von dem selbstgenügsamen Menschenherzen nicht angeeignet. Wohl hält man das äußere Zeichen, das Opfer, "rechtgläubig" sest; sein tieserer Sinn aber bleibt dem Menschen verborgen. Es bleibt darum verborgen, weil das innere Bedürfnis, das Wissen um seine Berlorenheit, das Berlangen nach Rettung schlummert. Hat man nun Gott um seines Heils willen nicht mehr nötig, so wird auch der Heils name Gottes, seine Tugenden der Liebe und Gerechtigkeit verdunkelt. So bleibt nur ein Gott der Schöpfung übrig.

Diesen (ben Gott der Schöpfung) sollte der Mensch wirklich kennen; benn er ift für jeden erkennbar. "Denn das Biffen, daß ein Gott sei

(ober: was von Gott zu erkennen ift), ist unter ihnen offenbar; benn Gott hat es ihnen offenbart, indem sein unsichtbares Besen, seine ewige Kraft und Gottheit (Gottesgüte) an den Werken der Schöpfung verständlich ersehen wird (oder: von Erschaffung der Belt her an seinen Werken durch das Denken gesehen wird); also daß sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie nun wissen, daß ein Gott sei, der alle Dinge trägt und jedermann Leben und Odem und alles giebt — so haben sie ihn doch nicht gepriesen als einen Gott, noch gedankt. Darum sind sie in ihrem Denken eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit dem Gleichnis des Bildes des vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere." (Köm. 1, 19—23.)

So find die Menschen Seiden, Gögendiener geworden und haben dafür teine Entschuldigung. Denn an der Möglichkeit, Gott zu erkennen, d. h. an der hinreichenden Offenbarung Gottes hat es ihnen nicht gesehlt. Ja, sie haben auch Gott an seinen Werken den tend (mit dem Berstande) erkannt, aber haben ihn nicht dankend (mit dem Herzen) anerkannt.

Hierdurch hat in Wechselmirtung auch ihr höheres Denken, das Licht der Bernunft wieder gelitten, sie sind eitel geworden und ihre Gedanken und Herzen versinstert. Also die Unentschuldbarkeit liegt nicht in dem mangelhaften Denken von Gott, sondern in dem mangelnden Danken. Die Folge (der Lohn, die naturnotwendige Ernte) ihrer Undankbarkeit ist die Herabwürdigung des gottesbildlichen vernunftbegabten Menschen zu einem "Narren", zu einem anbetenden Berehrer von Geschöpfen und Dingen (wie Gold), deren Herr er sein sollte (vergleiche die Geschichte vom "Goldenen Kalb"). Das ist das geistige Elend des Menschen, die Gebundenheit und Bersinsterung seiner zu Gott geschaffenen Bernunft.

Noch viel schlimmer als das geistige Herabsinken in die finstere 3. Gottesferne der Kreaturvergötterung ist das damit zusammenhängende sittliche Elend, in das er hineingerät. Dies wird von Paulus in der Fortsetung jener Römerstelle (Röm. 1, 21—22) mit einem Ernst und mit einer Realistit geschildert, daß es kaum noch eines Zusates bedarf. Man vergleiche nur die bekannten thatsächlichen Belege zu dieser Charakteristit.) der heidnischen Sittenverderbnis: die schamlose eheliche Untreue von

<sup>1)</sup> Dieselbe nimmt ihre Farben allerdings aus der Zeit des Paulus selbst; und doch ist sie im Grunde zutreffend für das heidnischzauchtlose Wesen aller Zeiten von Abrahams Zeit dis heute. Daher auch die folgenden Beispiele verschiedenen Geschichtsperioden entnommen sind. Bergl. übrigens das in der Borrede über das Gegenwartsniveau der ganzen Darstellung Gesagte.

Dorpfeld, Die Beilelehre.

Botiphars Beib; noch folimmer aber Die Sodomiterei, ber Lot in ber Beise entgegentritt, daß er seine eigenen Tochter preisgiebt, die Blutfcande biefer Tochter Lote, der "Bain-" oder Aftartedienft (Gottesbienft in Form von Unzucht), die fast an Lustmorde erinnernden Mordgreuel Berodes d. Gr. an feinen Familiengliedern; Tiberius, Nero. aber die mit der Unzucht aufs engste verbundene Bollerei und Trunkfucht 3. B. der romifchen Großen, die fich ein Gaftmahl eine halbe Million toften liegen und dabei "effen, um zu fpeien und fpeien, um zu effen"! Und zwar bies alles auf bem Riveau einer hochft entwickelten Intelligeng und Rultur. Der gottlofe, von Gott losgelofte Menfch finit eben unter das Tier herab. "Bumanität ohne Divinität führt gur Bestialität." "Die Beiden mandeln im Denten umnachtet, ausgeschloffen vom Leben Gottes, um der Berstocktheit ihres Herzens willen, die da find erschlafft und haben fich der Schwelgerei überlaffen jum Betriebe aller Unreinigkeit und der Habsucht" (Eph. 4, 17-19).

Das Wesen dieses Stadiums der Sündenentwicklung besteht in der selbstverschuldeten Unfähigkeit des Menschen, den lebendigen Gott zu erkennen und sich an ihn zu halten, also in der Gottlosigkeit im eigentslichsten Sinne des Worts und eben darum auch in dem Lossein von Gott. Zwar kennt und verehrt er Götter und opfert ihnen, aber es waren für ihn die bösen Mächte, die dunkeln Naturgewalten, die in sein Leben eingriffen mit allerlei Übeln, die er sich also durch Gaben und Opfer geneigt machen wollte. Statt eines Gottes des Heils hatte er Dämonen.

# B. Gottes Heilsthat.

- 5. Unter welchen Nachkommen Roahs geht bas Gebenken an Gottes Thaten und Berheißungen nicht ganz verloren? (1. Mos. 9, 26 f.)
- 6. Barum bedarf es boch noch einer besonderen heilsthat Gottes, um feine Offenbarung ber Menschheit zu erhalten?
- 7. Wie geschieht diese Aussonderung und Berufung einer besonderen Familie ju dieser Bewahrung des Heilsweges, des Segens für die übrige Menscheit?
- 8. Wie beträftigt ber herr bem Abraham die Urverheißung, daß er felbft allen Geschlechtern ein heil schaffen wolle?
  - a) Durch das Berheißungswort vom kunftigen Gottessegen durch ein Kind Abrahams für alle Böller der Erde? (Gal. 3, 13 u. 14.)
  - b) Durch bas Zeichen und Siegel ber Einpflanzung in bie vorbilbliche Gottesgemeinschaft?
    - (Zeichen vorbilbliches Saframent ber Einpflanzung [ober Wiedersgeburt] in die vollendete Gottesgemeinschaft.) Kol. 2, 11 u. 12.

Der Quell der Gotteserkenntnis verstegt in der Menscheit doch 5. nicht ganz, sondern sidert leise unter dem Flugsand des Weltgetriedes weiter und gräbt sich in dem günstigeren Boden gewisser Menschengeschlechter bescheidene Rinnsale. Als die Menschenrasse, die der Offenbarung einen empfänglichen, aufgeschlossenen Sinn entgegenbringt, ist die Semitische anzusehen. (Bgl. Professor Graus geistreiche, sehr lesbare Schrift: Semiten und Indogermanen.) Der semitische Orient ist die Heinat der Religionen. Die religiöse Betrachtung kann diese Begabung für Religion nicht als Zusall, als bloß natürlich zu begreisende individuelle Anlage der semitischen Bölker ansehen, sondern sührt sie auf eine besondere Wirkung, auf eine besondere Heilsthat Gottes zurück, durch die die Semiten zu diesem höchsten Menschheitsberuf auserwählt und erzogen wurden: "Gelobet sei Gott, der Herr des Sem" (1. Mos. 9, 26). Sem ist also Träger der Berheißung.

Auch in Sems Geschlecht bringt der Gönendienst ein. Tharah, 6. Abrahams Bater, diente andern Göttern (Jos. 24, 2). Damit es ganz deutlich wird, daß nicht eine religiöse Naturanlage; sondern das Wirken des lebendigen Gottes allein seine Erkenntnis dem Menschenzgeschlecht rettet, — "Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt" (Joh. 15, 16) — erwählt und erzieht sich Gott aus dem ebenfalls in Heidentum versunkenen Geschlechte der Semiten eine Familie, die in besonderer Beise das Leben und Wesen der Religion zur Darstellung bringt. Es kommt so zur Erscheinung, daß die Familie die Urquelle wie des Staates, so auch des Gottesreichs oder der Kirche ist. Die heilsgeschichte kommt zu einer tieseren Entwicklung und Reise als Familienzgeschichte. Die Familie ist die eigentliche Trägerin der Gottesoffenbarung, der herd aller Religion.

Bott befiehlt dem Abraham, "auszuziehen" aus seinem 7. Baterlande, seine Berwandtschaft und sein Baterhaus zu verlassen und sich ihm, dem lebendigen Gott und seiner Führung und Weisung bedingungs- los anzuvertrauen. Dieses schwere Geheiß ist unmittelbar mit der größten Berheißung verbunden oder darin begründet; denn Gott gebietet immer nur, indem er anbietet. Durch das Anbieten seiner Gaben sowie das Berheißen seines Segens wirkt er den Glauben in Abraham, erzieht er ihn zum Bater der Gläubigen. Die göttliche Erziehung beginnt mit der Herauslösung aus der "Freundschaft" von Gottentsfremdeten und Bersehung in die "Freundschaft" und Gemeinschaft Gottes selbst. "Abraham ist ein Freund Gottes geheißen." (Jak. 2, 23 vgl. Judith 8, 19). Er ist der Typus für alle nachfolgenden Frommen, die

es mit dem perfonlichen, lebendigen Gott felbft zu thun haben wollen und zu thun bekommen.

Abraham hat sich, wie Betrus die versammelte Pfingstgemeinde bittet (Apg. 2, 40), aus dem "argen Geschlechte" erretten lassen und stellt nun mit seinem Hause die neue Gottesgemeinde dar, "die Hitte Gottes bei den Menschen" (Offb. 21, 3). In "Abrahams Schoß" zu liegen, ist daher für die frommen Israeliten der Ausdruck vollsommener Seligkeit. In dem Opfer, das Abraham darbringt durch das Ausgehen aus seiner Freundschaft, liegt also sosont schon der seligste Gewinn; er giebt ein hohes Gut, die Heimat, hin, um das höchste Gut, den lebendigen Gott selbst dafür einzutauschen. ("Ich bin dein sehr großer Lohn" 1. Mos. 15, 1.) Gottes Nehmen ist immer nur das Geben von etwas Besserm und Höherem.

8. Daß wir in der Berufung und Aussonderung Abrahams das Seilswirken Gottes für die ganze Menscheit vorgebildet sehen dürfen, macht das Berheißungswort: "Du sollst ein Segen sein" und "in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden" besonders deutlich.

Abraham und feine Familie wird Trager ber Berheikung und Draan der göttlichen Segensoffenbarung für die übrigen Menschen und Bölter. Der nach der Urverheigung für die Menscheit von Gott gefette Rampf mit dem Bofen wird bier neu aufgenommen badurch, daß Abraham fic von der gogendienerischen Bermandtichaft loslöft und fich in Gegensatz gegen alles Gottwidrige in feiner Umgebung ftellt. Der einstige Menscheitsfieg wird dem gläubigen Abraham jugefichert und von ihm in thatkräftigem Ringen in feinem fieghaften Lebenstampfe icon vorweg genommen. Abraham wird fomit der Menfcheit jum bleibenden Segen; der Baradiefesfegen, das Brotevangelium, bat in ihm wieder Salt und Rraft gewonnen. Der "Segen Abrahams" wird dadurch zu einem herrlichen Bermächtnis für die Nachfommen und zwar nicht nur für die leiblichen. Diefes Bermächtnis des "Segens Abrahams" fann wohl wieder durch neue Gunden gebunden und zeitweife unwirtfam gemacht merden, aber nachdem der größte Abrahams-Sohn diefe Bindung endgiltig aufgehoben und uns von allem Befetesfluch geloft hat, fann der Berbeigungs= fegen Abrahams zu allen Beiden "tommen" und hindurchdringen. (Gal. 3, 13 f.)

Warum gerade Abraham als geeignetes Organ diefer Segensvermittlung an die Menscheit ausersehen wird, ist durch das Charakteristifum seines inneren Lebens bezeichnet: Abraham glaubt e. Er glaubt in vorbildlicher Beise, führt echtes Glaubensleben wieder in die Menschheit ein und ward so zum rechten Bater der Gläubigen, durch den "alle Geschlechter den verheißenen Geist empfangen konnten durch den Glauben". Durch den Glauben ist Abraham der Empfänger der Gottesverheißung, des Gottessegens geworden und ist so durch den Glauben, das sehnstächtige Ergreifen des Göttlichen, der Empfänger Gottes selbst geworden: Gott wird sein "sehr großer Lohn". So war auch die Gebenedeiete, die der Menscheit den Heiland selbst gab, dadurch das geeignete Organ dieser höchsten Segensvermittlung, daß sie in innigem, sehnstächtigem Glauben sich Gottes Wirken hingab.

Der Menscheit schmachtendes Begehren Rach Gott, die Sehnsucht tief und bang, Die sich ergoß in heißen Zähren, Die als Gebet zum himmel rang; Die Sehnsucht, die zum himmel lauschte Rach dem Erlöser je und je, Die aus Prophetenherzen rauschte In das verlassene Erdenweh; Die Sehnsucht, die so lange Tage Nach Gotte hier auf Erden ging, Als Thräne, Lieb, Gebet und Klage Sie ward Maria — und empfing.

(Lenau.)

Der Glaube ift bei Abraham einerseits die gottergreifende, befriedigte Sehnfucht nach Gott, andrerseits die gehorfame Bejahung des Rates und Willens Gottes. Aber nicht Diefer Glaube, am wenigsten im Sinne ber Leiftung, des Dufers ift es, ber Beil und Segen Gottes berbeifuhrt, die oberen Guter aus dem himmel herunterholt, wie die opfernden Götendiener wollen. Das Beil ift alleine Gottes Wert und Babe. Das wird burch bas bestätigende Zeichen und Siegel bes Beils bor jedem Digverftandnie fichergeftellt. Gott ift es, ber Abraham auswählt ohne fein Berdienft und Burdigfeit und fich mit ihm verbindet, einen Bund macht. "Ich will aufrichten einen Bund zwifden mir und bir und beinem Samen nach bir, bei ihren Rachtommen, bag es ein ewiger Bund fei, alfo, bag ich bein Gott fei und beines Samens nach bir. Das ift aber mein Bund, ben ihr halten follt zwifden mir und euch und beinem Samen nach bir: Alles, was mannlich ift unter euch, foll beschnitten werden. Dasfelbe foll ein Beichen (1. Mos. 17, fein des Bundes zwischen mir und euch. 7. u. 101.)

Allerdings liegt in der Beschneidung ein Reinigung everfahren, gerade wie in dem neutestamentlichen Gegenbild der Taufe. Aber der Bund mit Gott tommt nicht zu stande auf Grund der in der Be-

fcneidung ober Taufe vollzogenen Reinigung und Beiligung, ("Befoneidung des Bergens" Rom. 2, 29), sondern umgetehrt wird diefe vollzogen auf Grund der von Gott gebotenen fatramentlichen Sandlung; denn der Att geschicht an dem Rinde, das felbst noch nichts zu feiner Reinigung und Bereinigung mit Gott thun tann. Mit Diefem Gefchnis beginnt die Geschichte seiner Beziehungen ju Gott, feines Lebens mit Gott. Es wird alfo feitens Gottes an dem Menfchenkinde etwas gethan, ehe diefes etwas für Gott thun tann. Der Menfc wird im Buftande völliger Bulflosigkeit aus einer gottwidrigen Sphare ausgesondert (= gebeiligt) und in Gottes Bund und Gemeinschaft bineinverfest. handelt mit der Menscheit in erfter Linie, nicht diefe mit Gott. der Menfc fich beffen bewußt bleibt, daß etwas mit ihm gefchehen ift, daß Gott ihn beruhrt, die Sand auf ihn gelegt hat, foll er ein leibliches, fichtbares Zeichen als Gottes Stempel an fich tragen, von Gott gegeichnet fein: "Alfo foll mein Bund an eurem Bleifche fein gum emigen Bunde" (1. Dof. 17, 13). Das ift das Bundeszeichen, auf Grund deffen fie wieder hineingebildet werden follen in Gottes Bild (neutestamentlich: auf Grund beffen Chriftus in ihnen Gestalt gewinnen foll). Gott ift der Gartner, der die Menschenseele einpflanzt in fein himmlifches Reich.

Die machtvolle Berheifung an Abraham von dem großen Bolte und dem Segen an alle Bölter durch seinen Samen samt dem Siegel der Berheißung ift eher gegeben, ale die erfte Boraussetzung der Erfüllung diefer Berheigung vorhanden mar, nämlich der Gohn. Auch diefe erfte Boraussetzung der weiteren Segensvermittelung an Die Bolter wird von Gott felbft in besonderer Weife gegeben; Gott verschafft dem Abraham und der Sarai wider den gewöhnlichen Lauf der Dinge einen Sohn. Diefe erfte große Gabe, auf die übrigens Gott den Abraham lange warten läßt, ift alfo felbst Gegenstand ber Berheißung, und ihre Erfüllung wird für Abraham jur Burgicaft (jum Pfande) ber Realifierung der großen Berbeigung in ihrem gangen Umfange. Gott läßt die Menichen warten und feben, feben und warten; er erzieht jum Glauben an das Unfichtbare und an den Unfichtbaren, jum Glauben an die alle Binderniffe übermindende Rraft feiner Berheigung. Bott ift der Urheber des Glaubens jugleich wie des Beile.

9. Rudblid. Die Summe der bisherigen Gottes= verheißungen.

Gott zeigt fich bei seiner ersten und zweiten heisethat als den starten Helfer, der die gesunkenen und weiter finkenden Menschen durch die Kraft seines troftreichen Zuspruchs wieder aufrichtet, ihnen in die Durre der

Weltwüste den Durft, die Sehnsucht nach dem Höheren, nach Gott mitgiebt; der sie in der Mische des Erdenlebens mit neuer Hoffnung belebt, ihnen ein herrliches, herzerhebendes, vornehmes Ideal vor die Seele stellt, das Ideal der endlichen Überwindung des Bösen und Segnung und Beseligung der ganzen Menscheit. Er flößt ihnen Mut und Siegesfreudigkeit ein zu diesem höheren Kampse ums Dasein, um ihr göttliches Dasein, um die Selbstbehauptung als nach Gott und zu Gott geschaffener Geschöpfe. Bon dieser gottverliehenen Hoffnung zehrt die Menschheit, sabt dadurch ihre verschmachtende Seele. Diese Hoffnung ist kein Wahn und Trugbild, wie die kata morgana der Wüste; für ihre Zuverlässigsteit steht Gott mit seinem Verheißungswort ein. Gottes Wort hat überall, wenn es wirklich als solches den Menschen ergreift und von ihm ergriffen und angeeignet wird, reale besehende Wirkung; denn es ist ja das Gesäß (Behikel) des sonst für uns unsassen Gottesgeistes, des eigentlichsten und allgemeinsten Lebensgrundes.

Doch bleibt es in beiden Heilsthaten nicht beim Worte, das dem Menschen nur in besonders günstigen Stunden und Stimmungen einz drücklich genug eingeht. Zu seiner Befestigung dient beidemale das sichts bare Zeichen. Das Zeichen — Bededung der Blöße durch Felle eines geopserten Tieres und die aussondernde Beschneidung oder Heiligung — sichert dem Menschen die Aufnahme in den Bund Gottes zu, ohne daß er seinerseits etwas zur Herstellung dieses Bundes gethan hätte. Der Geber ist in jedem Falle ausschließlich Gott; der Mensch kann nichts thun als zu nehmen, im Glauben zu empfangen und sich anzueignen.

C. Die Wirkung der Heilsthat Gottes in den Menschen (je nach ihrem Verhalten zu derselben).

#### I. Abraham.

- 10. Wie hat Abraham Gottes Berufung und Berheißung aufgenommen? (Hebr. 11, 8.)
- 11. Wie hat Abraham fich in Gottes heilsordnung erbaut (befestigt, gestärtt)?
  wie Gottes Tugenden verkundigt unter ben Seinigen und vor Fremben?
  - mie Gottes Ehre höher geachtet als eigenen Rugen?
  - wie für die Bewahrung ber Heilserkenntnis auch bei feinen Rachtommen geforgt?
- 12. Wie wird fein Glaube burch Warten geubt und getröftet? wie in fcmerfter Prufung geläutert und vollendet?
  - (Wie findet bas in Abraham vorbilbliche Glaubensverhaltnis bei Satob noch eine wefentliche Erganzung?)

- 13. Wie hat Abrahams Glaube sich burch bie Liebe thatig bewiesen: fanft= mutig? hulfsbereit? barmbergig?
- 14. Wie hat sein Glaube in ber Gedulb ber hoffnung fich bewährt?
  - a) ba er bas Pfand feiner Glaubenshoffnung wieder hingeben follte? (Hebr. 11, 17-19.)
  - b) da er das verheißene Heimatland nicht felbst besiten follte? (Hebr. 11, 9, 10, 13-16.)
- 15. Wie hat Gott feine irbischen Segensversprechen an Abraham erfüllt? (Matth. 6, 33; Lut. 10, 41. 42; 1. Tim. 4, 8.)
  - a) 3d will bich jum großen Bolte machen -?
  - b) 3ch will bich fegnen -?
  - c) 3d will bir einen großen Ramen machen -?

#### II. Die Ranaaniter.

- 16. Welch neuer, tieferer Berfall bes heibnischen Lebens trat besonbers unter ben Kanaanitern hervor? (Hef. 16, 49. 50.)
- 17. Bie hat Gott fie burch Gute und Gericht in ihrer Mitte gur Bufe gemahnt?
- 10. "Durch den Glauben wurde Abraham gehorfam, als er berufen wurde, auszuziehen in das Land, das er exerben sollte und ging aus und wußte nicht, wohin er tame" (hebr. 11, 1).

Der lebendige Gott ist Abraham begegnet, hat in sein Leben bestimmend eingegriffen. Abraham unterwirft sich und läßt sich bestimmen. Er wird Gott unterthan, bejaht Gottes gebietenden und anbietenden Willen, er glaubt. Denn Glauben ist das Bejahen Gottes und der erste und wichtigste Beweis des Glaubens ist der Gehorsam.

Behorfam gebührt dem Rinde, fennzeichnet Die Ripbesftellung: Behorfam nämlich im Sinne des Horchens, hinhorens auf des Baters Bebeiß in der Absicht, des Baters Billen zu verfiehen, mahrend der Rnecht nur ftlavifch gehorcht, ohne zu miffen und zu verftehen, mas fein herr thut und will (3oh. 15, 15). Der Glaube und der Gehorsam find allerdings in gewiffem Ginne blind - "er mußte nicht, wohin er tame" - benn ber Glaube ift ja ein Sichhalten an bas Unfichtbare gegennber allem Wiberspruch des Sichtbaren; fein Befen ift ja das Bertrauen, das es allemal mit Unfichtbarem ju thun hat; aber durch die vertrauensvolle Singabe an Gott ift aller blinde, ftumpfe Rnechtefinn ausgeschloffen und ein inneres tieferes Berfteben der Führungen Gottes eingeschloffen. Abam ift felbstwillig herausgetreten aus bem Rindesgehorsam, wollte fein eigener Berr fein ("fein wie Gott"); Abraham tritt wieder als Rind in das Saus Gottes ein durch den Gehorfam. Um ins Reich Gottes zu tommen, muß man wie ein Rind werben (Matth. 18, 3). Bie ein Rind ftellt fich der reife alte Mann unter die Ergiehung bes

himmlifden Baters. In Gottes Gemeinschaft, ins Reich Gottes eintreten, beißt fich unter Gottes erziehende Führung ftellen, fich ber Beeinfluffung des Beiftes Gottes hingeben, ihm ftille halten und ihn wirten laffen. ("Wie bie garten Blumen" zc. im Liebe "Gott ift gegenwärtig".) Damit beginnt das leben des Glaubens. Aber das, mas den Abraham ju ber epochemachenden Erscheinung in der Beilegeschichte erhebt, und ihn jum Segen für alle Bolter und jum Bater der Glaubigen macht, eben fein Glaube, ift, wie icon angedeutet, nicht fein Bert und Berdienft, fondern bas allmählich reifende Ergebnis ber göttlichen Erziehung. Rindesfinn und Behorfam ift, wie gefagt, ber erfte Beweis bes ermachenben Glaubens und zugleich die Bedingung bes weiteren Bachfens im Glauben. Abraham ift ein "Segen" der Menfcheit, der erfte, mit dem die planmäßige Erziehung des Denidengeichlechts jum Glauben und alfo jur Bemeinschaft mit Gott angebt, nachdem Abam burch fein ungehorsames Beraustreten aus dem Rindesverhältnis den Fluch der Gottentfremdung über feine Nachtommen gebracht hat. Das, mas in Abraham nun begonnen hat, das Glaubensleben und göttliche Dafein der Menichen, ift in Chrifto vollendet; er hat durch feine "Gerechtig teit die Recht" fertigung des Lebens über alle Menfchen" gebracht (Rom. 5, 18). Abraham ift es, dem vorbildlich fein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird, mit dem also ein neues höheres Berhaltnis der Menschen gu Bott eingeleitet wird. Die Gerechtigfeit ift alfo eine von Gott verliebene Onadengabe, die der Menich in Glaubenegehorsam fich aneignet und unter Bottes Erziehung in fich entwidelt. Abraham hat mit dem verliehenen Bfunde der Glaubensgerechtigfeit und des Gottesbefiges treu gemuchert, fich ju einer fehr hohen und vorbildlichen Entfaltung bes Glaubens und feiner Fruchte von Gott erziehen laffen. Die Birtung ber Beilethat Gottes zeigt fich in ihm aufe eindrücklichfte.

Als Abraham ins Land Kanaan tam bis gen Sichem, baute er bem 11. herrn einen Altar, auch in Bethel und in hebron, wo er fich lange Zeit aufhielt, "und predigte von dem Namen des Herrn", d. h. von dem Wesen des Allmächtigen und Ewigen, von dem lebendigen, allein wahren Gott.

Er predigt und opfert zunächst wohl für sein haus, seine große Familie, in der Gottes Reich erwachsen soll; aber ohne Zweifel auch um der Kanaaniter willen, in deren Land er wohnte. Und nicht nur mit Wort und Zeichen, auch durch ungewöhnliche Thaten verkündet er die Tugenden seines Gottes unter den Heiden.

Als Abraham die Leute von Sodom aus der Hand der fünf Raubkönige errettet hatte, sprach der Rönig von Sodom zu ihm: "Gieb mir die Leute wieder, aber das gerettete But behalte du." Abraham aber mar also um die Ehre des herrn, der ihn gesegnet hatte, beforgt; daß er fagte: "Ich hebe meine Bande auf zc., daß ich teine Feder noch Schuhriemen nehmen will, auf daß du nicht fageft, du habeft Abraham reich Damit hat er auch vor Fremden von dem Namen des herrn gezeugt und zwar in zweifacher, hochft eindrudlicher Beife: MU feinen Reichtum, fein ganges gesegnetes Dafein führt er demutig auf feinen Gott und herrn gurud, will nichts den Fremden verdanken, und zeugt jugleich, daß, indem diefer fein Gott Leben und volles Genuge giebt, er auch die Bergen der Seinen genugsam und uneigennutig macht, daß fie fich nicht an anderem Gut zu bereichern wünschen. So giebt er nicht nur felbft feinem Gott unbedingt die Ehre und wartet auf bas, was der ihm giebt, sondern fordert auch eindrücklich die Fremden auf, Diefem Gott die Ehre zu geben, der bei feinen Freunden eine Befinnung wirft, die bei den Beiden unerhört ift. (Matth. 5, 6.)

Der herr selbst bezeugt über ihn: "Er wird seinen Kindern befehlen und seinem hause nach ihm, daß sie des herrn Wege halten und thun, was recht und gut ist, damit der herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat." — Wie Abraham gesorgt hat, daß auch nach ihm sein haus bei dem heilswege Gottes bleibe, zeigt sich bei Isaats heir at. Barum wollte er ihm kein Beib nehmen aus den Töchtern der Kanaaniter? — Wie kräftig der neue göttliche Sinn schon in der ausgesonderten Familie wirkt, zeigt sich da ganz augenfällig an der Sorgfalt und Treue, womit Elieser den Auftrag seines herrn aussührt; wodurch er zugleich eine weitere Thatpredigt von Abrahams Gott darstellt unter den mesopotamischen Verwandten.

12. In findlichem, blinden Bertrauen jog Abraham aus feinem Baterlande aus "und mußte nicht, wohin er tame". Dies Ergreifen bes unfichtbaren Gottes, der ihm begegnet und ihn fuhrend an Die Sand nimmt, nannten wir den Anfang des Glaubenelebens. Nun glaubt man wohl gerne, wenn einem etwas Schones versprochen wird. wunscht, das glaubt man. Diefer Glaube ift aber ein hohler, finnlicher, ber verdorrt, wenn er die Nahrung, von der er lebt, miffen muß. von Gott geweckte und auf Gott gerichtete geistige Glaube aber lebt nicht von der lebhaften Borftellung und Befriedigung feiner Bunfche; er halt fich mehr an den Geber felbft, ale an feine Gaben; es ift ihm um den Wohlthater felbst zu thun, nicht blog um feine Wohlthaten. Abrahams Slaube nur auf die Erfüllung der ju feiner Bedung dargebotenen Berheißung bedacht gewesen, fo hatte er allmählich verdorren muffen, benn er hatte lange, fast übermäßig lange zu warten nur auf das erste Pfand der Ersüllung der umfassenden Berheißung, auf den Sohn. Sind Christen, wie ein Frommer sagt, "solche Menschen, die warten können," so war Abraham der erste Christ. Er mußte sich 25 lange Jahre auf die Verheißung stützen, aufs bloße Wort sich verlassen; und an Ansechtungen sehlte es nicht, welche ihm dies Wort als nicht hinreichend starten Stützpunkt, sein ganzes Leben darauf zu gründen, erscheinen ließen.

Wie Eva den Adam irre machte an Gottes Wort, so führt auch Sarai ihren Mann in dieselbe Versuchung. Im Widerspruch mit den Allernächsten, im Widerspruch zu allem Sichtbaren muß Abraham es sich täglich neu erkämpsen, daß das Wort, woran er sich hält, wirklich von dem lebendigen, allmächtigen Gott ihm zugesichert ist, daß er in dieser Berheißung sich an die Wirklichkeit Gottes selbst hält. Dies glaubende Warten in aller Ansechtung ist ein Ringen um den lebendigen Gott selbst. Sines solchen Kampses bedarf es, damit sich der Glaube als recht bewährt im Feuer der Ansechtung. Abrahams Glaube verdorrt nicht, sondern wächst im Warten und bewährt sich dadurch als echter, auf Gott selbst gerichteter.

Richt die Erfüllung feines Bunfdens und Soffens ift die Rahrung Diefes Blaubens, nicht bas Sichtbare; wohl aber lägt Gott, bamit ber fomache Glaube nicht vertummere, ihm Stärfung gutommen in Geftalt des Bufpruche und Troftes. Auf fein Geufzen : "Berr, mas millft du mir geben; ich gehe dabin ohne Rinder", troftet ibn Gott und weift ibn auf Die Sterne am himmel und fpricht: alfo foll bein Same werden. Und als Abram bereits 99 Jahre alt und noch kinderlos ift, da spricht ber Berr zu ihm: du follft nicht mehr Abram beigen, fondern Abraham - Bater der Menge - und giebt ihm bas Zeichen der Bundesgemeinschaft. Besondere bezeichnend für die Bobenlage Diefer einzigartigen Glaubenserziehung ift aber ber Bufpruch, der Abraham zu teil mird nach bem Siege über die Raubfonige, ale er ben Lohn der Siegesbeute abgelehnt, dagegen die Rache der besiegten Fürsten fürchten mußte. wird er der Tröftung feines Gottes inne: "Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin bein Schild und bein fehr großer Lohn". Gott felbft will fich fdirmend zwifden ihn und feine Feinde ftellen; Gott felbst will fich ihm zum Lohn seiner Treue und seines Trauens geben. hat Abraham an Diefem Lohn fein Benuge, fo fteht er auf der munderbaren Bobe geiftiger Religiofitat, die der Pfalmift in dem unüberbietbaren Wort ausspricht: Wenn ich nur dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erde! Go loft fich ber Glaube immer mehr vom Sichtbaren und halt fich immer reiner an den Unfichtbaren.

So muß auch Joseph im Gefängnis eine sichtbare Stütze seines Glaubens und hoffens nach ber andern aufgeben. Alles Bertrauen auf Menschen wird zu schanden; gänzlich hülflos, von Menschen verlassen und aufgegeben, sieht er sich allein auf Gott geworfen und muß zwölf Jahre im Rerter immer inniger an Gott sich klammern lernen. —

Des herrn Wort ift auf alle Falle mahrhaftig und, mas er jufagt, bas halt er bem Glaubenden gewiß; er giebt Abraham ben verheißenen Sohn. Der Trager der Berheifung, der Stolz des eine große Rachtommenicaft in ihm ericauenden Baters, wachft beran. Da entbrennt ber fcmerfte Rampf; die beißeste Schlacht zwifden Glaubensgehorfam und Unglauben muß noch geschlagen werden. 3ft wirklich Gott felbit bas bochte Gut, der mefentliche fehr große Lohn, fo muß auch auf die fictbare Babe und Burgicaft verzichtet werden, der Gohn muß wieder bingegeben, geopfert merden fonnen. Das groke Opfer wird von Abraham verlangt; nicht das Bergiegen von Menschenblut, einen gurnenden Gott ju verföhnen - bas Isaakopfer irgendwie mit dem "Born Gottes" in Berbindung zu bringen, dafür fehlt auch die leifefte Andeutung - wohl aber das Opfer aller Eigenheit, alles Gelbstifden, alles Bauens auf das Sichtbare. Mit der innerlich vollendeten Singabe des verheißenen Sohnes fieht fich Abraham völlig nacht und bloß auf Gott felbst geworfen. schwerfte Bersuchung, an Gott irre zu werden, überwindet er; ba Gott fich ihm zu entziehen fcheint, ba fein ganger auf die Berheifung und Babe des Sohnes gegrundeter Gottesglaube an feiner Burgel angetaftet wird, er fich alfo von Bott betrogen, im Stich gelaffen vorkommen muß, da magt er den Todessprung und wirft sich zuversichtlich eben in die Arme des Gottes, der ihn preisgegeben ju haben icheint. Das Baterberg Abrahams hat mit Gott und fich felbft denfelben Rampf auszukämpfen, wie der Gottessohn selbst am Rreuze! Gott verbirgt fich, um fo dringlicher greift er nach Gott und lägt ihn nicht.

So wird der Glaube von den Schlacken alles deffen gereinigt, was nicht zu dem allgenugsamen geistigen Gott paßt. Abrahams Glaube steht nun vollends da als das restlose Eingehen in Gottes Sein und Bollen, als das Aufgeben alles Eignen, selbst der so natürlichen Baterliebe, als das "Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen". Solche höhe des Glaubens wird nur im vollkommenen Opfer, in der Selbsthingabe erstiegen. So wird Abraham der Bater der Gläubigen, der erste, in welchem wir zuerst wahrhaft schauen, was echter religiöser Glaube an den lebendigen Gott bedeutet. —

Der in Abraham verwirklichte Glaubensgedanke der Geiftesreligion findet in einem hauptmerkmale noch eine mefentliche Ergangung und

Bertiefung in Jatobs Glaubenstampf am Jabbot. Alles muß er opfern, feinen Stolz, feinen Erfolg, feine Rlugheit - alles, alles opfern in der bedingungelofen Bingabe an bie Gnade Gottes: 36 laffe bid nicht, bu fegneft mich benn. Es ift ber große Rampf ber Denfcheit um den lebendigen Gott. Auf alles Sichtbare verzichten und fich allein an Gott halten, der Wirklichkeit des allmächtigen und gnädigen Gottes gewiß und habhaft werden, fie fich unverlierbar erringen, das ift in Diefer mundersamen Erzählung niedergelegt. Der Gottesgedante ift feine ben Menichen von außen angeflogene und außerlich weiter überlieferte Selbftverftandlichteit, fondern fie haben barum geiftig beig arbeiten muffen und muffen in jeder neuen Menschenfeele neu barum arbeiten, bis er aus allem Roben, Sinnlichen, Rebelhaften, Schwankenden gur vollen, reinen, fcarf gefdliffenen Rlarheit und Festigteit herausgearbeitet wird. Rampf um Gott ift das allmähliche Rennenlernen Gottes in der Schule bes Lebens. Dies Rennenlernen Gottes ift ein fortgefestes immer fic vertiefendes und tlarendes Erlebnis. Das ift in Jatobs religiöfer Entwidlung von Bethel ("Baus Gottes", "Simmeleleiter") bis "Bniel" ("Angeficht Gottes") vorgebildet. Gine ahnliche lebensvolle Entwidlung ift allerdings bei Abraham icon zu beobachten. Befentlich neu ift aber bei Jafob dies, daß diese Entwidlung des Gottesgebankens, jumal in ihrer Bollendung, fich von der inneren, vertiefteren Entwidlung des Sould= bewußtfeins abhebt, daß bas fich entfaltende Gottesbewußtfein an bem Erlösungeerlebnie fich orientiert oder mit anderen Worten, daß Jafob eigentlich der erfte ift, der, mit Luther ju reden, den gnabigen Gott fucht und findet. Gewiß mar Abraham durchaus nicht volltommen und fundenrein, er hat gefchwantt und geirrt und gefehlt. Aber aufs Bange gesehen, wandelt er vor Gott und ift fromm; und gerade die Bollendung feines Glaubens bei dem Sohnesopfer vollzieht fich in reiner Einigung mit Gott. Bang andere bei Jatob. Bei ihm fteht Menfch und Gott, niederes und höheres 3ch, Natur und Beift fehr weit auseinander; bas gottwidrige, eigenfüchtige, durch und durch unlautere Befen überwiegt febr ftart und droht alle befferen und aufwärtestrebenden Reime zu erftiden. Gott nimmt ibn in eine icarfe Schule und lagt ibn die Ernte feiner bofen Saat bei Laban deutlich fpuren. Aber fo unmittelbar feiner fcweren Sould gegenübergestellt wie am Jabbot mar er noch nie: nun mug er bem Bruder, an dem er fich fo unfäglich verfündigt, entgegentreten. Berfohnungefünfte genügen feinem in voller Rlarheit ermachten Schuldbewußtsein nicht mehr; das boje Gewiffen reibt ihn auf, bringt ihn gur Bergweiflung. Da wirft er fich auf Gnade und Ungnade in die Arme feines Gottes; nur bei ihm ift Rettung und Gulfe; nicht nur aus den schlimmen Folgen der Sünde, sondern aus der qualenden Schuld selbst. Der mit seiner Eigenheit und eignen Kraft zu schanden Gewordene wird gesegnet, herausgehoben aus der Gewissensangst, ein gebrochener Mensch, aber ein Gotteskämpser. — Die geistige Glaubensreligion Abrahams wird so in Jakob vollends zur rechten Erlösungsreligion, zum Erfassen, bes gnädigen Gottes, zur Religion des Gewissens. Des Menschen Sünde und Elend und Gottes heilsthat haben es hier in ein und demselben herzen miteinander zu thun. Buße und Glaube gehören von nun an unlöslich zu einander. Natur und Gnade sinden in diesem entscheidenden Erlebnis des Erzvaters ihre vollendete Beziehung und Durchdringung.

Die Grundzüge der ethischen Bestimmtheit der durch die Erzväter vermittelten Gottesoffenbarung sind schon bei der Charakterisierung der Glaubenserlebnisse Abrahams und Jakobs zu tage getreten. Wir haben nun diese sittliche Seite des religiösen Glaubens, der das ethische Gepräge der Geistesreligion, noch etwas näher ins Auge zu fassen. Gerade an Abraham wird es auch für Kinder schon deutlich und eindrücklich, wie wenig der Glaube ein Fürwahrhalten von Lehrsägen ist, sondern ein in schweren Lebensersahrungen errungenes und in Opfern bewährtes Bertrauen auf den lebendigen Gott, ein Bertrauen, das das ganze Leben reguliert und alles auf Gott beziehen lehrt, ein Glaube, der heiligt, der in der Liebe thätig ist, ein sittlicher Glaube! Das lag ja schon in seiner ersten und grundlegenden, die Lebensssührung bestimmenden Kundgebung, dem Glaubensgehor fam, der Einigung des menschlichen Willens mit Gottes Willen, vollendet auf Moriah: Dein Wille geschehe.

Chenfo aber tommt diefe beiligende Rraft des Glaubens auch den Mitmenfchen gegenüber jum Boricein, in ber Rachftenliebe. Uneigennütigfeit Abrahams, in bem Bergichte auf rechtmäßigen Gewinn, ba er fein Genüge in Gott findet und ihm allein die Shre geben will, ift icon gedacht worden. Ebenfo uneigennutig zeigt er fic dem Lot gegenüber, obwohl er beffen Familienhaupt ift, und läßt ihn das befte Land mablen. Diefes uneigennutige Berfahren lag wiederum begrundet in der Friedfertigkeit; er wollte nicht Bant haben zwischen ihm und Lot; fanftmutig und nachgiebig gab er ihm durchaus zutommende Rechte auf. Go icheint freilich die Nachftenliebe ichmach und feige gu machen, unfähig, fein Recht zu behaupten. Aber fie macht anderseits auch ftart und mutig, wenn es gilt, dem Nachften fein verfummertes Recht gu founen; tapfer und opferfreudig, in bewunderungewerter Grogmut fest Abraham Leben und Gut für den undankbaren und felbiffüchtigen Reffen ein, ale Diefer in Bedrangnie geraten. Beide Liebeserweise, sowohl Die Nachgiebigfeit, sowie bas helbenmutige Eintreten für den Gefährten, beruhen wiederum auf dem Gottvertrauen, daß dieser ihm schon, wenn er nur das Rechte thäte, in schwieriger Lage zurechthelsen werde. Gottvertrauen und Nächstenliebe können, wenn sie echter Art sind, gar nicht auseinandersallen, sondern sind nur zwei Seiten oder Außerungen derselben Herzensgesinnung. Beide kommen noch in besonderer Weise zusammen in der barmherzigen Fürsprache für die dem Verderben geweihten Städte. In dieser merkwürdigen Fürbittegeschichte tritt auch schon die sür die Menschengeschichte so bedeutsame Regel hervor, daß viele Böse um weniger Guter willen verschont, am Leben erhalten werden können; daß die Minorität der Guten und Frommen das Salz ist, das die übrige Masse vor dem Verderben bewahrt. Ist Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit aus einem Bolke ausgeschieden, so kann nichts mehr, keine Kultur, keine Intelligenz und keine Wassengewalt es vor der sicheren Zersetung und Verwesung retten.

Glaube und Liebe stehen in Wechselwirkung; lebendiger 14. Glaube ist eben nur der, der in der Liebe thätig ist (Gal. 5, 6), wie Paulus lehrt, der das Borbild des rechtsertigenden Glaubens gerade in Abraham schaut. Nächstenliebe ist eine der Hauptwirkungen der göttlichen Heilsthat, die Frucht des Glaubens, die zugleich den Samen weiterzeugenden Glaubens in sich trägt, sowohl in der eigentlichen, wie in der Bolts- und Menschenfamilie.

Rach einer andern Seite tennzeichnet fich der Glaube ale hoffnung. "Glaube ist eine gewiffe Zuversicht des, das man hoffet" — eine Überzengung von nicht gegenwärtigem, fondern fünftigem Befit. Der Glaube hat es nicht mit greifbaren Besithtumern, sondern mit Idealen zu thun. 3beale find geiftige Biele und Guter, benen mir une hoffend immer mehr anzunähern fuchen. Bas das Menichenleben von dem des Tiers untericheidet, ift wefentlich das, dag es nicht sowohl ein Ende, als vielmehr ein Biel hat, daß es auf eine höhere, unfichtbare Welt angelegt ift, daß es einem Emportommen und einer Bollendung guftrebt, die unter den gegebenen irdifchen Bedingungen nicht vorftellbar ift, also über die Erde und das Sinnlice hinausweift. Das hat Abraham zuerft empfunden, ale er ben Inbegriff allen Erbenglude baran geben und feinen Gobn opfern follte; da mußte er fich an die hoffnung tlammern; er dachte, "Gott tann auch wohl von den Toten erweden"; er flüchtete fich mit feiner Qual aus der Berganglichkeit in eine hohere ungerftorbare Lebensordnung, aus dem Zeitlichen ins Emige. Dies aufs Emige gerichtete Ferment der Glaubensanschauung ift die hoffnung, die hoffnung, ohne Die der Menfc nun einmal nicht leben tann, die hoffnung, die wartet und fich von Gottes Berheigungen nährt. Go martet Abraham,

ber selbst nur ein Gast und Fremdling bleibt im Lande der Berheißung, es nicht in Besitz nehmen darf, auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Die Gäste und Fremdlinge auf Erden, die Gotteskinder getrösten sich einer zukunftigen Stadt, sie hoffen. (Lied: Mein Leben ist ein Pilgrimstand 2c.)

Die ben Glauben tragende Soffnung weift allerdinge auf ein 15. Blud und Reich, bas nicht von diefer Welt, fondern jenfeitig ift. Wer nicht auf die irbifden Guter verzichten tann, der gewinnt bas bochte But. Gott felbit, uberhaupt nicht. Ja, der fennt Gott gar nicht einmal, dem es nicht jum Bewußtsein tommt, daß Gott wirklich alles Irbifche bei weitem aufwiegt. "Eins ift not, nur bu" (Siehe bas Lied "Angenugfam Wefen, das ich hab erlefen mir jum bochften But" 2c.); "erlang ich Dies eine, das alles erfett, fo werd ich mit einem in allem ergött". Un Gott glauben beift eben an Gott völlig genug haben, "einfältig" ben Beber haben wollen, nicht mit einem Schaltsauge gleich auf Die Baben ichielen. Diefe im Emigen ausruhende Gefinnung ift zweifellos im Befen der Religion begrundet. Daraus aber eine rigorofe gefetliche Beltentsagung, eine die Erdengüter verachtende Moncherei machen, das ift im Befen der höheren Beiftesreligion durchaus nicht begrundet, vielmehr wird durch folche Überspannung der Beiftigkeit Die Religion erft recht ins Gemeine herabgezogen; fie verroht in unfäglicher Beife, indem man fich unter griesgrämigem Bergicht auf Erdenglud ("Die Trauben find fauer") eines befferen Jenfeits getroftet und die Religion ju einem Berficherungsgeschäft macht, wo man die Pramie des irdischen Berluftes für einen um fo lockenderen, jenfeitigen Bewinn einfett.

Nein, die deutliche Richtlinie wird uns in Jesu unergründlichem Wort gezogen: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen". Wer nicht schielenden Auges auf Gott schaut, sondern wirklich das Göttliche und Ewige erstrebt, kommt auch im Zeitlichen nicht zu kurz. Denn mit Gott gewinnt man so auch den ganzen Reichtum seiner Gaben. Gott ist ein reicher Fürst und läßt seine Leute nicht darben. Wir dürfen schmeden und sehen, wie freundlich der herr ist, denn er bringt uns ja Evangelium, keine drückenden Gesetzeslasten; sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Muß er seinen Kindern etwas entziehen, so thut er's nur, um sie zu erziehen. Er will frohe Gesichter um sich haben; selbst beim Fasten sollen wir unser Haupt salben können und unser Antlit waschen.

So sehen wir eben Abraham als einen mächtigen und reichen Fürften über die Erde ziehen. "Gott ift mit ihm" und segnet ihn auch in irdischer Weise. Un seinem Leben sieht man, wie dem, der am ersten

nach Gottes Reich und Gerechtigkeit trachtet, alles andere zufällt; wie die Gottfeligfeit zu allen Dingen nute ift und die Berheißung biefes und des gutunftigen Lebens hat. Und zwar um fo mehr, je reiner fie mirtlich in Gott felig ift, ihr volles Benuge in Gott fucht und hier um Gottes willen verzichten tann; der habfuchtige Lot mahlt fic das fruchtbarere Land und taufdt fur ben erhofften Gewinn fdweren Schaden ein, mahrend Abrahams But um fo beffer gebeiht, je uneigennutiger er ift. Er sammelt fich nicht Schape auf Erden, sondern ift reich in Gott (Ant. 12, 21) der ihn dann auch am Irdifchen reich fein läßt. Go lange er auch auf den verheißenen Erben gläubig warten muß, darf er bier fcon eine große Familie als Batriarch um fich versammeln und schaut in Butunft seine Nachtommenschaft ausgebreitet wie die Sterne am himmel und den Sand am Meere. Er ift ein nach jeder Richtung gesegneter Mann, der auch den Fremden Achtung und Freundschaft abgewinnt. Sein Name wird fo groß und heilig, daß die Araber heute noch fein Grab als eins ihrer ehrwurdigften Beiligtumer eifersuchtig vor jedermanns Bliden huten. Bahrhaft groß aber wird fein Rame, ba er der Bater der großen Familie der Gläubigen wird, dem Gott fpater noch aus den Steinen Rinder erwedt. Go ragt Abrahams Geftalt überall amifden Chrungen und Segnungen in reiner geiftiger Religiofität bervor.

"Am Eingang der römischen Geschichte steht der von der Wölfin gefäugte Romulus, am Eingang der Geschichte Israels Abraham, der Brophet der Geistesreligion." (Köstlin, Leitfaden zum Unterricht im A. T. S. 3.)

II. Die Kanaaniter. Die geistige Lichtgestalt Abrahams hebt 16. sich doppelt hell ab auf dem dunklen hintergrunde der kanaanitischen Greuel. Gott hat in Abraham den Glauben geweckt, durch seine erlösende (von der gottfremden Berwandtschaft absondernde) Heilsthat und ihn damit zugleich zum Zeugen geseht unter den Kanaanitern, um diesen Heiden die Tugenden des lebendigen Gottes durch den Thatbeweis zu predigen. Die Kanaaniter sahen es auch, aber nahmen sich keine Lehre daraus; in ihrer "Hoffart" (Hes. 16, 49) und ihrem glaubenslosen übermut ("es war ihnen lächerlich") versinken sie immer tiefer und rettungsloser in untertierische Unzucht.

Sie überhören also die Mahnung zur Buße, die Gott ihnen in 17. dem frommen Zeugen Abraham und in Lot nahebringt; die Heilsthat Gottes, die in dem Empfänglichen immer mehr den Segen steigert, gedeiht dem Unempfänglichen zur Berstodung, also zu um so schlimmerem Fluch. Gott hatte ihnen in Abraham ein Exempel des Heils gesetzt, nun wird Pörpfeld, Die Beitslehre.

in Sodoms und Gomorras Berberben den Gottlosen, die hernach tommen, wieder ein Exempel gesetzt (2. Betri 2, 6).

Gott sucht ihre Sünden heim bis ins dritte und vierte Glied, bis fie von ben Rindern Israels später ausgerottet werden.

# III. Moses und die dritte Heilsthat.

### A. Des Menschen Sünde und Elend.

- 1. Belche neue, tiefere Berberbtheit war nach und nach unter allen heibnischen Bölkern eingerissen? (Röm. 1, 28—32.)
- 2. Beldes ift ber Urfprung biefer neuen Gunbengeftalt?
- 3. Borin befteht ihr Wefen im Blick auf die Folgen ber Urfunde? (Rgl. I, Fr. 8.)
- Be mehr die Menfcheit ific ausbreitete, um fo breiter und tiefer wurde auch der Strom bes Berderbens, der aus der Quelle der Gottentfremdung und aus den ftetig an Bahl und Macht machjenden Bufluffen ber Gunde je langer, je reicheren Rumachs erhielt. Bar die Menfcheit icon ju Abrahams Zeit in Gögendienft verfunten und folgten aus diefem unmittelbar die fittlichen Greuel, wie fie Paulus als Strafe ber Gottesmigachtung beschreibt (Rom. 1, 23-27. Bgl. die schändlichen Frevel ber Sodomiter), fo ließ benn auch die weitere ichlimme Entwidlung ber Gottlofigkeit, wie fie Rom. 1, 28-32 angedeutet ift, nicht lange auf fich warten, wie es une die heidnischen Überlieferungen von dem goldenen Beitalter und feinem Berfall felbft fo anschaulich und ergreifend vorführen. Als man an dem, was die Erde an ihrer Oberfläche gab, nicht mehr fich genugen ließ, fondern in ihr Inneres hinabstieg, ihre Gingeweide herausauholen, und fich an den Ebelmetallen bereicherte, Diefen "irritaments malorum" - wie auch beute noch in Klondufe, Kimberlen und Transvaal! - als man Eisen zu gewinnen und zu verarbeiten begann und den Gebrauch der Waffen tennen lernte, da war es auch bald um Tren und Glauben, wodurch die Gemeinschaft jufammengehalten wird, geschehen. Sabsucht und Beig herrichten, und daraus folgend Ubervorteilung, Lift, Betrug, Schaltheit, Bosheit; ba führten Unvernünftige, Treulofe, Lieblofe, Unversöhnliche, Unbarmherzige (a. a. D. B. 31) das erfte Wort; "die Falfcheit herrichet, Die Sinterlift bei dem feigen Menfchengefclechte", weil, wie das Schillersche Reiterlied fagt, "in der Welt die Freiheit verschwunden ift", im tieferen Sinne nämlich die Freiheit, die allein bestehen und fich erhalten tann in der Abhängigkeit von Gott. Bo diefe an Gott fich bindende innere Freiheit von Menfchenfurcht, Leidens= und fittlicher Rampfesichen, die Freiheit von Sorge und Beig, Ungenügsamteit

und Genußsucht nicht waltet, da find auch alsbald alle bösen im Menschen schlummernden Triebe entsesselle. Die Emancipation von Gott vertauft den Menschen in die Knechtschaft der Sünde. Und zwar nicht bloß in die Sünde der Unwissenheit und Schwachheit, sondern in die vollbewußte Sünde des Widerstrebens gegen Gott und das Gute, in den grauenhaften Frevel der Freude am Bösen, der teuslischen Lust an dem sittlichen Ruin anderer: "Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, daß die, die solches thun, des Todes schuldig sind, und thun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es thun" (a. a. D. B. 32).

Die unsittliche Entwidlung alfo, die beim Gundenfall mit ber inneren Entfremdung von Gott anfing und fich in dem unwillfurliden Bedurfnis ber Erftgefallenen, einen Benoffen der Gunde ju haben (f. o.), außerte, bat jest ihren Sohepuntt erreicht. Es tommt allerdings, wie wir int folgenden Sauptftud feben werden, im Pharifaismus noch die widermartige Bergiftung der Frommigfeit felbst bingu, die Bermifdung von Unfittlichfeit und Religiofität und dem Berrbild heuchlerifder Gottesverehrung; aber Die Unfittlichfeit felbft fteht icon in dem Augenblide auf der Bobe, mo man am Bolen als foldem Freude hat. Denn damit ift ja die Stimme bes Gemiffene erftidt, Die einzig mögliche Entschuldigung : "Bater, vergieb ihnen, denn fie miffen nicht, mas fie thun", aufgehoben; damit beginnt der Ubergang der unsittlichen Entwicklung aus der menschlichen Sphare in die satanische, wenn, wie wir fagten, die Luft an der Schlechtigteit und der Sittenverderbnis anderer fich einstellt; Diese Luft ift nicht mehr menschlich, fie ift teuflisch, eine Läfterung bes Beiligen Beiftes, ber Stimme bes Bewiffens in der eignen Bruft, ein bewufter und gemollter Berrat bes Göttlichen.

Diese Entwicklung zum Schlimmen ist aber folgerichtig; sie erfolgt 2. u. 3. mit innerer Notwendigkeit aus dem einmal gegebenen Ursprung der Abwendung von Gott. Sobald der Mensch nicht mehr Gott als den Ursprung des Guten verehrt, keine Sehnsucht mehr dahin hat und sich vom Lichte abwendet, ist er der Macht der Finsternis und des Bösen versallen. Daß diese Entwicklung nicht überall und zu allen Zeiten gleich so folgenschwer sich kenntlich macht, ist nur Gottes aufhaltender Gnade zu verdanken, die auch unter den Heiden noch schützend das Gute erhält und in den besseren Zeiten des Griechen, Römer= und Germanentums, bei den Persern, Hindus und Chinesen noch schöne Früchte edlen Lebens und Streebens gezeitigt hat. Aber wo die I deale sinken, wo wie bei den Griechen allmählich die Genußsucht und bei den Römern die politische Gewalt und Vergewaltigung die Seelen erfüllen, da verdunkelt sich die göttliche Anlage und Wirssamkeit und schließlich verlassen die Götter, wie

die griechischerömische Sage sich vorstellt, die verderbte, ungöttlich gewordene Erde und ziehen sich in ihren seligen Olymp zurück. Nur die Hoffnung bleibt als letzter Rest und Erweis des Göttlichen bei den elend gewordenen Menschen zurück, die ohne sie ganz verblöden und verzweiseln müßten. Wir haben allerdings uns das Elend der Menscheit weniger in dem Sichzurückziehen Gottes von den Menschen, sondern vielmehr in der inneren bewußten Aufhebung der Gottesgemeinschaft durch die Menschen begründet vorzustellen. Licht, Gerechtigkeit und Seligkeit beruhten, wie wir im ersten Hauptstuck sahen, ganz und gar auf der innigsten Gemeinschaft mit Gott. Wo diese Gemeinschaft gelockert oder gar aufgelöst wird, da ist Finsternis, Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit und damit äußerste Unseligkeit, Elend gegeben.

### B. Gottes Heilsthat.

- 4. In welchem Elende befand sich bas Bolt Jörael in Agypten zur Beit, ba Moses geboren wurde?
- 5. Wie hat der Herr (Jehovah der Ewige, Unveranderliche, Treue) sein Erbarmen und die beschloffene Errettung ihnen ankundigen laffen?
- 6. Barum ließ Gott als die Agypter troß aller Strafen ihren Skaven Israel nicht freigeben wollten — alle Erstgeburt in Agyptenland sterben? (2. Mos. 4, 22. 23.)
- 7. Bie mußte Israel in ber Erlöfungsnacht fich bereiten: fein Berlangen nach Errettung und feinen Glauben ju Gott bezeugen?
- 8. Wie wurde es benen ergangen sein, welche die Zeichen der Erlösung und der Gottesgemeinschaft das Blut und das Mahl des Lammes verachtet hätten? (2. Mos. 12, 13, 15.)
- 9. Wie hat der Herr mit starter Hand Israel ausgeführt und an seinens verstodten Dränger das letzte Gericht geübt?
- 10. Die hat fich Gott in bem Belbenglauben bes Mofes verherrlicht?
- 4. Abraham war aus dem gottentfremdeten Menschengeschlechte ausgesondert worden, damit durch ihn und an ihn sich die Biederherstellung der Gottesgemeinschaft anknüpse. Er war mit Gott umgegangen in kindlichem Bertrauen, hatte in diesem naiven Umgang das verlorene Paradies der Gottesgemeinschaft wieder entdeckt und hatte unter den von Gott gelösten Menschen den Glauben wieder zur Darstellung und zu Ehren gebracht, der durch die Liebe thätig ist. Er selbst war durch diesen Glauben gerechtsertigt vor Gott, ja zum Freunde Gottes erhoben und durch ihn sollte der Segen dieses neuen persönlichen Gottesbundes sich auf alle Geschlechter der Erde verbreiten. Dieser "Segen Abrashams" kam auch über seinen Sohn und seinen Enkel, freilich nicht in der magischen Beise, wie Jatob zuerst dachte, der sich diesen Segen wie

einen Talisman hatte erliften wollen, fondern nur auf Grund perfonlicher Singabe an die Erziehung Gottes durch manches beiße Lauterungsfeuer bindurd. Schon bei den Sohnen Jatobs wird deutlich, wie wenig diefer Segen ale ein "character indelebilis" die bagu Berufenen vor neuem fittlichen Berfall bewahren tann. Bollends in der Erweiterung der Familie ju einem Bolte ift es fcwer, die Anlage ber Frommigkeit und des Glaubens des Stammvaters rein zu behaupten und zu entwideln. Berat nun gar Diefes Bolt in Die Umgebung eines gogendienerifden Boltes, in politifche und wirtschaftliche Abhangigfeit von diesem, fo ift die Bewahrung seiner religiösen Selbständigkeit und höheren Sittenreinheit erft recht fower, zumal wenn das Berrichervolt bem unterworfenen geiftig und tulturell fo überlegen ift wie das ägnptische dem hebräischen. Rmar waren durch Josephs Borforge die Israeliten raumlich von den Aguptern abgesondert im Lande Gofen ("Die Biebhirten maren den Agyptern ein Gruel"); das fonnte aber doch vielfache und nabe Beruhrungen mit dem aguptischen Gögendienfte nicht hindern. Im Laufe der Jahrhunderte des Bohnens in fremdem Lande waren die Erinnerungen an die wunderbaren Gotteserfahrungen der Ergväter verblagt, ein eigenes Stammesbewuftfein auf Grund jener burch Abraham eingeleiteten religiöfen Gelb= Mindigkeit war noch nicht erwachsen; im Drucke schweren Frondienstes tonnte ein Nationalgefühl nicht gebeihen — genug, es war trot seiner großen Anzahl von 600 000 maffenfähigen Männern tein wirkliches Bolt, fondern eine armselige Stlavenhorde, die als solche alle Laster ihrer haren und dazu die besonderen Untugenden jedes unterdruckten Bolkes Es war ein furchtbar trauriges, religiofes, sittlices und wirt-Moftliches Elend, in dem fich das Bolt Israel gur Zeit von Dofes Geburt befand. Bon irgend welcher Kraft und Wirksamkeit des Segens Brahams war nichts zu merken, er war bei der Ausdehnung der religi= im Familiengemeinschaft zur Boltsgemeinschaft durch die übermächtigen Emfluffe irreligiöfer und überlegener Boltogemeinschaften aufgesogen. Bas Die einzelne gotterfulte Perfonlichteit Großes und Gutes in Die Renfcheit hineingebracht, das wurde von der Daffe wieder in den Stand gezogen, verdorben. Das Schwergewicht der Maffe zieht immer wieder jur Erde, jum Gemeinen herunter und verliert den himmel, das Erhabene aus den Augen.

Da erwedt Gott aufe neue eine große Suhrerperfonlichfeit, einen 5. Mann, der diese unorganifierte Maffe zu einem Bolt formen und ihm ein gottliches Ibeal einpflanzen, es mit Gott neu verbinden und es gu einem Bolte des Eigentums Gottes machen follte. Mofes wird geboren und feine Bestimmung zu etwas Besonderem icon durch feine munderbare

Rettung aus der gewaltsamen Unterdrückung seiner Bollsgenossen angedeutet. Selbst errettet aus der erstickenden Gewalt der Agypter, sollte er seinersseits der Retter seines ganzen Bolles aus dieser brutalen Bergewaltigung werden. Er wird als Prinz am Königshose erzogen und in alle ägyptische Weisheit, Kunst und Politik eingeweiht. Er geht nicht darin auf, eignet sich wohl alle ägyptischen Bildungswittel an, wird aber selbst kein Agypter. Das nationale Bewußtsein erwacht, das Mitleid mit seinen zerschlagenen Bolksgenossen regt sich, er sühlt sich zu ihrem Besreier berusen. In seiner hohen Stellung glaubt er sie schon mit Gewalt besreien zu können. Er thut seinen Mund auf für die Stummen, aber der Zorn, der seinen Arm gegen den brutalen Fronvogt regiert, hat keine Berheißung und sindet nicht einmal Dank bei denen, zu deren Gunsten er sich regte. Er macht Fiasko mit der Usurpierung der Erlöserwürde und muß sliehen.

Da tommt ihm in den geheimnisvollen Bohen und Tiefen des ehrfurchterwedenden Sinaigebirges eine hohere und innerlich anfaffendere Gottesmacht nabe, ale er fie bisher in Agypten fennen gelernt. begegnet ihm der lebendige Gott. Der zwingt ihn in feinen Dienft, und er meiht biesem neuen Gott fein Leben. Gott ift ihm offenbar geworden als der Emige (Jehovah oder Jahre = der Seiende, - eine allerding nicht unbestrittene Deutung), als die über alles Zeitliche und Raumliche erhabene Dacht, welche alleine bas Praditat der Birklichkeit in absoluten Sinne in Anspruch nehmen tann gegenüber allem Berganglichem, nur relativ Wirklichem. Diefer neu entdectte Gott vom Sinai ift nun der felbe, der den Abraham ausermählt und gefegnet, der den Jatob erzogen und ben Joseph geleitet; es ift "ber Gott ber Bater". Der hat bot Schreien des geplagten Boltes gehört (Gott erhörte ihr Behtlagen und gedachte an feinen Bund mit Abraham, Ifaat und Jatob und er fate drein und nahm fich ihrer an, 2. Mof. 2, 24b) und will ihm nun einen Retter fenden, da ja feine Berheifung an Abraham nicht zu nichte werden barf und foll. Denn fein Name, ber Emige ("Ich bin, ber ich bin"), bezeichnet nicht einen blogen Begriff (ens absolutum); vielmehr ift dieft dem Begriffe nach ftarre, tote Unveränderlichkeit voll Inhalt und voll Leben; fie bedeutet feine Treue. Er tann fich in feinen Gefinnungen und Entschließungen jum Beile ber Menscheit nicht andern, nimmt fein Wort nie jurud; mas er einmal jugefagt hat, das halt er gewiß. Abraham und feinem Samen verliehene Segen tann mohl eine Zeitlang ruhen (suspendiert fein), aber nicht verloren geben. Aber das Bolt muß Diefen Segen innerlich erfaffen und fich aneignen lernen und baju bebat es eines Mittlers, der felbft von Gott erfaft und erfullt ift und ber es mit feinem ftarten Gottesbewußtfein mitreißen und tragen tann.

hochbeanlagte und am Königshofe auf die Höhe der damaligen Kultur gehobene Persönlickeit wird in der Einsamkeit der Büste mit dem Geiste des lebendigen Gottes durchdrungen und umgeadelt, auf eine noch weit höhere Geistesstuse reiner Gotteserkenntnis und persönlicher Gemeinschaft mit Gott erhoben. Nicht selbstwillig wie vor 40 Jahren als unterenehmender Bollsbefreier, sondern im Bewußtsein eigner Unwürdigkeit und Unfähigkeit, berufen und gedrängt vom Geiste Gottes, macht er sich nun in höherem Auftrage als gehorsamer Diener des Ewigen an die schwere Aufgabe, das elende Skavenvolk äußerlich und innerlich zu befreien.

Es dauert lange, bis es ihm gelingt, die dumpf in ihrem Un= 6. glud dahinbrutende Menge gur freudigen Anerkennung und Annahme bes neuen Gottesglaubens zu gewinnen, jur Bergenserhebung zu dem lebenbigen Gott empor. Zwar die Ankundigung der Erlofung aus ihrem Elend vernehmen fle fehr gern, aber der erfte Widerftand macht fie gleich befturgt, wenn Bharao tropig ruft: "Wer ift der Berr, des Stimme ich boren muffe und Israel gieben laffen? 3ch weiß nichts von bem Berrn, mill auch Israel nicht ziehen laffen" (2. Dof. 5, 2) und den Frondienst grufam vermehrt. Mit Rittern und Todesichreden lägt es die Offenbarungen der Macht Gottes, die den Trot des Bharao mit allen Mitteln brechen muß, über fich ergeben. Boll Furcht gehorcht es und lägt fich herausführen aus dem fluchbelegten Agpptenlande. Es verfteht noch nichts bon dem hoben Ruf des Gottes, der es als feinen "erftgebornen Sohn" anfieht und als folden erziehen will, herausziehen zunächft aus der Gewalt ber Gottlofen. Berben biefe fich weigern, feinen Gohn gieben gu laffen, auf baf er ihm biene, fo wird Gott ihren erftgebornen Gohn erwürgen (2. Mof. 4, 22). Gewaltsam läßt bas Bolt fich befreien aus bem Frondienft ber Beiden, gewaltsam in ben Dienft des lebendigen Gottes amingen.

Gottes Befehle durch Moses waren allerdings so kategorisch und 7. die Sachlage eine so außerordentliche, Gottes Offenbarung an dem verstwaten Pharao eine so erschütternde, daß auch die furchtsam widerstrebenden Gemilter mitgerissen wurden und sie den göttlichen Borschriften sich fügend, in der großen Erlösungsnacht, ihr Verlangen nach Errettung durch Beskreichen ihrer Thürpfosten mit Blut, und ihr Vertrauen auf Gott durch das schnelle Bereiten ungesäuerten Brotes und des Passahlammes kundzgaben.

Ohne eigentlich zu wissen, was es damit that, "neigte sich das 8. Bolt und bückte sich" (2. Mos. 12, 22); es ergab sich passiv in den Dienst des Gottes, der so allgewaltig und unwiderstehlich über es kam. "Sie gingen hin und thaten, wie der Herr Moses und Aaron geboten

- hatte" (a. a. D. B. 28), um dem über ganz Agypten hereinbrechenden Berderben zu entgehen und voll Angst ob der furchtbaren Drohung, daß des Seele, der gesäuert Brot isset vom ersten Tag bis auf den siebenten, "ausgerottet werden soll von Israel" (a. a. D. B. 13. 15).
- In der That maren es einschneidende Berichte und Rataftrophen, von denen das große Erlösungswert an Israel begleitet mar. eine Beitlang die Menfchen ihre Bege geben und ihre Bosheit erfullen laffen, fo daß die Gottlofen triumphieren und die Frommen mit icheinbarem Recht verhöhnen: "Bo ift nun euer Gott?" Wenn er aber eingreift, fo thut er es auch mit ftarter Sand und ausgerectem Urm, so daß auch der tropigfte und felbstbewußteste Sinn, fei es eines Pharao, fei es eines Napoleon, mit jäher Gewalt ju fpuren betommt: Es ift ein Gott, es giebt eine Dacht, Die auch Die ungeftumfte Erdenmacht fnicken, wie einen Wurm gertreten tann. In dem furchtbaren Drama des Ausjugs aus Agypten, ale bie Rinder Ierael in ihrer Angft forien : "Waren nicht Graber in Agypten, dag du uns mußtest wegführen, bag wir in der Bufte fterben?" (2. Mof. 14, 11), ale fie vor fich den Tod im Meer faben und hinter fich das wilde Schnauben der aguptischen Schlacht= roffe borten und fein Ausweg und feine Rettung durch Menichenhand mehr möglich mar, - da follten fie ertennen, daß es wirklich der lebendige Sott allein und nichts von eigner Rraft ift, was fie errettete. gangen großen Boltes Beil und Dasein mar hier so offenfichtlich wie noch nie auf des lebendigen Gottes Bulfe und rettendes Gingreifen geftellt. Das follte fich ihnen fur alle Zeiten unverlierbar einprägen. "Der Ber wird für euch ftreiten, und ihr werdet ftille fein" (a. a. D. B. 19).
- war auch die Riefengestalt des gewaltigen Gottee-10. mannes, der alfo umbrauft von dem verfolgenden Grimme des über mächtigen Feindes und dem Gemimmer feines feige verzagenden Bolfes: feft fteben tonnte und fein Bolt aufrichten und führen. Ein Belden glanbe, größer ale Abrahams, womit Dofes fich in foldem welt hiftorifden Augenblide unentwegt an den Unfichtbaren hielt; ein Mittle: und Retter, der durch die Rraft feines Glaubens fein ganges, großes Bolt erlöft, indem er im Glauben den lebendigen Gott felbft mit alle: feiner Stärte und herrlichteit erfaßt und jum unwiderftehlichen Bundes genoffen feiner armfeligen wehrlofen Boltsmenge macht. Er glaubt den gangen Bolte vor, und es läßt fich durch die Dacht feines Glaubent heben und ihm nachziehen und durche rote Meer hindurch ju Gott bringen Ift es der lebendige Gott felbft, der fein Bolt trägt auf Adlere Flügelr und ju fich bringt, fo ift es wiederum Mofis Glaube, ber fich und das Bolt diefen gewaltigen göttlichen Fittichen anvertraut, fein Glaube, der

Gott diese unerhörte Machthat unter den Menschen ermöglicht, die selbst in ferne Bölker eine respektvolle Scheu vor dem Bolke, das solchen Gott hat, hineinträgt (30s. 2, 9-11), wie die Rahab in Jericho den Kundsschaftern verrät.

Mofes Glaube hat aber noch größere hinderniffe niederzuzwingen. Selbft der übermältigenofte Beile- und Machterweis Gottes bringt Die Geretteten noch nicht zu einem folden Glauben, der nun auch weitere Anfechtungen bestehen möchte und fonnte. Go fehr Dofes und Dirjam Gott gepriefen als ben alleinigen Belfer ("ber Berr ift meine Starte und Lobgesang und ift mein Beil" 2. Dof. 15, 2), so wenig ein Zweifel übrig bleiben tonnte, dag nur des Berrn "rechte Band die Feinde gerichlagen hat" (a. a. D. B. 6), daß es der bochfte Gott ift, der ihnen als Bundesgenoffe mit feiner Mumacht nabe ift, fo wird ber elende Stlavenfinn in ber Bufte boch gleich wieder verzagt, als die unumgang. Licen Muhfale des Buftenmarfches anheben, Baffer- und Speifemangel und das Entgegentreten ftarter Feinde, - und es fehnt fich in feiner mangen Erbarmlichteit nach den Fleischtöpfen Aguptens gurud. Dofes anußte fie wieder durchglauben, daß ihnen bas bittre Baffer ju Mara Fiff murbe, daß fie Brot und Fleisch vom himmel befamen; daß fie Baffer aus dem Felfen gewannen und dag feine erhobenen Beterhande ihnen den Sieg über Amalet erwirtten. Und felbst mit dem Manna maren fie bald nicht mehr zufrieden und mit ftetig wiederholten Sals-Rarrigteiten qualten fie ihren Retter und Suhrer, fo daß auch der ftarte Mann ju Gott feufgen muß: "Barum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, daß du die Laft diefes gangen Boltes auf mich legft?" (4. Dof. 11, 11); alles erhob fich wider ibn, die Bornehmften und Briefter, folieflich fogar die eignen Gefdwifter Maron und Mirjam, fo bag wirklich "Mofes ein fehr geplagter Menich über alle Menichen auf Erden mar" (4. Mof. 12, 3). "Stehend im Glauben, manuhaft und ftart" trug er die Laft, fab das unerziehbare Gefchlecht fterben in der Bufte, erzog das jungere Befchlecht im Glauben und Behorfam Gottes, führte es bis an den Jordan, ichaute das Land der Berheifung, und einfam, wie er gelebt, ftarb er. Die Einzigartigkeit und Grofartigkeit Diefes Lebens bildet fic noch in der Darftellung feines Sterbens ab: "Gott felbst begrub ihn" (5. Dof. 34, 6), oder wie die alten Rabbiner es weiter ansmalten: "Rur felbigen Stunde tufte ihn der beilige gebenedeiete Gott und nahm ihm feine Seele durch einen Rug. Und Gott weinte."1)

<sup>1)</sup> Siehe die wirklich erhabene Darstellung des Talmud von Moses Tod bei Rabisch, Religionsbuch I. Teil S. 58 f.; Göttingen 1900, Bandenhoeck und Ruprecht.

Moses Glauben ift für uns badurch vorbildich, daß wir den Glauben als ein Sichhalten an das Unsichtbare und den Unsichtbaren, Ewigen verstehen lernen, einen Halt, in dem man auch der Könige Grimm nicht zu fürchten braucht und alle Schätze der Erde gering achten lernt (Hebr. 11, 26 f.). Den größten Künftler aller Zeiten, Michel Angelo, hat dieser Geistestriese zu einer seiner herrlichsten Schöpfungen begeistert; er stellt Moses in seinem heiligen Zorn dar, wie er den Frevel seines Bolkes mit dem goldenen Kalbe erschaut und mit den gespannten Adern und Musteln des linken Arms an sich haltend sich bemeistert, um nicht aufzuspringen, die nichtswürdige Masse zu zerschmettern. — Und einer der innerlichsten evangelischen Theologen, Gottfried Menten in Bremen, hat zu dem Manne des Glaubens als seinem Ideal aufgeschaut und gebetet:

Ich will mich halten wie Moses, als ob ich bich fähe, Den ich nicht sehe. Laß das Gefühl beiner Rähe Tröstend und stärtend die ganze Seele mir füllen Und im Drange der Not die leichtbewegliche stillen!

Mofes Glaubensstufe steht höher als Abrahams, denn er hat durch seinen Glauben nicht nur seine eigne Person und seine Familie, sondern sein ganzes Bolt in die Gemeinschaft mit Gott zu erheben und darin sestzuhalten. Er mußte für solch ein Bolt glauben und ihm vorglauben.

11. Durch welche neue Heilsoffenbarung suchte Gott Jörael von allen heibnischen Böllern zu scheiben und zu seinem Bolte bes Eigentums (zum vorbildlichen Gottesstaate) zu erziehen?

(Ein priefterliches Bolt — was Gott nahe ift, ihm nahen darf — in Gottes Gemeinschaft steht — Gottes Familie — Gottes Haus.)

- 12. Belches find die zehn Grundgebote bes Reichsgesetes (Reichs-Berfasfung)? Bie hat der Herr Jesus dieselben in einen turzen Begriff zusammengesaßt? (Bgl. 5. Mos. 6, 5; 3. Mos. 19, 18, 34.)
- 18. Welche brei Amter (Dienfte, Ginrichtungen) ftiftete Gott im Gefet jur Ausführung bes Gefetes?

Belder Mann hat anfangs biefe brei Amter insgefamt verwaltet?

11. Das Charafteristitum in dem Fortschritt der Gottesoffenbarung und Heilsgeschichte ist also in der Erweiterung der durch Abraham begründeten Gottessamilie zu einem Gottesvolk zu suchen. Moses organisiert den Skavenhausen zu einer Nation, indem er ihm ein nationales Recht, eine nationale Berfassung und vor allem eine nationale Religion vermittelt. Jehovah hat sich als der Gott ihrer Bäter, der Bundes- und Berheißungsgott, der Abraham den großen Segen verliehen, dieser zu Staub zertretenen Menge des Samens Abrahams genaht, hat sie sehen lassen, was er den Agyptern gethan und wie er sie getragen

hat auf Ablers Flügeln und zu ihm gebracht hat. Werben fie nun seiner Stimme gehorchen und seinen Bund halten, so sollen fie sein Eigentum sein vor allen Böllern, so sollen fie ein priesterlich Königreich und ein heiliges Gottesvolt sein (2. Mos. 19).

Alfo jum Bundnis mit Gott felbft wird diefer elende Saufe eingeladen angefichts des furchtbaren Dachterweises an den widerftrebenden Feinden Gottes und des übermältigenden Gnadenerweises an denen, Die er nun einmal auserwählen und jum Gegenftand feiner erhabenen Gute machen will ohne all ihr Berdienst und Burdigfeit, nur um feiner Treue, feiner Zusage an Abraham willen. Nichts hat bas Bolt Gottes baraubringen, nichts von Tugenden, Rraften oder auch nur liebenswürdigen Gigenschaften; ein vertommenes, nur aufs Sinnliche gerichtetes, balsftarriges Bolt mar es. "Nicht ihr habt mich erwählt, fondern ich habe euch ermählt". Gerade an foldem Bolfe wollte Gott feine Göttlichteit, Feine Dacht und Gute erweisen, dag er allein es ift, der es zu etwas anacht. Dag Gott ein foldes Bolt zu feinem Eigentum ermählt bor allen Böltern und ihm Bundesgenoffenschaft anbietet, daß er ein fo gottentfremdetes Bolt ju einem priefterlichen, alfo Gott naben Ronigreiche, eine fo unheilige Gefellicaft zu einem heiligen Bolte erheben will, darin ertennen wir die Gulle und Rraft feiner Gnade. "Berael, bei bir ift nichts ale bein Berberben, aber bei Gott allein ift deine Bulfe" (Bofea 9, 9).

Indem die unter den Menschen begründete Gottesgemeinschaft von der Familie zum Bolke fortschreitet, zeigt es fich besonders deutlich, daß Gottes Bolk und Reich Gottes nicht bloß die auf Gott bezogenen Gemeinschaften bedeuten, vielmehr zunächst die von Gott selbst geschaffenen Ordnungen in der Menscheit, ein von Gott selbst zu einem, zu seinem Bolk gebildeter zuchtloser Hause, ein von Gott selbst mit Recht und Berschung ausgestattetes Reich, ein Gottesreich, in dem Gott thatsächlich alleine waltet, wenn auch natürlich stets durch seine Wertzeuge und Mittler.

Dies im Bolte Israel zuerst organisierte Gottesreich ist in erster 12. Linie religiös und sittlich verfaßt; der Dienst des lebendigen Gottes soll ausschließlich alle seine Einrichtungen bestimmen und zum rechten und gerechten Berhalten gegen den Rächsten anleiten. Es ist ein Staat, dessen Bolitit durchaus durch die Ethit bestimmt wird. Die in den zehn Gesboten dargelegten Normen der Individualethit sind auch für die Socialethit maßgebend. Das Staats, bürgerliche und Strafrecht beruht durchaus auf dem Grundrechte, das Gott an diesem Bolte hat; alle sociale Ordnung wird von dem rechten Berhalten zu Gott abgeleitet. Nur in dem

bestimmungsmäßigen Berhältnis zu Gott hat diefer Staat, diefes Reich seinen Bestand, der erste, echte Gottesstaat auf Erden. — Jesu Zusammensfaffung des heiligen Gotteswillens in dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe weist allerdings darauf hin, daß das wahre Gottesreich sich aller Politit entkleidet und nichts als die Gerechtigkeit des einzelnen ins Auge faßt.

Die Sauptämter und Dienfte diefer Staatsordnung entsprechen 13. völlig dem religiöfen Brincip, durch das fie in ihrem Wefen beftimmt Das prophetische Amt, durch das die Kinder Israel dauernd Gottes lebendige Stimme vernehmen und mit dem Billen Gottes vertraut bleiben follten; das hohepriefterliche Amt, das ihnen den fteten Rugang zu Gott vermitteln und das tonigliche Amt, in bem Gottes Berricherftellung unter dem Bolte jur Ericheinung tommen follte. drei Dienfte bezweden alfo nichts anderes, als das Bewußtfein des heiligen und gnädigen Gottes in dem Bolte lebendig zu erhalten. fo Gott unter bem Bolte und nimmt diefes den Willen des Sochften gur Richtschnur all seines Berhaltens, so bleibt es mohl verfaßt und gut regiert, fo ift auch die wirtfame Beibulfe bes bochften Bundesgenoffen ibm gemifi. Diese Leitung bes israelitischen Bolfstums burch bas Gottesbewuftfein wird junachft durch den einen Gottestnecht Mofes vermittelt. Er ift der Brophet, der Offenbarer Gottes an das Bolt, der Sobepriefter, der Mittler des Bolles mit Gott und der gottgefandte Bergog. der Führer des Boltes im Auftrage und in Bertretung Gottes jum berbeifenen Lande gewesen, der Fürft, der das göttliche Recht ichust und Die Rechtsbrecher beugt ober vernichtet.

### I. Das Lehramt.

- 14. Durch welchen Dienft follte bas Bolt in allem, was jum Reiche Gottes gehört, unterwiesen werden?
  - Ober: welches war das Amt der Erleuchtung (des Lichts der Erkenntnis)? a) Welche Personen wurden (neben Woses) zu diesem Dienst bestellt? (5. Mos. 33, 9. 10; 8. Mos. 10, 8–11. Mal. 2, 7.) Warum erhielt dieser Stamm nachher kein Erbteil an Landbesitz? (4. Mos. 18, 20.)
  - b) Was für Männer hat Gott später zum freien Lehrbienst berufen, wenn die Priester und Leviten das Lehramt vernachlässigten oder wenn das Bolt nicht mehr nach Gottes Gebot fragte? (Jer. 8, 7—11.)
  - c) Wie follte jeder Familienvater diesen Dienst unter feinen Hausgenoffen ausüben? (5. Mof. 4, 9. 10; 6, 20—25.)
- 14. Der Prophet ist das perfonliche Wort Gottes an die Menschen, der Träger der Offenbarung Gottes. Es ift ein Überbleibsel heidnisch-

abergläubischer Borftellungen, wenn die Menfchen bas Bedürfnis, Gottes Rat und Stimme zu vernehmen, nur bei zweifelhaften Enticheidungen und im Blid auf die verborgenen Dinge der Butunft verspuren, also nur Drakel oder "Prophezeiungen" vom Propheten erwarten. Sprachgebrauchs Diefes Bortes "Prophezeiung" hat Der altteftamentliche Brophet nicht in erfter Linie ju "prophezeien", die Butunft vorauszusagen, wie heidnische Wahrsager und Beidendeuter, Mantiter und Augurn, fondern er hat dem Bolte das Wort und ben gegenwärtigen Willen Gottes ju fagen und ju deuten. Dag bei diefem erhabenen Beruf fein Blid auch in die Rutunft schweift und er dem ungehorsamen Bolte die furchtbaren Gottesgerichte ankundigt und die gebeugten Frommen mit dem hoffnungefreudigen Blid auf das meffianifche Beil troftet, das gehort jur feelforgerlichen Bredigt und Wortverfündigung überhaupt, nur freilich bei Den Bropheten mit besonderer göttlicher Bollmacht. Aber feineswegs ift Die messianische Beissagung fur fie die Sauptsache, sondern die Durch= Dringung der Gegenwart mit dem Geifte und Willen des heiligen und Darmherzigen Gottes. Gegenwärtig haben Die Menfchen Bint Beifung Gottes nötig; verfcmaben fie bies in ber Begenwart, fo tann Ehnen alle Rutunfteenthullung und alles Drateln nichts helfen. Gott ift Der Emige, d. h. nicht ber erft in Butunft Gingreifende, sondern ber bie Segenwart aller Zeiten Beherrichende. Die ganze Gegenwart in das Sicht des Rates und Willens Gottes ju ftellen, ift Aufgabe ber Propheten, Damit die Menfchen lernen, gewiffe Tritte zu thun und fich des Segens Sottes erfreuen durfen. Genug, der Prophet lehrt Gott erfennen und Dermittelt dadurch ewiges Leben; er unterrichtet in allen tieferen Fragen Der Lebens und Gottesanschauung, nicht durch Entwideln und Beweisen uit den Mitteln menschlicher Beisheit, sondern durch Beisen, Begweifen Bu dem lebendigen Gott. Der größte Prophet, Johannes der Täufer, Ewollte nichts anders vorstellen, als folch einen Wegweiser zu Chriftus: -. Siehe, das ift Gottes Lamm".

Es sind auserlesene Geister, die sich Gottes Geist ersieht, um a. feine Worte in ihren Mund zu legen. Nicht geistreiche Männer, sondern gelegentlich auch arme Hirten (Amos); vor allem aber Männer des Geistes, die dem Fleische keinen trübenden Einfluß auf ihre Erleuchtung durch Gottes Geist verstatten wollten; Männer des Geistes, die als solche sich der "geistigen Getränke" enthielten, die also auch leiblich sich nüchtern und heilig hielten, "auf daß sie könnten unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist, und daß sie die Kinder Israels alle Rechte lehrten, die der Herr zu ihnen geredet hat durch Moses" (3. Mos. 10, 10 f.); Männer, die es spüren, was die Rähe des heiligen Gottes

bebeutet, der alles Unheilige haffen und von fich ftogen muß, wie es Jefaia fo anschaulich und ergreifend ausspricht (Jef. 6); Manner, Die ihr Leben gang und gar Gott weihen und der Durchdringung feines Beiftes hingeben und fich durch teine verwandtichaftlichen Bande beeinfluffen laffen in dem Beobachten bes Bundes mit Gott, denen der Gottesbund das M und D ihres Dichtens und Trachtens ift - die find es, "die Jatob Gottes Rechte lehren werden und Israel fein Gefet" (5. Dof. 33, 9 f.). So wird er ein Engel, ein Bote des herrn Zebaoth felbft, wie Johannes, der Priefterfohn, der lette Prophet, der Engel, der bor ber Erfceinung bes herrn felbst vorhergefandt wird. Sie, die zuerft Priefter waren, Maron und seine Nachkommen samt dem gangen Levitenstamme, und als folde die erhabenen Dienfte Gottes an dem Bolt erfüllen follten, die auf teine verwandticaftlichen Beziehungen Rudficht und nicht dem Genuf ftarter Betrante fich hingeben follten, fie durften auch tein Land befigen, fein räumlich abgegrenztes Teil unter ihrem Bolte haben, benn Gott felbft will ihr Teil und ihr Erbgut unter ben Rindern Israel sein (4. DRof. 18, 20), so wie es auch ju Abraham hieß: "Ich bin bein Schild und bein fehr großer Lohn".

Bar diefer Lehrdienst junachft an einen bestimmten Stamm und Stand gebunden, fo zeigte fich balb, daß ein offizieller Stand ein foerhabenes, specififch göttliches Unit nicht vor Berberbnis bemahren tounte,\_\_\_\_, wenn er in den Buchstabendienst toter Schriftgelehrfamteit herabsintt. Beremia klagt: Wie mögt ihr boch fagen: "Wir wiffen, was recht ift und haben die Beilige Schrift vor uns! Ift es doch eitel Ligen, mas Die Schriftgelehrten feten. Darum muffen folche Lehrer ju fcanden,erfcredt und gefangen werden: benn mas tonnen fie Gutes lehren, weiter [ fie des Herrn Wort verwerfen?" (Ber. 8, 8-11.) Solche Lehrer, Die um fonoben Gewinnes willen ihr Mmt üben und "geigen allesamt, beibe e tlein und groß, beibe Priefter und Propheten lehren falichen Gottesdienft und tröften mein Bolt in ihrem Unglud, daß fie es gering achten sollen und sagen: Friede, Friede! und ift boch nicht Friede" (a. a. D.) bie muffen zu icanden werden und fallen. Gott erwählt fic an ihrer Stelle besondere, geeignete, reine Bertzeuge, die fich wirklich dem Dienfte-Gottes weihen; an Stelle bes amtlichen (offiziellen) Lehrbienftes tritt ber freie und als folder oft doppelt wirkfame Lehrdienft.

Frei wird der Lehrdienst und bleibt doch die heiligste Pflicht auch ohne eigens dafür angestellte Träger des Amtes. Ist das ganze Bolt ein "priesterliches Königreich", so soll das "allgemeine Priestertum der Gläubigen" in erster Linie darin bestehen, daß Gottes Wort und Zucht von den Eltern an ihren eignen Kindern

gehandhabt wird, daß der Familienvater als heiligfte Aufgabe die Bflicht ertennt, feine Sausgenoffen geiftlich ju verforgen, mit Gottes Wort ju speisen, zu Gott zu weisen und zu ziehen. Und zwar foll diese Unterweisung nicht in der trodenen Borhaltung und Ginpragung ber göttlichen Bebote bestehen, fondern in die heilige Befdichte foll die Jugend eingeführt werden, in die Beschichte ber großen Aftion Gottes mit feinem ausermählten Bolte. Das nachtommende Befchlecht foll als Blieb diefer Befdicte felbft in fie bineingestellt werden, damit fie fie weiterleben und fich durch diefe gewaltigen Gefchehniffe mit ihren Batern am eignen Bergen erfaffen laffen und fpuren, daß der lebendige Gott auch mit ihnen ju thun bekommen und handeln will, wie er heilig und machtvoll mit den Batern gehandelt hat. "Bute dich nur und bemahre beine Seele wohl, daß du nicht vergeffest ber Geschichte, die beine Augen gesehen haben, und daß fie nicht aus beinem Bergen tomme all bein Lebenlang. ollft beinen Rindern und Rindestindern tund thun ben Tag, ba bu bor em herrn deinem Gott ftandeft an dem Berge horeb, da ber herr gu wir fagte: Berfammle mir das Bolt, daß fie meine Borte boren und ernen mich fürchten alle ihr Lebenlang auf Erden und lehren ihre Rinder" 5. Mos. 4, 9 f.). Das ist die praktische Unterweisung der Jugend in er Gottesfurcht, daß fie anschaulich eingeführt wird in die Geschichte, Die Sott mit ben Batern gefchehen ließ, daß fie noch erleben, mas die Bater Don der Begenwart und Führung des lebendigen Gottes erlebt haben. Die Sohne follen das unverlierbar eingeprägt bekommen, wie die Bater Rnechte des Pharao in Agypten waren und wie der herr fie aus Agypten Thrte mit mächtiger Sand und große Reichen und Wunder that vor bren Augen und fie berausleitete und nach Rangan brachte und ihnen Das den Erzvätern gelobte Land gab und wie er zu Diefer herrlichen Babe die Aufgabe beilegte, "zu thun nach allen diefen Rechten, daß wir Den herrn unfern Gott fürchten, auf daß es uns wohl gehe alle unfer Lebetage" (5. Moj. 6, 20-25). Das ganze göttliche Recht und Gefet ift alfo ber Jugend ale Bnabengabe ju zeigen, ale ju ber großen Babe der Erlösung felbst gehörig. Gott verlangt nie, wo er nicht subor felbft gegeben; ja, er fordert nur bas, mas er zubor gegeben. Das Gefet fieht nicht vor der Erlofung aus Gnaden, sondern ift ein Stud diefer Erlofung aus außerer und innerer Rnechtichaft; das Gefet ift die Unterweisung, wie die Menfchen nicht wieder in so jammervolle Unfreiheit und Stlavengefinnung herabfinten mogen, es ift ber wirtliche Begweiser zur Seligkeit, uns gegeben, auf daß es uns wohl gehe alle unfer Lebetage", benn in ber bier gelehrten Gerechtigkeit und göttlichen Befinnung und niemals außer ihr ift die Seligfeit euthalten und gu

sinden. Auf jeden Fall aber ist diese Gotteslehre geknüpft an eine go gewirkte Geschichte, durch die das blöde Menschenauge die Art und d Wesen des heiligen und gnädigen Gottes kennen lernen sollte, indem dieser Geschichte Gott selbst uns an sich bindet und sich durch seine i lösenden Wirkungen und Führungen an unsern Herzen und Gewiss offenbart. Gott selbst lehrt uns durch die Geschichte, und durch d geschichtliche Erlebnis des lebendigen Gottes selbst wird die Geschichteines jeden einzelnen Menschenlebens, das sich so lehren läßt, neu t schrieben und bestimmt sein. Ist die Gotteserkenntnis und Lehre v Gott nicht zur Geschichte, zur Ersahrung des eignen Lebens geworde dann ist sie überhaupt toter Buchstabe geblieben.

### II. Das Briefteramt.

- 15. Durch welchen Dienst sollte das eigentliche Heilswerk Gottes (des Handes) dargestellt werden? oder:
  Durch welches Amt wurde dem Bolke die Gerechtmachung in Gott das "Rleid der Gerechtigkeit" dargereicht?
- 16. Belche Bersonen (aus welchem Geschlecht) waren zu biesem Dienst bestell (Belches waren ihre Gehülfen beim Priesterbienst?) (4. Mos. 3, 5-1
- 17. Welches war die Haupthandlung des priesterlichen Beruses? warur (Wann hat Gott ursprünglich dieses Bild seines Heilswerkes t Menschen gegeben?)
- 18. Durch welches jährliche Opfer war vornehmlich die zufunftige Verföhnu durch das einige Selbstopfer des heilandes vorgebildet? welcher Brief verrichtete dasselbe? (3. Mos. 16, 29—34.)

  Durch welche Opfer wurde der Zugang zu dieser Gnade täglich dargestund dargereicht? wer verrichtete diese Opfer? (4. Mos. 28, 3. 4.)
- 19. Welche seinzelnen Handlungen tamen beim täglichen Opfer vor? welche verrichtete der opfernde Jöraelit? (8. Mos. 1, 3—5.) wel der Priester? (B. 5—9.)
  - bei welcher waren beibe thätig? (5. Mof. 12, (5—7) 18. 19; 1. K 10, 16—18; Pf. 23, 5; Matth. 8, 11.)
- 20. Warum war das Opfer zunächst kein Dienst des Menschen (an Go sondern zunächst und eigentlich ein Dienst Gottes (für die Menschen)?
  (1. Mos. 3, 15: Ich will u. s. w.; 2. Kor. 5, 18. 19; Ich. 14, 9. 1
  Eph. 2, 10; Phil. 2, 12. 13.)
- 21. Wie murbe biefe Bahrheit verbeutlicht und befraftigt:
  - a) burch die Einsetzung eines besonderen Briefterstandes anstatt opfernden Familienväter?
  - b) burch die Einsetzung bes Hohenpriesteramtes mit bem jährlichen L föhnungsopfer — neben dem täglichen Opfer?
  - c) burch die Berrichtungen bes Priefters beim täglichen Opfer nel ben Berrichtungen bes opfernben Jöraeliten?

22. Barum tann überhaupt das heil (die Erleuchtung, Gerechtmachung und Seligteit) nicht des Menschen Werf und Verdienst, sondern nur Gottes Wert und Wohlthat sein? (Bgl. Fr. 26. 27.)

Welche schwere Abirrung und Sande ist durch die verkehrte Auffassung dieser Sache (des Opfers u. s. w.) später im Bolke Jörael aufgekommen? — (Warum hat Israel später den Heiland verkannt und verworfen?) Wie suchte diese Finsternis zu des Apostels Baulus Zeit auch in die driftlichen Gemeinden einzudringen? welche beiden Briefe sind vornehmlich wider diesen Irrtum gerichtet? Warum war die Reformation insbesondere ein Rampf gegen dieselbe Abirrung? Warum ist jest ein evangelischer Christ ebenso wenig gegen diese Irrung gesichert wie einst Israel und die früheren Christen? — warum liegt dieselbe so nabe?

23. Wodurch wurde die Abbildung von dem Heilswerke Gottes — welches in dem priesterlichen Opferdienst gegeben war — noch vervollständigt (verdeutlicht)?

Der Tempel — Gottes Haus — Gott wohnt unter feinem Bolle, bas Bolt wohnt bei feinem Gott.

- 24. Aus welchen zwei Räumen bestand bas Haus Gottes? wodurch waren sie getrennt? wie waren sie bennoch zu einem Ganzen verbunden?
- 25. Die Raume:
  - a) was bebeutet bas Allerheiligste? warum war es buntel?
  - b) was bebeutet das Heilige? Warum war eine Scheibewand (ein Borhang) zwischen beiben Räumen?
- 26. Die Gerate:
  - a) welche sieben Sachen waren im Allerheiligsten was bebeuten sie? (Hebr. 9, 3—5.)

Warum ging bloß der Hohepriester hinein — jährlich einmal? und was bedeuten seine Berrichtungen dabei im Borhof und im Allerheiligsten?

b) welche drei Gerate waren im Seiligen? was ift burch jedes berselben abgebilbet? (Sebr. 9, 2.)

Barum ftand ber Opferaltar vor bem Heiligen (im Borhof)? (wie hangt die Bebeutung ber Scheibewand bamit zusammen?) Belche Bersonen bienten im Heiligen?

Belche boppelte Stellung (Bebeutung) hatten bie Priefter:

- a) bei ihrem Opferdienft im Borbof?
- β) bei ihrem Aufenthalt und Dienft im Beiligen?

Bas bedeutet der Borhof? (warum war er noch vom Heiligen getrennt?)

Warum hatten nicht bloß die Jöraeliten, sondern alle Bölker zu dem Borhos, dem Opferaltar und dem Opfermahl Zutritt? (1. Kön. 8, 41—43; 3. Mos. 22, 18; 4. Mos. 15, 29.)

Warum die Fremblinge nicht jum Reichsmahl (Paffahmahl)? was war bazu erst erforderlich? (2. Mof. 12, 48.)

Opfermahlzeit (5. Mos. 12, 18); benn im Opfereffen bringen sie erst die volle Gemeinschaft am Altar oder die Gemeinschaft mit Gott zur Darstellung — ein Symbol, das seine höhere Bollendung in dem Effen und Trinken beim Abendmahl findet (1. Kor. 10, 16—18). Den Höhepunkt aber sindet der alttestamentliche Gottesdienst in dem großen Berzsöhnungsopfer einmal im Jahr, bei dem der Hohepriester selbst in Thätigkeit trat, der das Blut des Opfers an die Bundeslade in dem dunkeln Allerheiligsten sprengte, auf den Deckel der Bundeslade, den "Gnadenstuhl", den Sig Gottes.

Und doch ift auch Brieflertum und Opfer beim Bolte 3erael 20. etwas von Grund aus anderes als bei allen heidnischen Religionsformen. Der ieraelitifche Gottesbienft beruhte doch auf einer außerordentlichen Beilethat Gottes an dem Bolf. Nicht das Bolt mar feinerfeite ju Got gefommen, sondern Gott mar zu dem Bolfe gefommen und "hat es gummen ihm gebracht"; nicht das Bolf hat etwas Gott gegeben, fondern Gott ham t alles zuvor dem Bolte gegeben. Dies felbe Berhaltnis amifchen Gott un Menfchen bestimmt natürlich auch die wichtigste Darftellung bes Berhalten == 8 zwischen beiden Parteien im Gottesdienft, den Opfergedanten. fonft ift das Opfern das Beben des Menichen an Gott, um die Bunft mt ber Gottheit durch diese Gabe ju gewinnen; bei Ierael umgekehrt ein Dienft Gottes an den Menfchen. Gott bietet feine Gnade einem Bolfe an, das fie nicht fuchte, und Gott ift es, ber bas Opfer feinen Bolle bereitet, die frohliche Opfermablzeit der Gemeinschaft mit den Erzvätern (Matth. 8, 11) und mit Gott felbft ("Du bereiteft vor mit einen Tifch gegen meine Feinde, du falbest mein haupt mit Dl un ichenteft mir voll ein" Bf. 23, 5). Bor allem aber das Berfohnungsfest felbst wird nicht bon den Menschen veranstaltet, fondern von Gotte t Denn Gott ift es wiederum, der die verhängnisvolle Freundicaf des Menschen mit dem Bofen aufhebt und "Feindschaft fest" awischen der alten Schlange und dem Beibessamen und an Stelle Diefer berberblichen Freundschaft feine eigene Gemeinschaft wiederherftellen will. Got= ladet die Menichen gur Berfohnung ein durch feine Botichafter, Die an Chrifti Statt bitten: "Laffet euch verfohnen mit Gott" (2. Ror. 5, 18)-

21. Bon hier aus gewinnt auch die Einsetzung eines besondern Briefterstandes ein anderes Licht. Bon haus aus verspürt der der Gunft der Gottheit bedürftige Mensch den Trieb, sie sich durch Darbringungen und Opfer, durch Gott wohlgefällige Handlungen zu erwerben; schon Kain und Abel opferten, und alle israelitischen Familienväter sollten opfern. Wenn aber durch Moses ein Priesterstand als in Gottes Auftrag eingesett wird, so steht dieser weniger da als Vertreter der Menschen Gott gegen.

über, fondern Gott bietet die Bermittlung feiner Gnade den fündigen Dienichen durch ben bagu von ihm berufenen Briefter bar. Insbesondere erinnert er fie durch das jährliche große Berfohnungsfest baran, daß die aöttliche Gnade und Gunft nicht burch verhaltnismäßig fo winzige Gaben wie die täglichen Opfer, überhaupt burch feine menschlichen Gaben ermirtt werden tann, da boch Gottes Gnade als folche ein fchlechthin freies Befoent ift. Er fest die Feier unter befondere ernften Formen ein, um es ihnen eindrudlich ju machen, daß fie fich nun wieder von oben ber reinigen laffen muffen. Es ift feine Onabengegenwart unter bem Bolte symbolisch dargestellt durch den Gnadenstuhl der Bundeslade im Allerheiligsten, an die durch die Blutbefprengung des Sobenpriefters appelliert wird, die durch die gange Ceremonie des großen Berfohnungs= tages dem Bolte wieder jum Bewußtsein gebracht wird. Bedeutsam ift auch, daß fich der Dienft beim täglichen Opfer teilt zwischen bem Opfernben felbst und dem Briefter. Dit der Darbringung feiner Gabe ift es für den Opfernden nicht gethan; das Opfer wird erft gultig gemacht durch Gottes Gnadengegenwart; nicht bas Opfern bes Bolfes, fondern bie Onade Gottes ftellt die Berföhnung mit dem abgewichenen Bolte immer wieder ber.

Diefe tiefere Anschanung vom Opfer mar gewiß im Bolte Israel 22. nicht immer lebendig. Die heidnischen Borftellungen wirften nicht blog bei dem erften groben Abfall, der Berftellung des "goldenen Ralbes" in dem aus dem agyptischen Bogendienfte junachft nur aukerlich berausgeführten Bolte nach; fondern der Gedante, mit seinem Opfer etwas bei Gott zu erwirten, liegt bem natfirlichen Menichen so tief im Blute, bag es fein Bunder ift, wenn er auch bei den Israeliten nun wieder durchbricht und fich geltend macht und nur vereinzelte Brophetenstimmen mit Nachdrud zeigen, mas mahres, Gott mohlgefälliges Opfer bedeutet. Religionsstifter, Bropheten, Apostel und Reformatoren haben es porquasweise mit biesem Grundirrtum ber natürlichen Gefinnung ju thun, Die nicht verstehen mag, mas es um den beiligen und gnädigen Gott eigentlich ift. Man will wohl des Beiftandes Gottes fich verfichern, da man mit eigner Rraft nicht weit genug reicht, man will wohl für fromm gelten, aber im mefentlichen foll es doch nur eignes Bert und Berdienft fein : eigne Berechtigfeit will bie Geligfeit erwerben. Ginen Beilanb, der Die Gunder gur Buge ruft und die Berechten beiseite läßt, der den Röllner bor dem wertheiligen Pharifaer gerechtfertigt fein läßt vor Bott, ben konnen und wollen die Juden nicht anerkennen und verfteben, ben ichlagen fie ans Rreug. Dag Beiden ohne des Gefetes Berte, allein durch gläubiges Ergreifen ber Gnade Gottes gerecht und felig werben

sollen, erscheint den Judenchristen der Umsturz aller Religion; es war Bauli Lebensaufgabe, diesen Pharisäismus in der ersten Christenheit zu bekämpsen, zumal zur Rettung seiner galatischen Heidenchristengemeinden (Galaterbrief) und gegenüber den Ansprüchen der Werkgerechten in der großen Gemeinde zu Rom (Römerbrief). Dieselbe heidnischzischsische Ansschauung von dem Wert des eignen Thuns Gott gegenüber macht sich auch in der christlichen Kirche des Mittelalters wieder breit, und die Resormation bestand vornehmlich in der Beseitigung dieses verhängnisvollen Selbstetruges. Selbst durch die Resormation ist er noch nicht ausgerottet, denn auch die evangelische Christenheit trankt je und je noch an dem Wahne, man könne und müsse Gottes Wohlgefallen durch irgendwelche Leistungen und Opfer gewinnen, wenn auch schließlich keine andere Leistung als die des Glaubensgehorsams und kein anderes Opfer, als das des Intellekts ("sacrisioio del inteletto!").

Das Beiligtum Ieraels mar die Stiftebutte, 23. fpäter Tempel, die Behaufung und ber Bohnort Gottes unter feinen Bolte. Go geiftige Borftellungen, die von Zeit und Raum ganglich atfeben, wie die der Allgegenwart Gottes, waren ben Boltern be-Altertums noch nicht zugänglich. Jatob wundert fich, daß ber Gommet feiner Bater auch in der Bufte ihm nabe ift und nennt Die Statte Bethel = Gottes Baus; Jehovah mar junachft Die Gottheit bes ehrfurch gebietenden Buftengebirges Sinai; dorthin follte das Bolf ausziehen, urfeinen Gott an beffen Wohnfit ju verehren. Diefer Gott giebt nu mit dem Bolte in dem Allerheiligsten der Stiftshutte. Ale die Bunde lade von den Philistern geraubt wird, da heißt es: "Der Gott der Bebraer ift zu uns gefommen." Der Gedante von dem örtlichen Bohne Gottes unter feinem Bolte mar jedem frommen Isrgeliten fo naturli und felbstverständlich, daß Befus als Zwölfjähriger, fcmerzlich beruhmet durch die Zumutung, fich von dem Tempel zu trennen, ausruft : "Biff-t ihr nicht, daß ich fein muß in dem, das meines Baters ift!" und er durch den Rig, der hier durch feine junge Seele geht, durch die Rollifioder Freude an Gottes Saufe und der Gehorsamspflicht gegen die Elterdie höhere Erkenntnis gewinnt, daß er Gott den Bater überall bei fihabe, wo er nur immer des Batere Billen thut. - Man mag jem Borftellung von dem Gebundensein Gottes an einen bestimmten D= beschränft und anthropomorph (in Menschenähnlichkeit gebilbet) nennen fie ift jedenfalls beffer und richtiger ale die abstratte Berflüchtigung de Gottesgedantens, die Gott folieglich ju einem blogen Begriff, ju einem Gewiß ift Gott auch für ben tiefer schauenden Israelite Idee macht. als Schöpfer und herr himmels und der Erde über die gange Beĺŧ

erhaben, aber die allerhöchfte Erhebung und Bergeistigung der Gottesvorftellung tann das religiöfe Bedurfnis des einzelnen Frommen nicht befriedigen, wenn fie ihm nicht Raum gewährt, fich ber besonderen Rabe Gottes bewußt ju bleiben. Dag Gottes Gegenwart nicht auf einen Ort beschränft und ber mahre Gottesbienft weber an Berusalem, noch an ben heiligen Berg Garizim gebunden sei, daß er vielmehr Geist sei und Die ihn anbeten, ihn im Beifte und in der Bahrheit anbeten muffen, das hat gerade der une gezeigt, in dem Gott "unter une geltete" (Joh. 1, 14), ber die lebendige Behaufung Gottes unter ben Meniden barftellte, auf deffen bestimmte geschichtliche Ericeinung das Wohnen Gottes in der Menfcheit befdrantt ift, der fich alfo felbft ale den Tempel Gottes anfieht und ausgiebt, den man abbrechen wird und ber in brei Tagen wieder aufgebaut werden foll (3oh. 2, 19-21). Es gebort in der That gur Befensbestimmung des Chriftentums, an der Gingigfeit und Ausschlieglichfeit diefes Wohnens Gottes in Chrifto noch viel ernfter festzuhalten, als Die gefetesftrengen Juden an ber Gingigkeit ihres Tempels festhielten. Augerhalb Diefes Tempels durfte fein eigentlicher Gottesbienft ftattfinden, weil fonft bas Bolt in beibnifden Gögendienft ober in felbstermählte Formen der Gottesverehrung verfallen mare: fo ift auch die Berehrung bes einen lebendigen und rein geiftigen Bottes gebunden an diefes eine beftimmte, fichtbare, aber auch volltommene Organ feiner Offenbarung, an Chriftus.

Immer wieder werden Bersuche gemacht, zu einer andern und, wie man meint, höheren Religion neben und außer Christus zu gelangen, die Religion noch mehr zu vergeistigen, indem man sie unabhängig macht von einem Mann, der vor 1900 Jahren einmal gelebt hat — aber in diesem Bunkte erweist sich die Beschränktheit unserer Religion als für ihren Bestand durchaus wesentlich. Niemand kommt zum Bater denn durch Christum — namentlich nicht durch die selbsterwählte Heiligkeit, die sogar bei ernsten evangelischen Christen nur zu sehr im Schwange ist!

Somit ist die Beschränkung des alttestamentlichen Gottesdienstes auf den Tempel mehr als das Kennzeichen einer niederen anthropomorphen Religionsstuse; sie ist das treffende Symbol und die sinnenfällige Bordereitung des wahren vollkommenen Wohnens Gottes unter den Menschen n dem einen Menschen Jesus Christus. Der große Unterschied zwischen der alttestamentlichen und neutestamentlichen Religionsstuse ist nun der, daß Gottes Wohnen dort auf ein von Menschenhänden gemachtes, mit irdischem Material errichtetes Haus beschränkt war, hier aber in einer lebendigen Persönlichteit sich darstellte. Und darauf kommt es an; Gott ist Geist und will geistig wohnen und walten in der menschlichen

Persönlichteit. "Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seib und der Geist Gottes in euch wohnet?" (1. Kor. 3, 16), gilt von den Jüngern Jesu, die an ihm haften wie die Glieder am Haupt und dadurch des Einwohnens Gottes in Christo für sich selbst teilhaftig werden. "Erwähle mein Gemüte zum Tempel deiner Güte." Die Bergeistigung des Gottesgedantens zum Begriff der Algegenwart soll ja nicht den Erfolg haben, daß Gott für unser Denken in ungeheure, überirdische Entsernung entrückt wird, sondern im Gegenteil, daß er jedem einzelnen sehnenden Menschenherzen nahe gebracht wird. Kurzum, der Tempel ist der sinnliche Ausbruck der Gottesgemeinschaft, daß Gott seinem Bolk nahe ist, der Ort der Gnadengegenwart Gottes.

Ergreifend aber ist es, wie sicher und fein schon der Prophet des Alten Bundes das Geheimnis des Wohnens Gottes ersaßt hat, wenn er sagt: Also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, des Namen heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, so zerschlagenen und demütigen Geistes sind, "auf daß ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen" (Jes. 57, 15). Und der andere große Prophet erklärte sehr nachdrücklich, daß mit der äußeren Heilighaltung des Tempels noch nicht das mindeste von wahrer Gottesverehrung geschen sei: "Berlaßt euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und Wesen, daß ihr recht thut einer gegen den andern und den Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt thut und nicht unschuldig Blut vergießet, und so will ich immer und ewiglich bei euch wohnen an diesem Ort" (Jer. 7, 1—2).

In ber gangen Ginrichtung ber Stiftshutte ober bes 4. 25. Dempele prägt fich bie religiofe Bebeutung Diefes örtlichen Beiligtums noch näher aus. Es bestand aus zwei Räumen, dem Beiligen und Allerheiligften und einem großen Borhof. Die Stiftshutte ift bas Relt ber Bufammentunft, bas Belt, wo Gott mit feinem Bolt gufammentommt, die fichtbare Darftellung bes bleibenben perfonlichen Bundes Gottes mit, und feiner Begenwart unter dem auserwählten Bolte, nicht bloß eine auf alten Überlieferungen berubende Gottesverehrung. Aber er thront im dunteln, unzugänglichen Allerheiligften, und das Bolt bleibt völlig außerhalb des Beiligtums; nur der Priefter darf im Beiligen feine Funttionen verrichten und ins Allerheiligfte darf nur der Sobepriefter einmal im Jahre durch den Borhang mit abgewandtem Antlit eintreten. "Gott und Menfc wohnen blog augerlich nebeneinander: ber Menfc ift noch nicht innerlich geeint mit Gott, und Gott hat noch nicht innerlich Wohnung gemacht im Bergen bes Menfchen" (Ringler, Bibl. Altertumer S. 82).

Das Allerheiligste enthält vor allem die Bundeslade mit 26den Insignien des Bundes Gottes mit dem Bolt: den massiv goldenen Deckel der Lade, Sühndeckel (Rapporeth) oder Gnadenstuhl, die Darstellung des Thrones Gottes. Auf ihm die beiden goldnen Cherubim, die Hiter und Bächter der Stätte, da Gott gegenwärtig ist, daß kein Unberusener sich herzumache. (Kinzler, a. a. D. S. 96.)

Die Lade biente junachft jur Aufbemahrung ber beiben Befetestafeln, auf die "das Beugnis", "die Borte des Bundes" gefchrieben maren, ale Zeugnis ober Offenbarung von Gottes Willen, Die eigentliche Bundesurtunde, wodurch Gott fic ale Beraels Gott verpflichtet bas Bolf zu feinem Gigentum angenommen hat; alfo ale Beugnis querft der gebenden Gnade und fodann des fordernden Willens Gottes. An diese Tafeln also knupfen fich des Boltes teuerfte Soffnungen wie feine heiligften Pflichten und fo murben fie ale toftbarfter Schat in ber Lade vermahrt. Außerdem überliefert uns der hebraerbrief, wovon im Alten Testament gar nichts berichtet ift, daß fich in der Lade noch ein goldenes Rruglein mit Manna und dem grunenden Stabe Marons befunden batten als Reliquien des großen Erlöfungswerfes Gottes an dem Bolte, und fodann bas goldene Rauchfag im Allerheiligften gestanden habe (Bebr. 9, 3-5). Durchaus duntel mar das Allerheiligste und murde durch fein Licht erhellt, benn auch bes heiligften Menichen Auge mar unwürdig, diefe Mertmale ber Gnabengegenwart Gottes ju erschauen; tonnte auch diefen Anblid nicht ertragen. Nur der Sobepriefter nabte fich an dem großen Berföhnungstage; aber gerade dann nicht in dem Bompe feiner hobenpriefterlichen Amtstracht, fondern feines Schmudes vollig entfleidet, feinen fundigen Brudern gleichgestellt; er hat amar den Beruf, bas Bolt zu verfohnen, aber feine Berfonlichkeit entspricht Diefem Berufe nicht.

Im Heiligen stand der siebenarmige Leuchter, der Schaubrottisch und der goldene Rauchopferaltar. Jeden Morgen und Abend wird vom Priester ein Rauchopfer gebracht, dessen Duft zum Throne der Inade aufsteigt, ein Sinnbild der Gebete des Boltes. Auf den Tisch wurden die "Brote des Angesichts" (Schaubrote) nämlich vor Gottes Angesicht gelegt. Israel bringt von seinem Brot vor den Herrn, daß es beständig vor seinem Angesicht sei, und bekennt damit, daß der Herr es ist, der ihm das tägliche Brot giebt, bekennt also seine unbedingte Abhängigkeit vom Herrn. Der siebenarmige Leuchter brennt nur bei Racht, ein Symbol des Boltes Gottes selbst, des Trägers des von Gott geschenkten Lichts der Meuschheitserkenntnis in der Finsternis des heidentums. "Bei dir

ift die lebendige Quelle und in beinem Lichte sehen wir das Licht" (Bf. 36, 10).

Der eigentliche Opferaltar mußte im Borhof stehen, schon aus der äußeren Rücklicht, daß die Opfer nicht in einem geschlossenen Raume verbrannt werden konnten; vor allem aber, weil das Bolt, das doch die Opfer zu bringen hatte, keinen Zutritt zum Tempel selbst hatte. Der Zugang des Bolkes zu seinem Gott war noch behindert, nur durch den Priester vermittelt. Die Priester waren nicht die von den Menschen erwählten, sondern von Gott bestellten Bertreter und Mittler des Bolkes. Ihr Dienst im Borhof umfaßte sämtliche Opserverrichtungen, namentlich das Blutsprengen, Beben der Opserstüde, Darbringen und Anzünden des auf dem Altar zu Berbrennenden und nach vollbrachtem täglichen Opser das Sprechen des Segens über das Bolt (3. Mos. 9, 22; 4. Mos. 6, 123—27; vgl. Lut. 1, 21b); im Heiligen das tägliche Räuchern, Aufegung der Schaubrote, Besorgung des Leuchters.

Der Borhof aber, der auch die frommen Israeliten in respektvoller Entsernung von der Gegenwart Gottes hielt, umschloß doch wiederum mit hnen zugleich auch "die Fremdlinge, die aus fernem Lande kommen, um Jehovahs Namens willen, um zu beten vor diesem Hause", damit durch Israel der Segen Abrahams unter die Heiden komme oder wie Salomo bei der Tempelweihe betet: "Du wollest hören im Himmel, im Sitze deiner Wohnung und thun alles, darum der Fremde dich anruft, auf daß alle Bölker auf Erden deinen Namen erkennen, daß sie auch dich sürchten, wie dein Bolk Israel und daß sie inne werden, wie das Haus nach deinem Namen genannt sei" (1. Kön. 8, 41—43). Solche Weitzherzigkeit wird im israelitischen regelmäßigem Gottesbienste den Nichtziuden gegenüber gelibt; nur am Passamahle können diese nicht teilnehmen, weil zu dem Bundesmahl das Bundeszeichen der Beschneidung gehört. (2. Mos. 12, 48).

27. Der ganze Gottesdienst Israels ist, im neutestamentlichen Lichte betrachtet, nur ein Schatten, hat aber als solcher fir uns bleibendes Interesse und Wert, wie der Hebräerbrief so eingehend darlegt, weil wir im Schattenriß die Gestalt eines uns sonst schwer greifbaren Gegenstandes festhalten können. Damit die geistige Art unsers neutestamentlichen Gottesdienstes sich uns nicht zu bloßen Schemen verssüchtige, mögen wir immer wieder mit Aufmerksamseit die sinnlich sasbaren Symbole der Borstuse betrachten, und uns durch die Sinzelheiten sein ausgearbeiteter Kultusordnung an die Bedeutung der bleibenden Formen rechter Gottesverehrung erinnern lassen. — Durch die Sinzichtung der Stiftshiltte bezw. des Tempels in Gottes Auftrag und nach Gottes Anordnungen war ab-

gebildet, daß Gott eine neue Bemeinichaft mit den Menichen, eine Gottesaemeinde berftellen und wieder unter ben Menfchenfindern wohnen will wie ein Bater in seiner Familie. Daß Gott feinerseits ben von ben Menichen mutwillig zerriffenen Schöpfungebund wiederherstellen will, hat er ja icon in vericiebenen Anfagen bewiefen: burch ben Regenbogenbund mit Roah nach den Gerichtswettern der Sintflut und durch den Befoneidungsbund mit Abraham. Beidemale mar es aber nur ein außeres Beiden bes Bundes, eine vergangliche Lichterscheinung am himmel und ein bleibendes Dal am Leibe bes Menfchen. Er felbft bleibt in feiner Im Tempel lägt er fich wirklich ju ben fündigen unnabbaren Bobe. Menichen herab, erneuert bas Paradies, die Stätte ber Bufammen= funft und ermablt fich ein Bolf ju feiner Gemeinde, ju feinem Reich. beffen Mittelpunkt eben die Gotteswohnung des Tempels ift. Aber die Bereinigung amifchen Gottheit und Menfcheit ift noch nicht volltommen; noch muffen die Menfchen in mubfamen Reifen hinaufziehen zur beiligen Stätte nach Berufalem; noch tonnen fie nicht felbst bor Gott hintreten, fondern muffen im Borhof ihr Opfer barbringen und des göttlichen Segens durch den Briefter harren. Und felbst ihr Bertreter, Der Briefter barf nur im Beiligen vor bem Allerheiligsten fungieren und ift von bem Gnadenthron felbft wieder getrennt burch die Scheidemand bes Borhangs. Mur einmal im Jahr ging allein ber Bobepriefter jum Gnabenftuhl ein, "nicht ohne Blut, bas er opferte für feine und bes Bolles Bergeben" (Bebr. 9, 7); also ber Weg zu Gott ift noch nicht wirklich eröffnet; Die Menfchen find Gott noch nicht nabe, noch nicht Briefter ober Rinder, daß fie Gottes Angeficht icauen tonnen. Den Bugang ju Gott fonnen die Menfchen überhaupt nicht gewinnen "durch der Bode ober Ralber Blut"; die trennende Scheidemand wird vielmehr niedergeriffen durch eine fehllofe Berfonlichteit, Die mit Dahingabe ihres gangen reinen Lebens Breiche legt und die Bahn bricht durch die Mauer des Duntels, Selbstgerechtigfeit, ber Lieblosigfeit, ber Berblendung, des Migtrauene, Die fie von Gott bis dahin getrennt. Das ift Chriftus, Der Sobepriefter ber gufunftigen Guter, ber burch fein eigen Blut einmal in bas Beilige ein= gegangen ift und hat eine ewige Erlöfung erfunden (Bebr. 9, 11 f.). Das ift die Erlöfung und Berföhnung, die Gott felbst durch Chriftus icafft, indem er in dem beiligen Menschenleben Jesu Chrifti wohnt und bem Menfchen nahe tommt, fo daß diefer felbft an die Stelle des Allerheiligften tritt und mit Bollenbung feines Lebensopfers den Borhang bes Tempels gerreift, fo dag nun die Trennung aufgehoben ift und in feinem Leben und Sterben ber Ort ber Busammentunft, ber völligen Bereinigung von Gott und Menfchen thatfachlich gegeben ift. Chriftus opfert fich

Gott, weiht fein ganges reiches, reines Leben dem Bater "ohne allen Fehl" und ift dadurch imftande, ben ihm Anhaftenden bas Gewiffen ju reinigen von den toten Werken, auch ihrerfeits ju dienen dem lebendigen Gott. Damit ift aller Opferdienft und Ceremonienübung ein für allemal aufgehoben und eine Erneuerung beefelben in irgendwelcher Bertheiligfeit der römischen oder evangelischen Rirche (3. B. Abendmahlegang ale firch liche Pflicht, ale "opus operatum"!) ift die Leugnung der Bollgenugsamkeit bes Opfere Chrifti. Diefer giebt uns durch fein Opfer jugleich alles, mas jum göttlichen Bandel und Leben bient. fcauen wir Gott, durch ihn werden wir Geheiligte, Gottnabe (Bebr. 9, 13. 14). So wie nun aber der gange Tempel und Tempeldienst eine Einrichtung nicht für einzelne, sondern für die Befamtheit der Boltsgemeinden mar, ja wie er durch feine Ginzigfeit eben diefe Bolfsgemeinde ale folde ftraff umichlog und ausammenhielt - Die großen Fefte in Berufalem ftellten nicht nur eine Busammentunft der Frommen mit Gott, fondem auch ein Zusammentommen (Rondozvous) des ganzen Boltes felbst bar ebenso ift Chriftus nicht nur der Ort der Bereinigung der Menschen mit Gott, fondern eben dadurch auch ber Mittel- und Brennpuntt ihrer Be meinschaft untereinander; er ichafft Blaube, hoffnung und Liebe in ber Gemeinde seiner Gläubigen, daß fie "untereinander ihrer felbft mahrnehmen mit Reigen gur Liebe und guten Berten und nicht verlaffen ihre Berfammlung" (hebr. 10, 21-25). In der durch Chrifti Selbstopfer be grundeten mahren Gottesgemeinde besteht und gedeiht das Gemeinschaftsleben mit Gott und untereinander burch die tiefere geiftige Erfüllung ber im altteftamentlichen Rultus bes "Beiligen" vorgebildeten brei Stude, durch die Erleuchtung aus dem Lichte von Gottes Wort; durch das gottgeweihte Brot (= Schaubrote) d. h. die Wiederdarbringung und Weihung alles von Gott empfangenen Lebensunterhalts und aller Lebensfraft an ben Geber; durch das Gebet, das ftete Rommunicieren, Bertehren mit Gott. - Die Beitherzigkeit des israelitifchen Gottesbienftes hinwiederum, die auch die gottsuchenden Fremdlinge umfafte, deutete erft recht auf die Erfullung in dem Beiland ber Belt, der feine Boten in alle Welt aussendet, um alle Bolter ju feinen Jungern ju machen, alle mit Gott ju verfohnen. Wie fodann die Beschneibung ben Butritt ju bem Bundesmahl des Paffahfestes eröffnete, so eröffnet die Taufe den Bugang zur vollen Gottesgemeinschaft, insbesondere auch zum beiligen Abendmahl, das feine lette Erfallung in dem "Abendmahl des Lammes" in der Bollendung des Gottesreichs findet.

28. Noch einmal ift aber als Hauptgedanke des mosaischen Gottesdienstes zu betonen, daß in jeder Beziehung es nicht ein frommes Bolk ist, das in frommen Bebräuchen feinen Gott fucht, fondern ein treuer und frommer Gott fuct um feiner Berbeikung an Abraham willen fein unfrommes und treuloses Bolt. Durch alle Diese gottesbienftlichen Ubungen und Berpflichtungen will er es erziehen jur Frommigfeit, ju fich gieben, erziehen auf Chriftus bin. Es liegt bier ber ftrifte Gegenfat ju aller beibnifden Religion vor, in der die Menfchen fich Götter formen nach ihrem Bilde; bei Israel formt fich Gott ein verkommenes Bolt durch die Rucht eines finnreich ausgestalteten Rultus nach feinem Bilbe. Er ift's, ber alles Bute icafft; auch ben Bug nach oben, die Sehnsucht nach ihm, bem lebendigen Gott, pflanzt und pflegt er. Er wirft das Beil ebenfo in dem Menfchen, wie für ihn. Das wird jum unverlierbaren Grund= gedanten der Offenbarungsreligion, wie Baulus ihn andeutet in der Baradorie: Gott ift es, der Wollen und Bollbringen in uns wirket; darum follen wir unfere Geligfeit mit Furcht und Bittern fcaffen (Bhil. 2, 12 f.); und: Bir find Gottes Bert, gefcaffen in Chrifto ju guten Berten; alfo haben wir nicht unfer Bert vor Gott ju bringen, auch der Glaube ift nicht aus uns, Gottes Gabe ift es; wir haben uns in teiner Beziehung zu ruhmen (Eph. 2, 8-10).

Es ist also das pharisäische Migverständnis und eine schlimme Ver= 29. Tehrung des eigentlichen Opfer- und Bersöhnungsgedankens, wenn man das Gesey, also hier gerade das Kultus- und Ceremonialgesetz zur Grund- lage einer Buchstabengerechtigkeit und toten Berkheiligkeit machte. Im Gegenteil, recht verstanden und "erfüllt" ist es durch Christi Berk, der größten Gabe Gottes, die nun vollends jede Eigengerechtigkeit und Menschenverdienst Gott gegenüber ausschließt. Denn Christus hat auch den alttestamentlichen Kultus in seinem Grundgedanken nicht "aufgelöst", sondern "erfüllt". Gesetz und Evangelium sind nur in der pharisäischen Berkehrung des Gesetzes ausschließende Gegensätze, wie Paulus so start hervorhebt; aber derselbe Paulus, der die Gesetzesgerechtigkeit so scharf wie möglich bekämpst, verwahrt sich nachdrücklichst wider den Borwurf, daß er das Gesetz aussehen wolle durch den Glauben; im Gegenteil, "sondern wir richten das Gesetz ausse" (Röm. 3, 26—31).

Schon in dem täglichen Opfer felbst, das der fromme Jude bringen mußte, lag ja das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit, der Unfähigkeit aus eigner Kraft und Berdienst zu Gott zu gelangen; der Opferdienst will doch im Grunde nichts anders, als das bußfertige Berlangen nach der Bergebung der Sünden durch die Gnade Gottes ausdrücken, enthält also die Grundlage der neutestamentlichen evangelischen Ordnung des Bershältnisses zwischen Gott und Menschen; die um ihre Sünden Leidtragenden sollen getröstet werden, nicht die Selbstgerechten (Matth. 5, 4). Die

Bollendung und Erfüllung dieses täglichen Opfers im Neuen Bunde ift dann die gläubige hingabe von Leib und Leben "zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer, welches sei unser vernünftiger Gottesdienst" (Röm. 12, 1), also die Darbringung und Beihung alles Eignen für Gott im aufrichtigen hunger und Durft nach der Gerechtigteit (Matth. 5, 6).

Hat der fromme Israelit im Opfer Bersöhnung und Gemeinschaft mit Gott gefunden, so wird der gläubige Christ durch Anteilnahme an dem Selbstopfer Christi im heiligen Mahle der seligen Gemeinschaft mit Gott in besonderer Weise teilhaftig (1. Kor. 10, 14); im Gewissen gereinigt, reines Herzens, darf er Gott nahen, Gott schauen (Matth. 5, 8).

### III. Das Rönigsamt.

- 30. Durch welches Amt follte das ganze Bolt unter ein haupt verfast und bie Reichsordnung im gesamten Staatsleben durchgeführt werben?
  - a) Welcher Mann ist zuerst Haupt und Führer bes Boltes gewesen (ohne ben Königstitel)? Unter welchem Führer erst gelangte Israel ins verheißene Land bes Erbes? Was bedeutet der Name "Josua"?
  - b) Durch welchen König wurden alle Feinde umber überwunden, daß Järael auch fortan in Ruhe und Frieden wohnen tonnte? Welches Wert durfte aber erst sein Nachfolger Salomo ausführen? Was bedeutet der Name "Salomo"?
  - c) Inwiesern ist durch Moses (mit Josua) und durch David (mit Salomo) das königliche Amt Christi abgebildet? Was ist dadurch angedeutet, daß das Werk Mosis erst durch Josua, und das Werk Davids erst durch Salomo vollendet werden konnte?
- 31. Durch wen soll das Reichsgesetz mit seinen Amtern wahrhaftig ausgesührt (erfüllt) werden? (Matth. 5, 17. 18; Hebr. Kap. 8; Eph. 2, 13—22 Hebr. 3, 1—6; 4, 8—16; Hef. 34, 23. 24.)
- 30. So wie Gott selbst durch Propheten und Priefter sich dem Bolle offenbart und es lehrt ("sie werden alle von Gott gelehrt sein"): so wie er durch das priesterliche Amt oder den Opfer- und Tempeldienst als Bersöhner sich dem Bolke naht und es zu sich zieht, so ist Gott auch der alleinige König. Israel soll Gottes Eigentum sein vor allen Bölkern; mit der Befreiung aus Agupten ist die Gottesherrschaft (Theokratie) in dem auserwählten Bolke aufgerichtet. Diese Erlösung wird Gott geradezu als seine königliche Berpflichtung dem Bolke gegenüber vorgehalten: "Gedenke an deine Gemeinde, die du von alters her erworben, und dir zum Erbteil erlöset hast" (Bj. 74, 2). Ohne weiteres redet der fromme Sänger und in ihm das ganze Bolk, das seine Lieder singt, Gott als

seinen König an (Bs. 44, 5; 68, 25; 89, 19; 74, 12; 10, 16). Er leitet und weidet sein Bolk landesväterlich wie ein hirte; er ist geradezu der hirte Ibraels (Bs. 80, 2; 79, 13); er schafft ihm Recht und zeigt ihm seine Sitten und Rechte (Bs. 147, 19); er ist der In-haber aller Staats- und Richtergewalt; "der herr ist unser Richter, der herr ist unser Meister, der herr ist unser Meister, der herr ist unser Meister, der herr ist unser (Jes. 33, 22). Demgemäß soll das Bolk sur Gott ein priesterliches (Gott nahes) Königreich und ein heiliges (Gott geweihtes) Bolk sein.

Das Bolt Israel ift geeint und verfaßt und jur Nation erhoben a. auf religiöfer Grundlage, auf dem Grunde, daß Gott ihr Ginheitspunkt und Oberhaupt, Monarch fei. Go wenig aber Gottes Gelbstmitteilung (Offenbarung) an das Bolt den menichlichen Mittler (Briefter und Bropheten) ausschließt, fo wenig fein Berföhnungswert den menschlichen Mittler, den Sohenpriefter beseitigt, fo wenig ift auch bei Gottes alleiniger Ronige= berricaft der menfcliche Bertreter für entbehrlich ertlart. Es ift ein Migverftandnis des Begriffs Theofratie, ale ftande fie ale eine bestimmte Staatsordnung neben der Monarcie oder Republif, neben Autofratie. Das von einem Menichen gehandhabte Aristofratie und Demofratie. Ronigtum wird gerade von den Propheten in hochften Ehren gehalten (val. Rlagel. Ber. 4, 20). Bollends bedeutet die Theofratie tein Briefterregiment, feine hierarchie. "Die Theofratie ift vielmehr ein Bechselverhältnis Gottes und der Meniden, das über alle veränderlichen menichlichen Berfassungeformen erhaben ift und in feinem Wefen gar nicht von denselben berührt wird" (Ringler, a. a. D. S. 496). Menschen, geheiligte Bottesmanner find die Trager Diefer Idee, Diefer geiftigen Gottesherricaft. Mofes, der Anecht Gottes, mar ber Mittler Gottes, bas fichtbare Saupt und der Bergog des Bolles. Seiner imponierenden Autorität beugt fich das Bolt, wenn auch widerwillig; Mofes war gefürchtet, nicht geliebt. Dak er aber fein Amt lediglich in Gottes Auftrag ausübt, zeigt fich bei jeder einzelnen richterlichen und regimentlichen Sandlung, nicht zum wenigsten and darin, daß er felbft das Bolt nicht bis jum Biele führen barf, fondern das Scepter folieflich in Josuas Bande legen muß. Behofduah = "Jehovah rettet", der Retter, Beiland (= Befus) wird begnadet, das Bolt ine verheißene Land des Erbes zu führen und es ihm au erobern.

Die volle gludliche Königsherrschaft im Namen Gottes übt David b. aus, unter bessen erfolgreicher Führung Israel endlich vor seinen heidnischen Drängern (Philistern, Midianitern, Syrern u. s. w.) Ruhe gewann; aber erst der Friedenstönig Salomo durfte Gott den von David schon geplanten Tempel bauen. Moses und David also, so hoch sie stehen.

follen doch im Bolte nicht überschätzt werden, als seien sie die endgültigen. Retter (Messas); daß beide ihren Beruf nicht voll durchführen können, weist auf den einstigen großen Bollender hin, durch den alle Ansätze zuweist auf den einstigen großen Bollender hin, durch den alle Ansätze zuweist auf den Bersuche und Ansprüche "erfüllt" werden, der alleinerst "Leben und volles Genüge" geben kann (Joh. 10, 11). Christuserhebt das königliche Amt Moss (mit Josua) und Davids (mit Salomozur Bollendung; er ist der Richter, der Recht schafft, der Herzog unster Seligkeit, der uns ins Land der Berheißung, ins Baterhaus bringt, der Bölkerhirt, der als sanstmütiger König die Welt für sein Reich erobereit und unter seine Friedensherrschaft bringt, der Gott den Tempel der Gottesvolkes baut, der nicht mehr versallen soll.

- So ericheint Chriftus in allen Studen als Bollender des Alte m Bundes, ale Erfüller des Gefetes (Matth. 5, 17); auf ihn bin bat de Gefet das Bolt Israel erzogen (Gal. 3, 24 "Buchtmeister auf Chriftus"); auf ihn fpist es fich von allen Buntten ber gu. Er bringt den tiefen Sinn des Gefetes ale heilige Gottesordnung erft jur Geltung, er rei Bt feine trennende Schrante, durch die die Beiden fern gehalten maren vorn Gotte Breiche, nieder (Eph. 2, 14 f.) und wird "unser Friede". Bei aller Erhabenheit und Gottesnähe mar Mofes, ber Gefetgeber, doch nur ein Rnecht in Gottes Bause; Chriftus aber ift ein Sohn über fein Baus (Sebr. 3, 1-6). Josua hat das Gottesvoll nicht mahrhaft "zur Ruche gebracht", sondern Christus, unser einiger Dobepriefter, der uns Freudigteit verleiht, jum Gnadenstuhl hinzutreten (Bebr. 4, 8-16); David, Der ehemalige Birte und nachmaliger Fuhrer des Bolfes, weift über fich bina 118 auf den "einigen hirten", den großen Davidssohn. "Der wird fie meiben . und foll ihr Birte fein, aber mein Rnecht David foll der Fürft un ter ihnen fein" (Bef. 34, 23 f.).
- 31. Durch Christus also erst ist das ganze sinnvolle Reichsgesetz Israels mit seinen Amtern wahrhaftig ausgeführt und erfüllt. Christus ist Der wahre Gesetzeber und Prophet (Berkunder des Gotteswillens); Christus der einige Hohepriester; Christus der wahre König. Alles und in allem Christus; der ist auch Brenn- und Zielpunkt des Alten Testaments.
  - C. Die Wirkung der Heilsthat Gottes in den Menschen (je nach ihrem Verhalten zu denselben).
  - 32. Warum find nicht alle in das Land bes Erbes getommen, die boch im Glauben aus Agypten ausgegangen waren?
  - 33. Belde Manner aus ben Rundschaftern hatten Gott burch Bertrauen geehrt und haben barum bie Berbeigung erlangt?

- 34. Bie lange nach dem Auszuge aus Agypten hat Israels Reich als ein unabhängiger Staat bestanden? Bie lange nach Salomo?
- 35. Wie hat Israels Geschichte bewiesen, baß burchs Geset allein bas Reich Gottes im fündigen Menschengeschlechte nicht ausgeführt werden tann?
- 36. Wie offenbarte fich ber innere Berfall zuerft auch im außern Berfallen?
- 37. Wie (und warum) hat Gott beide Reiche zuletzt untergehen lassen? Durch welche Bropheten hatte Gott vorher (in Juda und in Israel) warnen, strasen — und die Gottesfürchtigen trösten lassen?
- 38. Belchen fremben Böltern ist Israel seitbem nacheinander unterthänig gewesen?
- 39. Beldger Brophet hat von diesen vier Beltreichen geweissagt? unter welchem Bilbe?
  - Bas verfündigte er von dem zufünftigen Königreich Gottes? (Dan. 2, 44.)
- 40. Bas haben die anderen Propheten von Moses bis Maleachi von dem verheißenen Messias (Christus) geweissagt:
  - a) von feiner Person (nach ber himmlischen ober irbischen Herfunft)?
  - b) von seinem Werke (in Arbeit und Leiben) allgemein ober nach seinen brei Amtern?
  - c) von ber Frucht bes Bertes (Gerftellung einer heiligen und feligen Gottesgemeinbe)?
- 41. Belcher auffällige Unterschied zeigte sich in Jöraels Berhalten zum Geset, (und zu den heiben) nach ber Gefangenschaft im Vergleich mit ber früheren Zeit?

  Bodurch war dieser Eifer geweckt worden?
- 42. Belde neue Ginrichtung jur Unterweisung und Forfcung im Gefes tamen feitbem auf?
- 43. Wie bewährte und ftartte sich bieser Eiser noch burch tapfere Kampfe für bie Bewahrung bes Gesetzes?
- 44. In welchen fündlichen Irrwahn geriet nach und nach gerade biefer Gifer für Gefet und Gottesbienft? (Matth. 5, 20).
- 45. Boburch offenbarte sich bagegen ber rechte Israelit von ungefälsch tem Glauben? warum gerade in der Gebuld ber Hoffnung? (1. Mos. 49, 18.)

Ich habe euch auf Ablers Flügeln getragen und habe tuch zu mir gebracht, so wird die Bundesschließung Gottes mit dem Bolke Israel eingeleitet. Gottes Gnadenabsicht mit dem auserwählten Bolke war, den armseligen Sklavenhausen zu befreien und zu erlösen, ihn zu einem Bolkstum zu machen durch Recht und Gesetz und Berfassung religiöser und bürgerlicher Art, ihm das Land, das er Abraham seierlich geschworen hatte, zu verleihen, ihm eine Heimat zur selbständigen äußeren und inneren Entwicklung zu verschaffen, so daß eine eigentliche Geschichte israelitischen Bolke nun anhebt, die eben darin besteht, daß Gott mit diesem Bolke handelt — die in der Aktion — Zucht — Gottes war Derpseld, Die Bellslehre.

biesem Bolfe und in der Reaktion des Bolkes gegenüber bieser götlichen Beeinflussung und Bucht besteht. Das eine große Problem diese-Geschichte ist dies, ob das Bolk sich "qu Gott bringen" läßt oder nich

- Berausgebracht aus dem Lande der Rnechtschaft und hinzugebracht -32. 33. ben Berg und die Behausung Gottes am Sinai war es ja allerdin g burch Mofes, und der Bund mit Gott mar auch geschloffen; d. h. auf Gottes Borhaltung: "Berdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten", hatte bas Bolf mit einem feierlichen "Ja" geantwortet. Aber nun beginnt auch mit bem "goldenen Ralbe" fofort bas Widerstreben der "halestarrigen" Menge, dies blinde, beillofe Widerstreben ber unaustilgbar irbifden Gefinnung, bas bie israelitifche Gefcichte ju einem fo traurigen Rampfe zwischen der Beiligfeit Gottes und der Unheiligkeit der Menichen macht, einer beständigen Aufeinanderfolge von Abfall, Strafgerichten, Befehrung, Abfall u. f. w. Gleich in der Bufte zeigte fich biefe Stlavengefinnung, Die nach den Fleischtöpfen ber Rnechtfcaft fich gurudfehnte, die mindeften Strapagen des Freiheitszuges nicht auf fich nehmen wollte und fich fo ganglich unfähig zeigte, ben Beruf Gottes zu einer eigenen Nationalität zu verwirklichen, auch ichon beswegen, weil es gar nicht imftande mar, fampfend mit maffenfähigen Feinden gu ringen, geschweige fich bas Land ber Berheifung felbst zu erobern. gange alte Befdlecht muß ju Grunde geben in der Bufte, und bier in den Entbehrungen des Buftenlebens, in dem fteten Rampf mit Feinden, in der ernften Bucht durch eine fo überlegene Autorität wie die des Dofes erwuchs ein neues Befdlecht voll Rampfesmut und Freiheitsftreben beran, das auch den schweren Rrieg um das gelobte Land aufnehmen wollte und tonnte. Erft biefes in der Bufte und Freiheit groß gewordene Befdlecht taugte zu ber ihm von Gott zugewiesenen Berricherstellung und nur zwei Führer, Die icon den Auszug aus Agupten mitgemacht, durften Die Eroberung Ranaans leiten, Josua und Raleb, die beiden, die bei ber erften Austundicaftung bes Landes nicht wie die anderen Rundichafter feige jurudgewichen maren, fondern mannhaft und gottvertrauend erflart, fie murden bas Land icon einnehmen konnen. Gie haben Gott geehrt und darum auch die Berheißung erlangt, mahrend die anderen auf ihre eigene Dhumacht und die Ubermacht der "Riefen" in Ranaan blickten und an der Moglichkeit des Sieges verzagten. Jofua, ber Retter, macht bas Bolf jum Befiger bes gelobten Landes und Inhaber feines Erbes und bringt es jur Rube.
  - 34. Doch die Ruhe war nur eine vorläufige, ein Anfatz, ein erstes Unterpfand der volldommenen Gottesruhe. Das Bolt mußte noch durch große Kämpfe und schwere Katastrophen, die mit der völligen Zertrümmerung

seiner politischen Unabhängigkeit endeten. "Israel ift nach der Reihe mit jedem führenden Bolte der Geschichte in Kollision gekommen und jedesmal nur durch göttliche Dazwischenkunft, nie durch sich selbst gerettet worden, nußte aber auch immer wieder inne werden, daß diese Errettung zwar eine neue Aussicht auf die Erlösung szukunft gab, nicht aber die Erlösung selbst war" (Cremer).

Bunachft ift auch nach Josua an der Eroberung und Behauptung bes verheißenen Landes noch fehr viel zu thun. "Bon Ginigfeit des Bolles ift feine Rede. Jeder Stamm erobert fein Gebiet fur fich, Die Ranaanäer aber bleiben im Befit der Städte. So tommen bie in ber Mindergahl ftebenden Beraeliten in Gefahr, in nationaler und religiofer Sinfict von den unterworfenen oder gurudgedrängten Ranaanaern überwunden und aufgesogen ju werden" (Röftlin). Diese werden ihnen "jum Strid und ihre Götter jum Ret" (Richt. 2, 3). Zwar fcwingen fic Die Belben, die Diesen heiligen Rampf gegen Die Ranaanaer mit fteigendem Erfolg führen, jum Stammesfürstentum empor ("Richter" = Dberhaupt, Fürft), aber zu einem wirklichen Staat faßt fich Israels Reich Doch erft unter den von Samuel gesalbten erften Königen Saul und David gusammen. Das war ums Jahr 1100 v. Chr., David 1055-1015, etwa 400 Jahre nach dem Auszug aus Agypten. Ginig besteht dies neue Königreich nur unter Saul, David und Salomo. Nach der Trennung 925 erhalt fich das nördliche (Behnftamme-) Reich unabhangig bis gur Berftorung durch Salmanaffar von Affgrien 721, das Reich Juda bis gur Berftorung Berufaleme durch Debutadnegar von Babylonien 588.

Durch David erft "wird Ierael ein machtiges ftartes Bolt, famtlichen 35. 36. Nachbarvöltern zwifchen Guphrat und Sinaimufte überlegen. Es erhalt durch ihn einen geficherten Rechtsftand, wo jeder "ruhig wohnt unter feinem Beinftod und unter feinem Feigenbaum". "Salomoe Regierung gilt aber für bie glangenofte Beit ber altisraelitifden Gefchichte. Er wird gepriesen als der Friedensfürst (Salomo = Friedrich), der die Fruchte der Rampfe feines Baters muhelos erntet, der das große Wert des Jahvetempele herrlich vollführt, Berufalem gur großen reichen Stadt macht, fein Bolt durch einen erfolgreichen Welthandel ju der Bohe blubenden Bohlftandes emporhebt und deffen Berfon vor der Welt wie ein Bunder bafteht" (Röftlin G. 34). — Aber auch bei bem glanzenden Aufschwung bes Reiches Israel fehlt neben dem Licht nicht ber finftere Schatten. Die Personen der brei Berricher maren nichts weniger als einwandfrei. Bumat Salomos Sofhaltung, fein ungeheurer Sarem mit 1000 Beibern, fein ftebendes Beer mit aguptischen Roffen, feine vielen Bauten von Balaften, Lufthäusern Festungen, fein Beamtenbeer brudten bas Bolt mit unertraglichen Laften. Großes Argernis bei den Beften gab er durch die Seiligtumer der fremden Gottheiten, die er feinen ausländischen Frauen bauen ließ" (a. a. D. S. 35). Go rig das Berderben im Bolt wieder ein. Gerade der, ber die Wohnung Gottes unter ben Menfchen fo berrlich errichtet, leitet auch wieder die Trennung des Bolfes von Gott ein. Spaltung des Boltes felbft, der Berfall des Reichs ift bann nur eine notwendige Folge, eine Rundgebung des innern Berfalls. Die durch die drei Ronige auf den Bobepuntt geführte Gefchichte des Bolles Ismal beweist eben, daß die äußeren Stiftungen und Beranftaltungen, selbst menn fie von Gott verordnet find, - daß aller regelrechte Gottesbienft, ja bas gange Befet, das burgerliche, Ceremonial- und Sittengefet, für fich allein Das Reich Gottes im fundigen Menfchengefclecht nicht durchführen und ficher ftellen tonnen. Es bedarf einer erneuernden Rraft, eines belebenden Beifteselements von oben, und die fehlt dem Bolte Israel; nach ber fehnen fich die Befferen unter Führung der Bropheten.

37.-39. Der Prophetismus erhebt fich nun in den Zeiten des folimmfien Berberbens. Elias gewaltige Geftalt tritt ben entfetlichen Freveln eines Ahab (918) und einer Ifebel mannhaft und wirkfam entgegen, er unternimmt den furchtbaren Rampf mit dem gesamten Baalsprophetentum, dem bas nördliche Reich verfallen mar. In grauenvollem Buten werden unter Elifa Jahves Strafgerichte durch die Blutmanner Safael und Jehn voll-In schweren Burgerfriegen gerfleischt fich das Behnstämmereich Berobeam II. (825) führt wohl noch eine Glanzzeit herbei. Da felbst. tritt bei einem Berbstfeste zu Bethel ein folichter Landmann aus Theloa in Juda auf und verkundet, daß Jahre fein Bolt nicht mehr fconen, daß er die Bleischnur über bas Land gieben werde, dag die Beiligtumer Ismele vermuftet und bie Tempel Israels gerftort werden, daß Jahre fich mit bem Schwert über das Baus Jerobeams machen werde". Es ift Amos, der erfte der Schriftpropheten.1) Er bezeugt, "daß Gott an fein von ihm ermähltes und fo reich begnadetes Bolt ben ftrengen Dagftab ber göttlichen Beiligkeit legt; Gott fordert nicht Opfer, Baben, Fefte, fondern Recht und Gerechtigkeit, und wo dies fehlt, muß er feine Strafgerichte eintreten laffen". Durch biefe treibt er bas Bolt ober wenigstens einen Teil desfelben gur Umtehr in Berechtigfeit und Behorfam gegen bes Beiligen Gebote. Dann wird das Bolt begnadet und eine Beit des Gludes und Segens mird anbrechen. - Der Zeitgenoffe des Amos ift Dofea; er hat den von Amos und ihm felbst geweissagten Bufammen-

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu und bem folgenden Propheten Brüggemann, Behandlung ber alttestamentlichen Propheten im Unterricht. Evang. Schulblatt 1900 H. 10. S. 397—422, Thrändorf-Melker, Prophetismus u. Kabisch, Religionsbuch I.

bruch des Hauses Berobeam (721) noch gesehen. Traurige personliche Erlebnisse, Die Untreue seines Weibes, seine vergeblichen Bersuche, sie zum rechtschaffenen Leben zuruchzuführen, werden ihm zum Sinnbild für die Erlebnisse Jahres mit dem untreuen Israel.

Nach dem Tode Jerobeams geht das Reich Ephraim mit Riefendritten unter gerruttenden Emporungen, Burg erfriegen und Dynaftienwechseln feinem Untergang entgegen. Die Barnungen und Bufpredigten Der Propheten konnten ihn nicht aufhalten. Die Ratastrophe tritt 722 Sie konnte nun wenigstens bem kleinen ftillen Juda gur Lehre Dienen, wo das Davidshaus fich auf dem Thron erhielt und das Staats-Leben fich eine gemiffe Stetigfeit bewahrte. Befaia und Dicha halten hier dem Bolte den Spiegel vor und halten wiederum durch das machtvolle Zeugnis von Gottes gnädigem Beiftand das verzagte Geschlecht aufrecht in der Affgrernot. Immanuel bewahrt Juda vor völligem Untergang, ein Gefchlecht, beffen Lofung "Gott mit uns" ift, der Reft, welcher ein heiliger Same ber Butunft sein wird; weil diefer Reft da ift, wird der von Affur beschloffene Rat wider Juda nicht gur Ausführung tommen. Das durch bas Gericht gegangene und von feinen Unverbefferlichen gereinigte Bolt fieht bas große Licht ber Erlofung, bes Friedefürften. (3ef. 2-9.) Unter bem Gindrud der Reben Jesaias faßt fich der Ronig Sietia das Berg, der Forderung Sanheribs, Berufalem ju übergeben, ju widerstehen und auf Gottes Sulfe ju vertrauen. Ebenfo verkundet Dich a ben aus Affure Gewalt rettenden Friedenstonig aus Davids Stamm und warnt mit tiefftem Ernft vor fo entfeslichem verkehrten Gottesbienft wie bem Geftirndienft und Aftartetultus mit feiner Unzucht und Menfchenopfern. "Es ift dir gefagt, Menfc, mas gut ift und mas der herr von bir forbert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und bemutig fein vor beinem Gott" (6, 8).

Nahum, Jona, Habatut, Zephanja verkünden, daß Assur und Rinive untergehen und Juda in das Gericht hineinverstrickt werden werde. Das ganze Elend der Babylonierzeit mit dem Untergang Jerusalems und des Reiches Davids macht der Prophet Jeremia warnend, strasend, tröstend, selbst auss schwerste ringend und leidend mit. Der Herr muß immer mit seinem Bolt schelten (2); Juda soll sich ein Beispiel an Israel nehmen (3); in Ierusalem fragt der Herr vergeblich nach Glauben (5); "bessere dich Ierusalem, ehe der Herr sein Herz von dir wendet" (6); "verlasset euch nicht auf den Tempel, sondern bessert euer Leben" (7). Der Jammer steigt, denn der Herr will der Propheten Gebet für sein Bolt nicht mehr hören und diesem bricht das Herz über seinem Bolt (7 u. 8). Rebusadnezar wird Jahves Knecht, den dieser jum Gericht über Juda sendet (25). Der Prophet nimmt den Zornless aus des herrn hand und bietet ihn allen Bölkern an (25). Juda geht zu Grunde und doch hat der herr sein Bolk je und je geliebet und wird mit Israel einen neuen Bund machen, wird sein Gefängnis wenden und einen gerechten König aus Davids Geschlecht geben (31 u. 33). Jeremias selbst ein für sein Bolk leidender Gottesknecht, "eine Persönlichkeit, die in einem einzelnen Leben all das entsetzliche Elend zusammenzufassen scheint, unter dem die herrliche Gottesstadt zu Grunde ging" (Kabisch 134).

3m babylonischen Exil felbst fteben neue Propheten auf jum Troft des zerichlagenen Bolfes. Der Briefter Befetiel predigt von Israels Rudfehr jum herrn, und Rudfehr nach Rangan. Der herr will eine Erneuerung der Beigen ichaffen; fein Beift foll in ihnen wohnen und fie werden in den Beboten Gottes mandeln; dann wird das Leichenfeld fic beleben und die gerftreuten Glieder Ifraels werden fich neu gusammensuchen und jurudfehren in ihr Land; benn die Gnade des herrn hat mehr Gefallen an der Befehrung des Gottlofen als an feinem Tode (33, 11). -Daniel fieht im Beficht vier Tiere, die aus bem ungöttlichen Boltermet auftauchen, die vier beidnischen Weltreiche, das affprischebabylonische, medeperfifche, das macedonifchegriechische und das romifche Reich, benen das Bolt Ierael nacheinander unterthänig wird - oder wohl richtiger: das babylonifde, medifche, perfifde und macedonifd-griechifde Reich. Gott ber Berr fitt zu Bericht und germalmt auch das lette und wird ein ewiges Ronigreich aufrichten. Danach fieht ber Prophet einen, ber ift gestaltet wie ein Menschenkind; er tommt nicht aus der Tiefe, sondern aus bes Simmele Bolten, er ftammt von Gott. Er wird mit Gewalt über aller Welt Bolter und Bungen betleibet, mit einer Gewalt, die in Emigfeit besteht. - Bor allem aber der zweite Jefaia (Bef. 40-60), ber Evangelift bes alten Bundes, ber ein herrliches Beugnis von bem Drang Gottes, fein Bolt ju troften, ablegt. Wie fein anderer font er ben leidenden Berechten, ben Botteefnecht, der fich für Die Gunde bes Boltes opfert, fie fterbend auf fich nimmt.

40. So bliden die Propheten inmitten des Zusammenbruchs und der Hoffnungslosigkeit auf das kommende Heil und den zukünftigen Heiland. Aus dem Hause Davids soll der Erlöser kommen; er wird ein rechter Davidssohn, ein König, also Gesalbter (= Messas) sein (Jes. 9, 6 f.; 11, 1 f.; Jer. 23, 5; Hes. 34, 23; Hos. 3, 5; Micha 5, 1), aber auch von oben stammen als Menschenschn (Dan. 7, 13 f.). Es wird der Prophet wie Moses auch dereinst sein Bolk aus der Skaverei herausssühren; er wird sich für sein Bolk zum Schuldopfer darbieten, seine hohepriesterliche Liebe und Treue in der Hingabe in den Tod bewähren,

der leidende Gottesknecht (Jes. 53); er wird als König auf Davids Thron sigen und sein Bolk in Gerechtigkeit regieren und ein ewiges Friedensreich aufrichten (Jes. 2, 4; 9, 5—7; 11, 6—9; Amos 9, 11—15), ein Reich wahrer Gottesverehrung und Heiligkeit (Jer. 31, 34; Joel 3, 1 ff.; Sach. 13, 1), also eine heilige und selige Gottesgemeinde herstellen, unter ihm selbst, dem guten Hirten (Hes. 34, 15 f. 23; vgl. weiter unten Kap. IV, Fr. 10. 29. 52).

Diefe heilige Gottesgemeinde ift in gewiffer Beife icon vor- 41. 42. gebildet burch bas aus dem Exil jurudfehrende Judentum. Denn "nicht das Bolf tehrt jurud, fondern eine Jahvegemeinde. Und fo ift jest durch Die Befangenichaft, burch Gottes Beimfuchungen und Buchtigungen nach einer Seite bin bas Bert der Bropheten vollendet. Der "Reft 38raels", ber gurudgefehrt ift, halt treu an feinem Gott, beffen Gerichte fo furchtbar über die Bater hereingebrochen maren und deffen Gnade fich boch an den Söhnen herrlich erwiesen hatte. Bon einem Abfall zu mirklich heidnischem Wefen ift jest auf Jahrhunderte hinaus teine Rede mehr. Jerufalem wird jest die einzige Opferstätte für Jahre, ber einzige kultifche Mittelpunkt, die "Gögenhöhen" find verfcollen, die hierauf zielenden Forderungen des Befetes find erfüllt. (Röstlin S. 94.) bleibt durch ftrengfte Beobachtung der Gefetesvorschriften von den Beiden abgefondert, fo dag fogar, wie wir im Neuen Testament feben, jede Bemeinschaft mit den Samaritern und mit folden Juden, die im Dienft ber Beiden ftanden (Bollner) oder aus den Beiden ftammten (Streit Betri und Pauli in Antiochien) aufgehoben wird, alfo eine ftrengftens abgefonderte und insofern beilige Bemeinde. - Der Schriftgelehrte Esra und der Statthalter Rehemia, der fruhere Mundigent des Könige Artarerres, liegen fich vor allem die Sammlung bes ichmachen Bolles um das Befet Mofis angelegen fein. Sie liegen 444 v. Chr. die gange Bewohnerschaft Berusalems auf einem breiten Blat fich berfammeln und das Gefetbuch, das als ein gang neues bem Bolte vorgelefen wird, feierlich anerkennen und eidlich beschwören. Gie forgten auch für feine prattifche Befolgung. "Nun beginnt das Leben der Juden unter dem Befet mit feinen Opfern, Festen und burgerlichen Satungen, unter der beständigen Obhut der Gesetzestenner, der "Schriftgelehrten", eben der Buftand, wie wir ibn im Neuen Teftament tennen lernen. Freilich artete diese Schriftgelehrsamkeit bald aus in Wortklauberei und. führte zu bem elenden Buchstabendienft, ben Jesus fo fcarf geißelt, worin Die Schriftgelehrten und Pharifaer Das wertlofefte Bemache, Minge, Dill und Rummel gewiffenhaft verzehnteten, aber bas Schwerfte im Gefet, Die Barmherzigkeit und den Glauben, dahinten ließen (Bgl. IV, Fr. 1 u. 2).

- 43. Die Pharifaer maren eine Gemeinschaft (Gette) von besonders ftrengen Befetesbeobachtern, entftanden gur Beit ber Dattabaer, ber letter Belbenzeit bes judifchen Bolfes, wo furchtlofe Tapferkeit und angftliche Frommigfeit in einer Beife verbunden war, daß einmal eine gange Scha von Baterlandeverteidigern fich am Sabbath von den Feinden abschlachte ließ, weil fie am Rubetag nicht die Sand jum Rampfe erheben wollter Die heldenmutige Erhebung der Juden gegen die graufame Unterdruckun a ber Seleuciden — bes fprifden Ronigsgeschlechte, bas Alexanders b. Gr. Erbe in Sprien einnahm - mar gerade beswegen eine fo leidenschaftliche. weil ihre religiofe Unabhängigkeit von dem turgfichtigen Antiochus angetaftet ward; an ben Berluft ber politifchen hatten fie fich ja fcon lanaft gewöhnen muffen. Als aber durch tonigliche Detrete Befchneibung, Sabbath und Opferdienst untersagt und nur Schweineopfer gestattet murben, als für ben Olympischen Beus ein Heiner Altar auf den großen Brandopferaltar geftellt und jede Beobachtung bes judifchen Gefetes mit Todesstrafe bedroht murbe, da erhob fich das in feinen beiligften Gefühlen aufgerührte Bolf wie ein Mann. Der Briefter Mattathias und fein Belbenfohn Judas Dattabi (= Sammer) führten es zu glanzenden Siegen wider die Gewalthaber, Jerufalem murbe wieder erobert, der Tempel gereinigt und ber judifche Gottesbienft feierlich wiederhergeftellt (16, 4). Unter dem letten Sohn des Mattathias, dem großen Simon (183), durfte Israel fogar eine icone Beit lieblicher Erquidung und allgemeinen Bohlfeins genießen, die an die lette Friedenszeit erinnert, die dem Gottesvolf nach Beendigung aller noch bevorftehenden Rampfe vom Borte Gottes in Aussicht gestellt ift. "Als Borbild des göttlichen Berr= ichens in Diefem herrlichen meffianischen Reiche vereinigte Simon Die hohepriefterliche mit ber toniglichen Burde, ja fein Cohn Syrtanus foll auch befondrer Offenbarung und Befichte gewürdigt worden fein und alfo auch die prophetische Begabung ju ben beiden genannten Amtern bingugefügt haben. Über bie gange damals befannte Erde verbreitete fich ber Einfluß und die Berricaft biefer erlauchten mattabaifden Fürften. überall waren ja die Juden gerftreut famt den Anhängern der Juden aus den Beiden. Ihrer aller Blide mandten fich nach Berufalem, nach bem heiligen Berge Bion, mo jest wieder ein Anecht und Gesalbter Gottes. ihr Bruder, ihr Fleifch und Blut, auf dem fo lange erledigten Fürftenftuble faß; und boch - es war ja fein Davidsfohn, ber mahre und erfehnte Ronig war es noch immer nicht." (L. von Robben, Beltgeschichte. **G.** 169 f.)
- 14. 45. 3rt Gegenteil: Bei ben Maffabaern war ebenso wie bei ben rubmvollen Ronigen ber alten Beit Weltliches und Gotfliches, Geift und Reifc

noch viel zu start miteinander verquickt. Und wie immer bei solchen unreinen Bermischungen gewann das ungöttliche Element nur zu bald die Oberhand. Es nahm mit der mottabäischen Herrschaft einen sehr steischslichen, schmählichen Ausgang. Dabei war nicht einmal der äußere Untergang in Ruchlosigkeit und greuelvollen Blutthaten das schlimmste, verhängnisvoller für das messionische Heil Israels war dies, daß sich dem Bolke ein ganz falsches Messi deal einprägte, das Ideal eines Fürsten, der in erster Linie von der äußeren Knechtschaft mit Gewalt erlöste und Fleisch zu seinem Arm machte.

77

. el

THE

RS

14

ida

fter

Title Title

Ħ

3

3

3

11

r

=

:

Am folimmften aber, daß diefe ungeiftliche Berunreinigung fich auch bem Frommigteiteibeal felbst mitteilte, indem die Bharifaer in geiftlofer Entleerung am Gefetesbuchstaben tleben blieben und ben Beift und Sinn bes Befetes mifiachteten und mifhandelten. Sie verdarben in ihrer Gefetlofigkeit das von den Propheten in den Pfalmen fo berrlich gezeichnete Frommigfeitsideal fo grundlich, daß Jesus eine völlig neue Berechtigfeit, eine beffere als Die Der Schriftgelehrten und Pharifaer fordert (Matth. 5, 20), und Paulus die principielle, theoretische und prattifche Befampfung der Gesetzeligion ju einer Lebensaufgabe macht. Es ift eine fold grundliche Bertehrung ber reinen Gottesanschauungen bes heiligen Gotteswillens burch eine Religion nach Menschengefallen und burd Menfchentraft, daß das dadurch entstehende Gundenwesen bedentlicher wird ale bie dahin hervorgetretene Gottlofigfeit. Berhangnisvoll eben baburd, daß biefe Bottlofigteit auftritt unter bem Scheine ber Gottseligkeit und die breite Menge des Bolles gang für fich einnimmt und fie geistig beherricht.

Da war es denn nur ein kleiner "Rest" von Israeliten "ohne Falsch" (Joh. 1, 42), die dem kommenden Heil das rechte Berständnis und wirkliche Empfänglichkeit entgegenbrachten, die Frommen, die das Heil nicht von einem irdischen Messias erwarteten und die Frömmigkeit nicht in die eigenen Werke legten und vor Menschen damit sich zeigten, sondern die allen Ernstes auf das Heil Israels, als von oben kommend, warteten (1. Mos. 49, 8).

# IV. Der Heiland: Die vierte Heilsthat.

A. Des Menschen Sünde und Elend.

- 1. Belche neus Gestalt ber Sunde zeigte sich damals gerade unter ben strengen "Rechtgläubigen" in Israel? Matth. 23; Lut. 7, 29. 30.
- 2. Wie offenbarte sich bei dieser Sunde die Falscheit (bas unreine Gewissen) im Glauben? in der Liebe? und in der Hoffnung? Matth. 23, 23; (Mich. 6, 8); Luk. 10, 81. 82; Joh. 19, 14. 15.
- 3. Borin hatte bas Pharifaertum feinen Urfprung? worin besteht fein Wefen?

In furchtbaren Gerichten war die jum Beidentum immer wieder 1. hinneigende "Saleftarrigfeit" bes Bolles Ierael übermunden. bas aus ber babylonifden Befangenfcaft jurudtehrte, tlammerte fich nun= mehr an Gott und beffen beiliges Gefet. In ber genauesten Erfüllung Des Befetes fucte es nun fein Beil. Die Befeteslehrer, Die "Schriftgelehrten", ftanden jest, nachdem die Stimme ber Propheten verftummt war, in höchftem Unfehen und waren die maggebenden Führer bes geiftig verschüchterten Bolles. Gine besondere Rlaffe oder "Sette" von ftrengen Befetesbeobachtern bilbete fich, die ber Pharifaer. Diefe murden geehrt und ließen fich ehren als hochstehende Beilige, Die mehr leifteten als Die andern vermochten, viel mehr, ale vom Gefet vorgeschrieben war, Die ftatt einmal im Jahr zweimal in der Boche fasteten und den Behnten gaben von allem, das fie hatten, auch "Minge, Dill und Rummel", die werttofeften Bemachfe, babei nicht überfaben. Auch im Almofengeben thaten fie fich hervor und in der Runft langer Bebete maren fie Deifter. mubten fie fich mit allem Gifer, Gottes Reich auszubreiten und icheuten feine Muhe, wenn fle irgendwo eine Geele gewinnen tonnten, "burchzogen Land und Waffer bazu, um nur einen Judengenoffen ju machen". wollte der Menich im mubseligsten Berte= und Buchftabendienfte dem beiligen Gott genug thun.

Rein Bunder, wenn diese Giferer um Gottes Gefet, die vom Bolf fo ehrfurchtevoll angestaunt murden in ihrer unerreichbaren Beiligkeit, fic felbst auch höchft erhaben vortamen, gern bei Tifch und in ber Soule obenan fagen, gerne auf bem Martt fich ehrerbietigft grugen und Rabbi nennen liegen. Rein Bunder, wenn fie auf fo elende Gefellen, wie Die Böllner und Gunder tief herabblidten und Gott dantten, daß fie felbft nicht find wie fo ein Bollner! Und wenn ein Johannes als Bufprediger tam, und das Bolt taufte zur Bergebung der Gunden, fo ift das gut gewuß für diefe Bollner und Gunder, "die Gott recht gaben und taufen ließen mit der Taufe des Johannes"; fie aber, "die Pharifaer =1ng Schriftgelehrten verachten Bottes Rat wider fich felbft und laffen fid) Ñ nicht von ihm taufen" (Lut. 7, 29). Gie bedürfen des Arztes nicht, Ui find bie Berechten. Unerträglich ift ihnen ber Bebante, mit ben gerechten irgendwelche Gemeinschaft ju haben, es emport fie, daß 3mit den Bollnern und Gundern iffet. Gie fteben erhobenen Sauptes Gott da, und meinen, mahrend fie ihm für ihre große Tugendhafti banten, daß Gott ihnen vielmehr für ihre herrlichen Leiftungen ju ba Sie stehen mit Gott in Rechnung, ihre Rechnung ftimmt, und e haben niemals Schulden, fondern Unfpruch auf gute Belohnung. find Beilige und durfen alfo und wollen "fein wie Gott". Die Ge gerechtigkeit schließt stets die finnloseste Selbstüberhebung, "das Berachten des Rates Gottes" in sich. Wer sich selbst für gerecht halt, der will auch immer recht haben und Gott nie "recht geben" wollen.

Raturlich tann folde Gelbstgerechtigfeit fich nur auf bem Grunde 2. vollendeten Gelbftbetruges aufbauen. Indem fie ihre Beiligfeit in dem Augerlichen, Sichtbaren fuchen und fich in der peinlichften Beobachtung von Gebräuchen und Ceremonien nicht genug thun tonnen, werden fie blind für das Innere, Echte und Wahre. Gie nehmen den Schein für das Bahre, fie halten die Becher und Schuffeln auswendig reinlich, "inwendig aber ift's voll Raubes und Frages"; mahrend fie Minge, Dill und Rummel verzehnten und damit Die Gefetlichfeit auf Die Spite treiben, laffen fie dahinten das Schwerfte im Befet, das Bericht, die Barmbergigfeit und ben Glauben. Unbarmherzig richten fle über bie Bollner und andere Berflucte; unbarmbergig ichreiben fie bor, es fei beffer, bas ben Eltern gebührende Opfer mittels "Rorban" ihnen zu entziehen und bem Tempel zu überweifen; unbarmbergig verschlingen fie der Bitmen Saufer und leiften jum Erfat für bas fo gewonnene Tempelgut "lange Gebete". "Marren und Blinde" find es, übertunchte Graber, die auswendig hubich ericheinen, aber inwendig find fie voller Totenbeine und voll Unflats (Matth. 23). Ja, mit allen ihren ftrengen Anforderungen verftehen fie boch Selbsticonung ju verbinden, denn andern legen fie fcmere und unerträgliche Burben auf den Bale, die fie felbst nicht mit einem Finger rühren wollen.

Das ift ber Pharifaismus in feiner gangen Falfchheit und Selbstverblendung und Beuchelei, wie ihn ber Berr aufs außerfte befampfen mußte. Den Glauben verleugnet er (Matth. 23, 23), weil er ftatt an den heiligen Gott nur an fich felbst und seine eigene Berechtigkeit glaubt. Die Liebe verleugnet er, er lagt die Barmbergigkeit gegen bie Befallenen, gegen burftige Eltern, gegen Bitwen babinten, geht an den unter die Mörder Gefallenen vorüber (Luf. 10, 31 f.); ihm ift der Buchstabe des Sabbathgebots wichtiger als das Leben Schwerkranter, während er doch ba, wo fein eigner Rugen in Frage tommt, unbedentlich am Sabbath Dos ober Gel gur Trante fuhrt (Lut. 13, 15), ober aus bem Brunnen gieht (Lut. 14, 13) und fo fich in feiner Seuchelei felbft Ja, diefer verblendete Pharifaismus verleugnet fogar die gange große Soffnung feines Bolles. Ale ber romifde Machthaber ihnen den Rönig in der Dornenfrone vorstellt, da geben fie in mahnfinniger But ihre Deffiashoffnung preis, von der fie doch gehrten: "Bir haben teinen König, denn ben Raifer" (30h. 19, 15) - innerlich gang folgerichtig, denn was foll den Selbstgerechten noch die Deffiashoffnung, wenn sie doch teinen Seiland brauchen!

3. Der Ursprung des Pharisäismus ift also der Dünkel, der sich Gott gegenüberstellen, selbst etwas aus eigener Kraft sein und bedeuten will; der sich nicht unter den heiligen Gott beugen, ihm nicht recht geben, nicht von ihm annehmen, sondern ihm vielmehr eigene Leistungen darbieten will, kurz, der sich selbst die Sünden vergeben, sich selbst erlösen will! Sein Wesen also ist die Lüge, die heillos über das allein mögliche Abhängigkeitsverhältnis zwischen Gott und Mensch täuscht und so von Gott immer weiter trennt, weil sie die Sünde und Ungerechtigkeit nicht einsehen und zugeben will. Jesus nennt das Wesen des Pharisäismus die Heuchelei, denn es ist ihnen im letzten Grunde gar nicht um Gottes Wohlgesallen zu thun, sondern nur um die Ehre bei den Menschen. Weil man damals mit der Frömmigkeit die höchste Ehre bei den Menschen einlegte, darum wollten sie als die Frommen von den Leuten gesehen und gepriesen werden. Mit dem Heiligsten spielten sie Komödie, ihre Frömmigkeit ist eine große Lüge, eine arge Gottesleugnung.

## Sadducaismus und heidnifche Aufflarung.

- 4. Wie bachten bamals bie Aufgeklärten unter ben gebilbeten heibenvölkern (Griechen und Römer) über ben Gögendienst bes gemeinen Bolkes?
- 5. Belche neue Gestalt ber Sunde trat bann unter diesen Aufgeklarten sells \$\\$\
  - a) In ber Stellung ju Gott? (Beish. 2, 1-5.)
  - b) In ihrem Leben? (Beisheit 2, 6-24.)
- 6. Wo zeigten fich folche Gottesleugner auch in Israel? (Apg. 23, 8.)
- 4. Die heidnische Religion der Griechen und Römer war von ihrer naiven Innigkeit und geistigen Höhe immer mehr in rohen Aberglaubsen und unstitliche Berzerrung herabgesunken. Mysterien und Orakel, Magesie und Mantik wurden leere Formen oder Organe absichtlicher Betrügerserei oder gemeiner Gaunerei (vgl. Simon Magus Apg. 8, 9. 66). Wennstich zwei Augurn auf dem Markte begegneten, so mußten sie sich selbst anlachen. Bei dem politischen Zusammenbruch des Bolkstums hielt der die Religion nicht stand. "Die griechische Religion war für Glückliche, sie sie das Unglück hatte sie weder Trost noch Kraft." Die philosophische Ausstallerung zerstörte vollends den letzten Rest von Götterglauben. Hat Alexanders d. Gr. Zeitgenosse Phyrrhon aus Elis die principielselle Zweifelsucht, den Stepticismus begründet mit dem Grundsat, daß d.

menfoliche Beift burdaus nichts mit Bestimmtheit wiffen tonne, fo gab Euemeros dem polytheistischen Bolfsglauben durch feine fingierten Ent= bullungen ben Reft. Er fucte nämlich in feiner "Beiligen Gefcichte" auf Grund angeblicher Urtunden und Inschriften, Die er auf feinen Reifen in einem Tempel ber gludfeligen Infel Banchaa entbedt haben wollte, den Beweis zu liefern, "daß die im griechifchen Boltstultus verehrten Wefen nur vergotterte Menichen, Die gefamte hellenische Gotterwelt somit nur ein Erzeugnis ber Lift, bes Betrugs und des Unverftandes fei, eine Anficht, die dem Bolytheismus alle tiefere Bedeutung und ideale Unterlage raubte, ben beidnifden Bolleglauben zu einem Gautelfpiel, zu einem platten, inhaltleeren Formelwefen herabwürdigte und das geheimnisvolle Band amifden Glauben, Biffen und fittlichem Gefühl gerreißt. Darftellung in vollstumlicher Sprace und mit bem romantisch ausgeschmudten orientalischen hintergrunde verschaffte bem Guemerismus tros der offentundigen Taufdungen und Lugen des Buches bald Eingang in die gebildeten Rreife und in die gesamte Litteratur. Das fuge, langft vorbereitete Bift ber Ungläubigfeit hatte gewirft und verbreitete fich immer weiter in den Bliedmagen des hellenischen Bolfes".1)

Dazu tam Epitur mit seiner Glückseligkeitslehre, nach der die Götter von "dem muhevollen Geschäfte der Weltbildung und Weltregierung ausgeschlossen sein" und die Menschen nach dem Freisein von allen schmerzhaften und die Zufriedenheit störenden Zuständen zuoberst trachten sollten. Damit war zwar nicht unmittelbar eine fittenlose Moral verkundet; aber Die absoluten sittlichen Maßstäbe waren zerbrochen, die relative Wertschung aller sittlichen Berhältniffe an die Stelle gesett.

So gelangte man schließlich jum vollendeten Beffimismus, dem 5. das Leben nur wie ein vor der Sonne zergehender Rebel ift, ohne Ewig-

<sup>1)</sup> In unserer Zeit mag dieser Hinweis auf Euemeros "Heilige Geschichte" Lind beren vergistenden Einfluß nicht überflüssig sein, schon aus dem Grunde, daß die jungen Leute lernen, sich doch nicht von den auch jest im Schwange Behenden analogen atheistischen Behauptungen als von etwas Nagelneuem und "Hochwissenschaftlichem" verdlüssen und imponieren zu lassen. Daß das undwissende Bolt, das in seiner Unwissenheit von jedem Arugbild des Wissens sich blenden läßt, aber von dem lebendigen Gott nichts mehr wissen will, auf solche aberwissige Erklärungen der Religion als "Priesterbetrug" u. s. w. hereinfällt, sit ja nicht zu verwundern, wenn selbst hochgelehrte Prosessoren, wie hädel in Jena, sich von tendenziösen, antichristlichen Ammenmärchen über Jesu illegitime Derkunst dupieren lassen und solch ein grober Schwindel wie der des russischen Reisenden Notovitsch, der in Tibet geheime Urkunden über Jesu Leben entdeckt Haben wollte, Beachtung und Glauben auch in wissenschaftlichen Kreisen sinden

teit und ohne Ziel, "ein kurzes mühseliges Ding" ohne Hoffnung und ohne Gott (Beish. 2, 1—5). Diese pessimistische Glaubens- und Hoffnungs- losigkeit schlägt natürlich in der Lebensführung in cynische Zügellosigkeit um (Libertinismus Apg. 6): "Lasset uns wohl leben, weil es da ist und der Kreatur sleißig brauchen, weil wir jung sind! Bir wollen uns mit Wein und köstlichen Salben füllen. . . . Lasset uns den armen Gerechten überwältigen und keiner Witwe schonen; lasset uns der alten Greise graues Haar nicht achten. Was wir nur thun können, das soll recht sein, denn wer nicht thun kann, was ihn gelüstet, der gilt nichts" (Weish. 2, 6—24). (Bgl. "Lasset uns essen, trinken, denn morgen sind wir tot" 1. Kor. 15, 32.) Erkennt der Mensch nicht Gott mehr an und seinen heiligen Willen, so gilt ihm natürlich niemand mehr etwas, der nicht thun kann, was ihm gelüstet, Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit gehören zusammen.

6. Das ist die Richtung der Aufgeklärten im Bolte Israel, die in der Bartei der Sadducäer vertreten waren, die an keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist glauben (Apg. 23, 8). Sie waren zwar nicht eigentliche Atheisten und Frevler in dem Sinne obiger Darlegung aus dem Buche der Weisheit, aber es kam ihnen in der That nicht darauf an, die "armen Gerechten zu überwältigen" und über Leichen fortzuschreiten, um sich in der Herrschaft zu behaupten. Jesus wurde heiß gehaßt und zu Tode verfolgt von den Pharisäern und Schriftgelehrten; der erste aber, der frivol und mit klarem, kaltem, rücksichtslosem Urteil den Tod Jesu als politische Notwendigkeit hinstellte und sest danach handelte, war ein Sadducäer, der Hohepriester Raiphas (Joh. 13).

Die Pharisaer und Schriftgelehrten suchten Jesu alle möglichen Fa Den zu stellen, aber ihre versuchlichen Fragen nach dem vornehmsten Ge Cot. dem Zinsgroschen, der Sabbathheiligung hatten doch stets einen erm ste hintergrund; wenn die Sadducäer dagegen sich mit der Frage nach d sieben Chemännern für das eine Weib an dem Herrn zu reiben such so lag darin doch nur eine frivole Verspottung des Auferstehn glaubens selbst.

7. Beiden Richtungen liegt aber eine tiefe Nichtachtung des Göttli felbst zu Grunde. Gewiß gab es auch ehrliche, gesetzeseifrige Phariwie Saulus, die mit allem Ernst nach bestem Wissen und Gewissen Gottes Ehre eiserten. Ist es aber ihr Grundzug, den Rat Gottes wissen sehre eiserten und die Frömmigkeit zur Maske zu machen, ihrem Ehrgeiz zu frönen, so treffen sie mit den Sadducäern in der tkichlichen Gottlosigkeit zusammen. Die Resigion wollten sie allerdierhalten wissen, aber eigentlich nur als Wittel zur Zähmung des Bol Das Heiligste wurde freventlich mißbraucht im Dienste weltlicher, unsaut-

Bestrebungen. Aber die Pharifaer, die eine gesteigerte Frömmigkeit deutlich zur Schau trugen, waren barin noch schlimmer wie die Sadducaer, die aus ihrer perfönlichen Gleichgültigkeit gegen die Religion wenig hehl nachten.

Der Menschen Sünde und Elend erscheint hier also in seiner verberblichsten Gestalt; sie macht sich breit unter dem Deckmantel der Gottesssucht; die Gottlosigkeit herrscht unter dem Schein eifrigster Gottessverehrung, so daß sie den allein Heiligen zum Teufelsdiener stempelt (Mark. 3, 22) und als "Gotteslästerer" zum Tode verurteilen und hin richten kann. So hat die Sünde einen neuen Höhepunkt erreicht, die Religion ihren Tiespunkt. Denn alle offenbare Gottlosigkeit und alles Deidentum und aller tropige Ungehorsam gegen Gottes Willen ist nicht so schlimm und verderblich, wie die pharisaische und sadducaische Karikatur der Religion, wo man Gott zum Mittel sin selbstische Zwecke herabwürdigt und jenem Berdachte der für alle Unwahrhaftigkeit höchst empsindlichen Menge ungewollt Borschub leistet, die Religion beruhe nur auf Priesterbetrug und diene nur zur Beherrschung der Massen.

## B. Gottes Heilsthat.

## Borbereitung.

- 8. Woran waren je und je die rechten Israeliten vornehmlich tenntlich? (1. Mof. 49, 18.)
- 9. Woraus ist zu ersehen, daß auch zur Zeit der Geburt Jesu manche auf den Trost Jöraels warteten? (Lut. 1, 68; Lut. 2, 25. 38; Lut. 23, 50. 51.)
- 10. In welcher breifachen Beise hat Gott im Alten Testamente ben heiland verheißen und sein Bert abgebilbet?
- 11. Wie hat er auch burch bie letten Schickfale bes Bolles die Sehnsucht nach ber versprochenen Erlösung angeregt?
- 12. An welcher Beisfagung ließ Gott Die Erfüllung aller Berheißungen beginnen?
- 18. Belche Bereitschaft (Borbereitung, Bedingung) forberte Johannes jums Gingang in bas nahenbe himmelreich?
- 14. Boburch follten die Buffertigen den Ernst der Buße (des Selbstgerichts) offen bekennen? wodurch sollten ihn die verschiedenen Stände im Leben beweisen?
- 15. Wie hat Johannes auf den Heiland selbst hingewiesen auf ihn aufemerklam gemacht?
- 16. Boraus ist zu ertennen, daß manche badurch auch wirklich zum heiland geführt worden sind?

Jakob hat die ganze Nacht mit Gott gerungen; es war ein Kampf & auf Leben und Tod mit der Devise: "Ich lasse dich nicht, du segnest

mich benn". Darum erhält er den Chrennamen Israel, der Gottestämpfer. Israeliten rechter Art sind also die, die um Gott ringend ihres Gottes erharren und ihn nicht lassen, bis fie gesegnet werden.

> "Und ob es währt bis in die Nacht Und wieder an den Morgen, So soll mein Herz an Gottes Macht Berzweiseln nicht, noch sorgen; So thu Järael rechter Art, Der aus dem Geist erzeuget ward Und seines Gotts erharret."

Satob erfaßt allerdings ebenso wie Abraham Gott nur in der wartenden Hoffnung. Er stirbt mit dem Gebet: "Herr, ich warte auf dein Heil" (1. Mos. 49, 9). Dieses Warten und Hoffen auf Gott und sein Heil oder seinen Heiland durchzieht nun die ganze Geschichte des Boltes Israel; es trägt und hebt sie und bewahrt das Bolt immer neu vor Absall und Berzweislung. Die messianische Hoffnung bildet geradezu das Lebenselement des israelitischen Boltes und wenn sie im Augenblick rasender Berblendung verleugnet wird (s. o.), so giebt das Bolt sich eben damit selbst auf.

Allerdings, wenn diefe Fanatifierten rufen : "Wir haben feinen Ronig, 9. denn den Raifer", fo geben fie damit die veräußerlichte Deffiashoffnung preis, die auf einen irdifden Ronig im Gegenfat jum romifden Beltherricher rechnete. Aber im Gegenfat von diefem larmenden Berlangen der Daffe nach einem weltlichen Meffiastonig und feiner politischen Befreiung gab es auch "Stille im Lande", die "auf ben Troft Israels warteten". Benn Bacharias bei der Geburt des Johannes jubelt: "Gelobet fei der Berr, der Gott Beraele, denn er hat besucht und erlöfet fein Bolt" (Lut. 1, 68) und die hergliche Barmbergigfeit Gottes ruhmt, durch die der "Aufgang aus der Bobe" - unfere Fuße auf den Weg des Friedens richtet, und dem Wegbereiter die Aufgabe ftellt, Erfenntnis bes Beile ju geben in der Bergebung der Gunden, fo ift darin boch eine, bon jenem roben, finnlichen Begehren fich wesentlich unterscheidende Auffaffung von dem meffianischen Beil gegeben, wenn auch die politische Seite des Meffiasideals nicht undeutlich durchschimmert (Lut. 1, 71. 74). Ebenfo wartet ber alte Simeon, ein frommer und gottesfürchtiger Menich auf den Eroft Israels, und ichaut bas Licht, bas auch die Beidenerleuchten foll, aber fieht auch flar voraus, daß diefer Deffias, ben et als gartes Rindlein in feinen Urmen halt, nicht unwiderfprochen bleiben wird - boch eben wegen ber Richtbefriedigung ber weltlichen hoffnung fo daß er jum Falle und Auferstehen vieler in Israel gefet wird (Lut. 2, 25. 32. 34). Auch die 84jährige "Prophetin" Hanna, die Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten diente, gehörte zu denen, "die auf die Erlösung zu Jerusalem warteten" (Lut. 2, 37. 38.) Schenso war der Ratsherr Joseph von Arimathia, ein "guter, frommer Mann," "einer, der auch auf das Reich Gottes wartete" (Lut. 23, 50 f.), offenbar im Unterschiede von seinen Amtsgenossen, die auf das Reich von dieser Welt gewartet hatten.

Diefe Deffiashoffnung ift von Gott felbft gepflanzt und gepflegt 10. worden, von jener erften Berheigung an, die den dauernden Rampf bes Guten und Bofen und die endliche Obmacht bes Guten über das Bofe ankundigte. Go ift an dem dunklen himmel der Menfcheitegeschichte ein Soffnungestern nach dem andern aufgegangen und entzundet worden burch die israelitischen Bropheten, bis der lette Brophet Maleachi den Borläufer felbst, den Engel (Boten) des Berrn im Geifte vorstellte. mundlichen Berheigungen treten die fichtbaren Abbilder und Symbole in den gottesbienftlichen und ftaatlichen Ginrichtungen, Die alle auf eine einftige, volltommene Gottesherricaft (Theofratie) auf Erden hingielen, von der Stiftung des erften Opfere (Bededung der Blogen) und dem Beichneidungsbunde an bis zum Tempelbau. Bor allem aber hat Gott in ber Lebensführung ber Gingelnen und des gangen Bolfes feine auf Beil und Erlöfung der gangen Menfcheit gerichteten Bedanten tundgegeben und durchgeführt, von dem Regenbogenbund mit Roah, Aussonderung Abrahams und der Erlösung Ieraels aus Agypten an bis ju den Mattabäern.

Gerade burch die letten Schidfale bes Bolfes mar die Sehnsucht 11. nach der versprochenen Erlöfung besondere lebhaft angeregt. ichweren babylonifden Gefangenschaft marb es wieder nach dem Lande ber Berbeifung gurudgeführt und durfte den gerftorten Tempel wieder aufrichten. Aus ber beidnischen Bergewaltigung burch die Sprertonige befreite es noch einmal der heldenmutige Rampf der Mattabaer. aber tam die drudende Romerherricaft mit dem verhaften Regiment der edomitifden Berodianer. Eine fieberhafte Erregung bemächtigte fich bes Danzen Bolfes; alles brannte auf eine Ummalzung und Erlofung. Leiden-Schaftlich verlangte man nach dem endlichen Erscheinen des Deffias. Die Tüdifche Apokalyptik bemächtigte fich dieses Stoffes mit fanatischer Bepeifterung und zauberte dem Bolte munderbare Phantafien von der Slänzenden Berricaft bes langunterdrudten Judentums über Die beibnifden Machthaber vor (Buch Benoch). Nur zwei Apotalppfen (Offenbarungen), Das Bud Daniel und die Offenbarung Johannis, sind in den Kanon Qufgenommen.

- Die Erfüllung aller Berheißungen ließ Gott an der letten beginnen. Der Wegbereiter, in Geist und Kraft des Elias, tam zuerst. Die endsülltige Erfüllung der ersten Berheißung, Überwältigung alles Bösen durch das Gute, wird zulet tommen. Zögernd, zweiselnd wird seine Ankündigung von seinem Bater Zacharias begrüßt. War doch auch hier wieder eine Umgehung des gewöhnlichen Naturlaufs wie bei Abraham und Sarah im Spiele, damit von vornherein tlar werde, daß es sich nicht um eine bloß natürliche Entwicklung der gegebenen Berhältnisse, sondern um den Anbruch einer Neuschöpfung, um das unmittelbare Eingreisen des lebendigen Gottes in die Weltgeschichte handle: "Gott hat besucht und erlöset sein Volk" (Luk. 1, 68).
- 18. "In Geist und Kraft des Elias" tritt Johannes auf und fordert mit aller Entschiedenheit Sinnesänderung, eine dem nahenden Mefstasreiche würdige Gesinnung. Er rüttelte die Seelen zunächst dis in den Grund auf und verlangte den unerdittlichsten sittlichen Ernst und volle Wahr-haftigkeit. Rücksichtslos zerstörte er den Wahn, als ob nun eine äußere Befreiung von Sorgen und Druck und Not für alle Abrahamskinder als solche bevorstehe; vielmehr erwartet das nahende Gottesreich eine sittliche Reinheit, der auch die gesetzeifrigsten Pharisäer nicht genügen können. Sie, die dies wähnen, sind eine falsche Schlangenbrut, die dem hereinbrechenden Zorn nicht entrinnen werden. Es gilt eine durchgreisende Abwendung von allem bisherigen Thun und Treiben, eine gründliche Abwaschung von Sünden, eine Neugeburt.
- 14. Ber nicht Buße thun und in der Taufe sich in den Tod (Erfäufen des alten Menschen) erniedrigen oder sonst seine Buße offen bekennen und schonungslos mit sich selbst ins Gericht gehen will, ist nicht berufen zum Messareiche. Und sicher ist die Taufe teine bloße sinnvolle Geremonie, vielmehr gilt es für die Getauften, ihren neuen Sinn in der That zu bewähren, "rechtschaffene Früchte der Buße zu thun". Die Zöllner sollen ihre frühere Ungerechtigkeit wandeln in punktlichste Ehrlichkeit; die Kriegseleute ihre gewaltthätige Habgier in Genügsamkeit, das ganze Bolk soll sich üben in der rechten Barmherzigkeit und Nächstenliebe (Luk. 3, 10—14).
- 15. Im Geist des Elias weist Johannes auf den hin, der die guten Früchte suchen und jeden Baum, der nicht gute Früchte gebracht, abhauen und ins Feuer wersen wird, der die Bursschaufel in seiner Hand hat und seine Tenne segen, den Beizen in seine Scheune sammeln und die Spreu verdrennen wird mit ewigem Feuer. Er selbst beugt sich demutig vor dem Stärkeren, der nach ihm kommen wird, dem er nicht wert ist die Schuhriemen aufzulösen; der erst wird mit heiligem Geist und mit Feuer taufen, der wird die Kraft zum Bollbringen des Guten verleihen,

das er, der Borläufer, nur fordern tann. Seine Jünger weist er selbste los von sich weg zu dem Größeren, dem Lamm Gottes hin, das der Welt Sünde trägt. Er zeigt sich eben selbst durch seine Demut, bereitwillig zurüdzutreten und mit allem Eignen zu verschwinden, würdig des von ihm verkündeten Wessiaseichs. — "Er nuß wachsen, ich aber muß abnehmen," spricht der große Eiserer um das Gesetz den heiligen Gotteswillen und versetzt sich damit in den innersten Mittelpunkt des Evangeliums (Joh. 3, 30), das in Jesu nun erscheint. Dem bleibt er treu trotz zeitweiligen Schwankens bis ins Gefängnis hinunter, bis in den schwählichen Tod um einer verruchten Buhlerin und Tänzerin willen.

Ohne diese einschneidende Borarbeit des Johannes hatte Tesus. nicht 16. den empfänglichen Boden gefunden, den er fand. Die harte rauhe Brophetenart des Predigers in der Buste, sein imponierendes Auftreten, seine gewissensche Strenge hatten den Ader wohl gepflügt, auf den Jesus nun den Samen seines Evangesiums ausstreuen durfte. Jesus brauchte nur anzuknüpfen an die durch Johannes dem Bolke schon wohlbekannte Predigt: "Thut Buse, denn das himmelreich ist nahe herbeigekommen" (Mark. 1, 15). Einige Jünger wie Petrus und Johannes, Andreas und Jakobus waren direkt von Johannes zu Jesus gekommen.

## Der lebendige Beg zur vollendeten Gottesgemeinschaft. Einleitung.

- 17. Bann und wodurch trat Jesus in seinen öffentlichen Lebensberuf ein? wie wurde er noch besonders dafür ausgerüstet und beglaubigt (vor Johannes)?
- 18. Durch welchen breifachen Dienst und Beruf sollte Jesus bas heilswert ausführen?

In voller Mannesreife, 30 Jahre alt, tritt Jesus in seinen öffent= 17. lichen Lebensberuf ein. Er stellt sich zunächst bescheiden und unscheinbar in die durch Johannes hervorgerusene Bewegung hinein. Er kommt von Galiläa, wo er als Zimmermann, oder wohl vielmehr Baumeister, seinen Ettern unterthan gewesen und nach Josephs Tode die Familie erhalten hatte, an den Jordan hinunter, um sich ebenfalls von Johannes taufen zu lassen. Merkwürdig genug, da doch die Taufe zur Bergebung der Sünden war, und er sich bei genauester Selbstprüfung nach strengstem Maßstabe frei und rein von allen Sünden wußte.

Gleichwohl erniedrigt er fich selbst und wird gehorsam dem Winke feines himmlischen Baters, der ihn den Weg der Selbstentäußerung wies. Im Gegensat zu den Scheinheiligen, die fich buntelhaft von den Sundern

1

absonderten (Heilige = Abgesonderte), hält er, der allein wirklich Heilige, Gemeinschaft mit den Sündern und bleibt doch stets innerlich abgesondert von der Sünde; so sehr Gemeinschaft mit den Sündern, daß er sich von vornherein in der Tause ihnen gleichstellt, schon hier Schmach und Fluch der Sünde auf sich nehmend. So tritt er in seinen öffentlichen Lebensberus ein, mit der bestimmten Erklärung, auch gegenüber dem erstaunten Borhalt des Täusers, daß er keinen höheren Berus kenne, als "alle Gerechtigkeit zu erfüllen", den ganzen heiligen schweren Gotteswillen zur Aussührung zu bringen und damit zugleich die Menschheitslast zu tragen, sich unter die Sünder zu stellen als einen Ihresgleichen, der Ihre zu werden. "Er ward unser", das ist durch die Tause noch genauer bezeichnet, als durch das Evangelium von Bethlehem.

Eben um diefes bemutigen hingebenden Behorfams willen wird er aber auch sofort von Gott hoch über die andere Menscheit erhoben und in feinem Erlöferberuf beglaubigt. Er wird mit bem beiligen Beifte gefalbt; Gottes Geift und Rraft nimmt nun völlig von ihm Befit. Denn der, der fich fo von Grund aus Gottes Birten hingiebt, der auf nichts anderes finnt als "in dem ju fein, das feines Baters ift" und auch bei allem irdischen Thun nur Gott vor Augen und im Bergen bat, ber erfclieft fic auch ber Begeiftung von oben ohne Dag; Gott findet in ihm das wohlbereitete Befäg feiner volltommenen Einwohnung. Fulle der Gottheit wohnt nunmehr leibhaftig in Jefu. Taufe und Ronfirmation, Ginsegnung ju feinem göttlichen Lebensberufe, foliegen fich bier zusammen. "Das ift mein lieber Cohn, an dem ich Bohlgefallen habe", eben weil er mit foldem entichloffenem opferwilligen Behorfam in feinen Darum tonnen auch die, die Gottes Beruf ale Weltheiland eintritt. Willen thun, seine Bruder und Schwestern beißen (Mart. 3, 35.)

Daß dies thatsächlich seine Beglaubigung als Gottes Sohn darstellt, bestätigt noch deutlicher die Versuchung in der Wüste. Ganz andere Beweise und Bewährungen der Gottessohnschaft werden ihm da nahe gelegt: Bist du Gottes Sohn, so darsst du nicht hungern, mußt du dir aus jeder Not und Berlegenheit traft deiner höheren Macht zu helsen wissen; denn bist du Gottes Sohn, so kannst du das dem Bolte nicht besser und wirksamer ad oculos demonstrieren, als indem du dich angesichts der versammelten Menge von der Zinne des Tempels herabläßt, also ganz eigentlich vom Himmel als ersehnter Messisch herabsteigst; dann gewinnst du das ganze Volk mit einem Schlage, dann hast du dein Reich begründet. Aber nein, wer seine Göttlichkeit nicht an seiner Sanstmut und Demut erkennt und an seinem Gehorsam, wer nur um Wunder und Beichen willen an ihn glauben will, der paßt überhaupt nicht in sein

Sottesreich hinein. Sein Gottesreich schließt jeden Welt., Ehr- und Mammonsdienst (Anbetung des Teufels) aus und beruft nur die, die Gott zu ihrem alleinigen Herrn machen, ihm anbetend ihr Leben weihen und ihm allein dienen wollen.

So ift in Diefem feierlichen Borfviel von Chrifti Lebensbrama icon 18. das Dreifache seines Berufes angezeigt. Er wird prophetisch von Gott zeugen, mit Bort und That alle Gerechtigfeit, ben gangen gnädigen und guten Gotteswillen gur Erfullung bringen. Damit giebt er fich bin als Opfer, indem er Bemeinschaft mit den Gundern macht, fich in ihre Ditte hineinstellt; hohenpriefterlich opfert er den eigenen Billen, ftellt fein ganges reiches Leben in ben Dienft feines Gottes gum 3mede bes ihm auferlegten Beilandeberufe, alfo jugleich in den Dienft feiner Mitmenfchen. Der Opfergebante bestimmt fein gefamtes Leben, bas ein großes Leiben bedeutet. In mannhaftem Widerstand gegen alle auch noch fo gut gemeinte und icheinbar berechtigte Bersuchung, erweift er fich als ber mabre Ronig, der Bezwinger des Bofen, der der Schlange den Ropf gertritt. Soon hier fcimmert durch die bor die Mugen gestellte Erniedrigung Die Erhöhung, die innerliche Majeftat beffen bervor, der die Belt unter feine Fuße bringt, bem alles, auch die größte Widermartigfeit bienen muß an feiner Bollendung, dem alle Dinge übergeben find von feinem Bater und der fich alles bienftbar macht durch Sanftmut und Demut (Matth. 11, 27—29).

1. Der geschichtliche Lebenslauf Jesu, wie er in Arbeit, Erfolg und Ende vor Augen liegt.

Das öffentliche Wert Jefu, b. i. das Lehramt.

19. Belchen Beruf hat Jesus bem Augenschein nach in ber Welt gehabt und ausgeführt? (Joh. 3, 2; Mark. 3, 17—21.)

Jesus beginnt mit der Predigt vom Reiche Gottes, tritt also auf als 19. Lehrer und wird allgemein als Lehrer (Meister) "guter Lehrer" (Mark. 10, 17) begrüßt und von empfänglichen Seelen wie Nikodemus bald anerkannt als "der Lehrer von Gott gekommen" (Joh. 3, 2). Er will sie von Gott lehren, zur Erkenntnis Gottes und darin zum ewigen Leben führen (Joh. 17, 3). In seiner ganzen Erscheinung und seinem öffentlichen Leben macht er auf gar keine besonderen Rechte und Würden Anspruch; ex teilt sich mit vielen andern in den Beruf eines Religionslehrers, eines Rabbi. Es ist ihm genug, wenn er anerkannt wird als der Prophet,

der in die Welt kommen foll (Joh. 7, 40). Rann er fie "alle von Gott gelehret" machen (Joh. 6, 45), so hat er seinen Beruf erfüllt, die Menschen wieder zu Gott gebracht.

- 20. Bas hat er gepredigt? ober: wie bezeichnet er felbst seine Lehre und ihren Gegenstand? (Warum heißt sie "Wort vom Reich", warum "Evangelium"?)
- 21. Belde feiner Reben hanbeln vornehmlich
  - a) von ber rechten Gefinnung ber Reichstinder? (Matth. R. 5-7.)
  - b) von dem Kommen des Reiches (wie es innerlich gegründet wird, wächst und äußerlich sich ausbreitet?) (Matth. 13, 1—50.)
  - c) von ber Bollenbung bes Reiches? (Matth. R. 24--25.)
- 20. Der Inhalt seiner Predigt war das Wort vom Reiche Gottes oder himmelreich. Bom himmelreich zeugt er in aussichrlichen Darlegungen wie der Bergpredigt; das himmelreich ist der Gegenstand seiner zahlreichen Gleichnisse, die ja gewöhnlich beginnen: "Das himmelreich ist gleich". . . So streng und drohend diese himmelreichspredigt oft auch klingt in der Forderung einer besseren Gerechtigkeit und der Ankundigung eines gerechten, unentrinnbaren Gerichts, so ist sie doch nur als Evangelium gemeint, als das wahre, alle Sehnsucht befriedigende Evangelium, die frohe Botschaft von dem gnädigen Gott, der da besucht und erlöset sein Bolk, von dem Bater im himmel, der die willigen Menschenkinder alle trot Sünde und Schuld an sein Baterherz ziehen, in sein Gottesreich sammeln will.
- Die magna charta, Berfassung, bes Reiches Gottes wird in der Bergpredigt vorgelegt. Das himmelreich ist das Reich derer, die nach einer besser Gerechtigkeit hungern und dürsten, als die Schriftgelehrten und Pharifäer bisher gelehrt haben; es kommt nicht auf den Dienst vor Augen, sondern auf die Gesinnung des herzens an, den versöhnlichen, keuschen, wahrhaftigen, nachgiebigen, barmherzigen Sinn, der sich weiter bekundet in dem heuchelfreien Almosengeben, Beten und Fasten; in dem vollkommenen, der heidnischen Sorge sich entschlagenden Gottvertrauen, in dem entschlossenen Betreten des schmalen Weges sich bewährt (Matth. 5—7). Aber nicht in erster Linie als neues Gebot, geschweige als gesetzliche Forderung tritt diese ernste Lehre von der Gerechtigkeit der Reichsstunds hervor, sondern vor allem als Anpreisung einer neuen, ungeahnten, in sichen, auch dem armseligsten Geisteszustand zugänglichen Seligkeit.

Das Reich Gottes wird in seinem Wesen namentlich durch be Gleichnisse Matth. 13 allseitig gekennzeichnet: es wird innerlich gepf lar in die empfänglichen Menschenherzen; es besteht in Gottes Gabe, gegenüber die Menschen sich nicht anders als aufnehmend, innerlich

aneignend verhalten können. Es kommt nicht als ein fertiges und von außen greifbares an den Menschen heran, sondern als ein von innen heraus werdendes, wachstümliches, psychologisch von ihnen assimiliertes; es durchwirkt mit Sauerteigskraft allmählich das ganze Weltwesen und dehnt sich senstriebe no den unscheinbarsten Anfängen mit naturnotwendigem Entwicklungstriebe siber die ganze Erde aus. Es ist das unbedingt höchste Gut, für das man, wenn man es überhaupt erfaßt und verstanden hat, ohne weiteres allen Erdenbests hingiebt.

Die Bollendung des Reiches Gottes wird zulet in großartigen Anschauungen und Bildern geschildert, wie es durch schwere Katastrophen hindurch, durch den völligen Bruch mit allem Ungöttlichen zum herrlichsten Siege der Sache Gottes hindurchgeht; wie dereinst abgerechnet wird im letzten Gericht nicht nach den Leistungen, sondern nach der Wachsamkeit, der Treue im kleinen und der unrestektierten Rächstenliebe, dem opferwilligen Sinn.

Die Gerechtigkeit oder Moral des Gottesreichs läßt sich zusammenfassen in dem schlichten Wort: Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute thun, das thut ihr ihnen auch (Matth. 7, 12), also der vollendete "Altruismus", das Sichsehen an des andern Stelle, statt des natürlich herrschenden Egoismus, des Sichdrehens um das eigene Ich. Das ist allerdings eine bloß formale Bestimmung, die durch das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe erst ihren vollen und reichen Inhalt gewinnt (Matth. 22, 36—40). Das Größte und Durchschlagendste darin ist die Identität von Gottes- und Nächstenliebe; von Religion und Moral! Es ist in diesem großen Wort ein für allemal sestgelegt, daß echte Religion ebenso unlöslich an die Moral gebunden und mit ihr verbunden ist, wie eine wirtsame Moral an die und mit der Religion. Unverdückslich sind in dieser Ethist Iesu die absoluten Maßstäbe ausgerichtet und geltend gemacht.

- 22. Wie hat er gepredigt? ober: wodurch unterschied sich seine Predigtweise von bersenigen der Rabbiner? (a. Lut. 4, 22; Ps. 45, 3. b. Matth. 7, 28. 29; Joh. 7, 46.) Wie zeigt sich beibes auch in seinen Thaten? (Lut. 7, 22; Apg. 10, 37. 38.)
- 23. Wem fpricht er bas Evangelium ju? ober: wen labet er zum himmels reich ein? (Welche Bereitschaft forbert er?) (Mark. 1, 14. 15; Matth. 5, 4.)
- 24. Wie ftimmt damit das Zeugnis aller Propheten bis auf Johannes ben Täufer? (Jef. 57, 15; Pf. 51, 19; 25, 86.)
- 25. Barum heißt diefer Weg jum himmelreich "schmal" und diese Pforte ins himmelreich "enge"? Wie sehr verengt sie sich für die Selbstseligen und Beltfeligen? ("Reichen".)

22. Der Predigtweise Jesu wohnt eine von aller andern bisher geborten Religionslehre abweichende Eigenart inne, die durch den Inhalt der Predigt darafteriftisch bestimmt wird. Die Leute "wundern" fich der holdfeligen Borte, die aus seinem Munde gingen (Lut. 4, 22), geben fich diesem gewinnenden Eindruck völlig bin und werden jugleich erfcuttert burch bie Gewalt feiner Bredigt, die fo gang anders war, wie die der Schriftgelehrten. Gelbft die roben Rnechte der Bobenpriefter und Pharifaer emvfinden unmittelbar bas Befondere an Jefu Redemeife: "Es hat nie fein Menfc also geredet wie dieser Mensch" (304. 7, 46). Dag er in der Birtfamteit feiner Ansprache die Rabbinen weit überragt, ift leicht zu verfteben, denn diefe mußten ja nichte ale trodene Gefeteertlarungen, tote Buchftabenflauberei bem Bolte bargubieten; für biefe mar bas Schriftwort nur ber Stoff, um ihren Berftand und Bit baran ju beweisen und ju Befus aber bringt feine himmetreichspredigt ale etwas Lebendiges an die Leute beran; nicht als eine Ertlärung beiliger Schriften und Bermittlung überlieferter Gottesworte, fo fehr ihm auch die Schrift auch ohne Schulgelehrsamkeit zu Gebote fteht (Joh. 7, 15), sondern vielmehr als ein Zeugnis vom göttlichen Befen und Leben; er ift nicht Spediteur fremder Bare, fondern Erzeuger und Beuge eigenster Gottesanicauung. Bas fo unmittelbar an feiner Lehre ergreift, ift der Gindrud der vollen Uriprünglichteit: er ftellt nichts anderes bar als Gelbfterlebtes; er lehrt fein eigenstes Leben aus Gott und mit Gott. Er ift Prophet, nicht Schriftgelehrter, aber eben ber Brophet, der in die Welt tommen follte. Bewiß find die Propheten auch Reugen von Selbsterlebtem und fie predigen von Gott nach dem Dage ihres eigenen Ergriffenseins von Gott; aber fie konnen boch nicht fo voll und unmittelbar aus dem Gigenen fcopfen und geben, fie find bod mehr ober minder Ranale bes Gottesftromes, der durch fie in die durre Menscheitsmufte fich ergießt. ift der Prophet im besonderen Ginne, ber, durch den Gott fich völlig und rudhaltelos offenbart, burch ben er fich ben Menichen personlich mitteilt: bas fleischgewordene Wort felbft, bas unter uns wohnte, fo bag bie Empfänglichen "feine Berrlichkeit faben ale Die Berrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Bahrheit" (3oh. 1, 16).

Jesus ist der Prophet, der volltommene Offenbarer Gottes, deffen Rede den Gottsuchern ans herz greift, daß sie darin Gottes eigene Stimme vernehmen. Er ist die vertörperte "Bahrheit", die vollendete Gottesanschauung selbst, so daß, wer ihn siehet, den Bater selbst siehet. Denn seine Rede von Gott faßt nur in Worte sein ganzes reiches Leben aus Gott; es hat viele fromme ernste Tugendlehrer unter den Menschen gegeben, auch manche gottbegeisterte Propheten, die die Seelen zu rühren

und mitzureißen verftanden, aber teinen, an dem man eine fo vollendete, ungetrubte Barmonie bes gangen Befens, eine fo völlige Übereinftimmung in Wort und Wandel, eine folde Abgeklärtheit ber Lebenshaltung und des Bertehrs mit den Menfchen, einen folchen tiefen Geelenfrieden in allen Bidermartigfeiten bee Berufe beobachten tonnte. Er predigte weit mehr noch durch diese munderbare Anziehungefraft feines gottinnigen Lebens, als durch feine Lehre vom Reiche Gottes. All fein Thun mar ein Zeugnis von der Beiligfeit und Barmbergigfeit feines Gottes, Des Gottes, beffen Wille ift, daß allen Menfchen geholfen werde. Ber nach einem Beugnis von ihm fragt, den verweift er auf dies fein "Bohlthun und Gefundmachen" (Apg. 10, 37 f.); "Die Blinden feben, Die Lahmen geben, Die Toten fteben auf und ben Armen wird das Evangelium gepredigt" (Lut. 7, 22). Wer also aufmertfamen Auges in dies fein Beilandswirten hineinschaut, ber icaut binein in Gottes Berg. Evangelium ift jeine Bredigt, Evangelium ift sein Thun. In Wort und Wandel bringt er ben lebendigen Gott, den beiligen, wie den gnädigen, ben Menfchen perfonlich und menfolich nabe.

Soldfelig und gewinnend find feine Borte, troftend und erquidend 23. feine gange Ericeinung für alle die Mühfeligen und Beladenen, die er au fich einladet. Aber eben nur fur biefe. Go freundlich feine Bredigtweise ift, muß fie boch einen geheimen Stachel gehabt haben, nicht nur Die Gewalt des Übermenfolichen und Erfcutternden, womit er fich von den Schriftgelehrten unterfcied. Schon die erfte Bredigt, deren Soldseligkeit anfange einen folden erquidliden Gindrud machte, endet mit schriller Diffonanz, daß die Nagarener fich an ihm ärgern und ihn umbringen wollen. Den Borlaufer felbst muß er mit dem Sinweis auf fein göttlich-gutiges Birten bavor marnen, daß er fich nicht an ihm "ärgere". Eine frohe Botichaft ift fein Evangelium vom himmelreich eben nur für die dafür Empfänglichen, die ihren Sinn andern, Bufe thun, als Mubfelige und Beladene fich begnadigen laffen wollen. Bufe und Glaube, Glaube und Buge find von vornherein miteinander verknüpft (Mart. 1, 14 f.); Eroft tann er nur denen bringen, die fich von innerem Leid bewegen Laffen (Matth. 5, 4).

Evangelium ist seine Predigt nur für das getroffene Gewissen, für 24. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Er bringt den lebendigen und gnädigen Gott, aber er kann ihn nur solchen Herzen nahe bringen, Die sich ihm erschließen. Gott aber, der Hohe und Erhabene, der ewiglich Dohnt, dessen Rame heilig ist, der kann, wie schon Jesaia bezeugt Ses. 57, 15), außer in seinem Heiligtum nur bei denen wohnen, "so Berschlagenen und demutigen Geistes sind, auf daß er erquicke den Geist

der Gebemütigten und das herz der Zerschlagenen". Der, der mit seiner Heiligkeit alles Menschlich-Sündige zerschmettert, heilt und richtet eben das auf, das sich durch seine Heiligkeit zerschlagen läßt; ihm sind ein geängstigter Geist, ein geängstet und zerschlagen herz wohlgefällige Opfer (Ps. 51, 15); er ist "gut und fromm", darum unterweist er die Sünder auf dem Wege und lehrt die Elenden seinen Weg (Ps. 25, 8 f.). Das ist der sittliche Weg des Gottsindens; die erlösende Gottesgnade, die Jesus bringt, ist eine Erlösung von Schuld und Sünde, eine Reinigung der besleckten Gewissen.

25. Für die große Masse ist dies natürlich ein beschwerlicher und "schmaler" Weg; die Einladung zum himmelreich ist die froheste Botschaft, aber zugleich die allerernsteste, denn die Pforte ist enge; man muß all sein Sepäck von eigner Tugend und Selbstgerechtigkeit, alle Belastung mit Reichtum und Genuß und Weltgeschäften dahinten lassen können, um durch sie einzutreten; deswegen wird ein Kamel leichter durch ein Rabelöhr gehen, als daß die, die ihr Bertrauen auf den Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. So verengt sich, wie bei dem mächtigen Bortal eines großen Doms, die Pforte, durch die zunächst die großen Leute einziehen möchten, nach innen je mehr und mehr; denn sie bedeutet doch eben den Zugang zu dem heiligen Gott, vor dem alle Selbstseligkeit und Weltseligkeit nicht bestehen kann, wohl aber der gottsuchende Zöllner, der an seine Brust schläget: "Gott sei mir Sünder gnädig."

## Erfolg und Lohn feiner Predigt.

- 26. Welchen Erfolg hatte feine Bredigt
  - a) bei ben Belehrten, Sochgestellten und Reichen?
  - b) bei ber großen Maffe bes Boltes julest?
  - c) bei feinen Jungern (Freunden) anfangs, am letten Tage?
- 27. Wie hat Jesus felbst ben Ausgang feines Lebens in Berachtung und 200 ben Jungern im voraus angebeutet?
- 28. Wie ist das Leiben des Heilandes schon im ersten Evangelium (bei Abam) angedeutet?
- 29. Wie hat Jesaia die Riedrigkeit und Berwerfung des heilandes deutlich beschrieben und wie hat es sich erfüllt? (Rap. 53.)
  - a) (B. 2:) bie Geringschätung wegen seiner geringen herfunft? bie Erfulung: marum verachtet

in Judäa? (Joh. 7, 50-53.)

in Galilaa? (Joh. 1, 45. 46.)

in Nagareth? (Mart. 6, 2. 3.)

b) (B. \(\overline{x}\): Die Berachtung seiner öffentlichen Wirksamkeit? bei ben Gelehrten? (Joh. 7, 15.) bei ben Hochgestellten? (Joh. 7, 45-49; Luk. 23, 7-11.) bei den Reichen? (Matth. 8, 19. 20.)
bei vielen im Bolte? (Joh. 7, 40–48.)
bei seinen Berwandten? (Joh. 7, 3–5; Ps. 69, 7–9.)
bei manchen seiner Jünger? (Joh. 6, 60–66.)

Bgl.
Joh. 12, 42. 48.

c) (B. 3:) Die gangliche Berwerfung und bas Berfinten im außerften Elend am letten Tage?

Wie murbe er -

verraten von einem Christen? (Ps. 41, 10.)
verlassen von seinen besten Freunden?
beschuldigt von meineidigen Zeugen?
verdammt ven dem tirchlichen Gericht als Rezer und Berführer?
verurteilt vom taiserlichen Gericht als Aufrührer?
verhöhnt und mißhandelt von den Dienern der Gerechtigkeit?
verachtet und gehaßt von seinem Bolke bis zum Wegwenden bes
Angesichts?

hingerichtet neben Mördern am Fluchholze bes Galgens? verlassen von Gott, dem er doch allezeit vertrauet und der ihm sein Wohlgefallen bezeugt hatte?

So freundlich also Jesu Predigt allen fich darbietet, so konnte fie 26. benen, die nicht vom Eignen laffen wollen, die an ihrer Tugend, eschaft, Reichtum ihr Genuge haben und an fich felbst Gefallen finden, gefallen; die Belehrten, Sochgestellten und Reichen weisen fle mit fendem Ingrimm von fic. Das Bolt fommt allerdings ju ihm von Enden, folgt ihm in die Bufte und vergift über der Dacht feiner rigt Speise und Trant, fuhlt fich hingeriffen von feinem Zeugnis und fen, aber ale es zur Entscheidung tommt, ba fällt es ab. Es wird boch ichlieglich eine ju "barte Rebe, wer tann fie boren" (= ertragen) 1. 6, 60), fie miderfpricht zu fehr den gewohnten, natürlichen Unjungen; fie verlangt einen gründlichen Bruch mit dem Beltfinn, eine ge hingabe an Gott, und da konnen fie nicht mehr mit. ger, benen er ben gangen Reichtum feiner Geele erfcließt, fcauen l willig und ehrfurchtevoll zu ihm auf, ale zu ihrem Deifter, aber ehen thun fie den Sanftmutigen und von Bergen Demutigen gang gar nicht, weil auch fie nicht auf die eignen Bedanken und Abfichten, die finnlichen Erwartungen und Soffnungen verzichten wollen. Bahrend on feinem Leiden und Sterben ju ihnen fpricht, verhandeln fie unternder, wer der Größte unter ihnen in feinem endlich aufzurichtenden flasreiche merden foll. Ihre Leidensichen will den Riedrigkeitsweg Meisters nicht begreifen. Filr fie ift mit feinem Tode alles aus. ir aber hofften, er follte Israel erlösen" (Lut. 24, 21). Diese Hoff= i ift jest mit Jefus geftorben und begraben.

Diese Berständnisslosigkeit (Thorheit und Herzensträgheit Luk. 24, 25) ist um so unentschuldbarer, als Jesus mit allem Fleiße seine Jünger in das Geheimnis seines Lebens und Leidenslaufs einzuweihen gesucht hatte. "Mußte nicht der Messias solches leiden und zu seiner Herrlichkeit einz gehen?" (Luk. 24, 26), das hat er ihnen nicht erst als Auserstandener erklärt, sondern in dreimaliger feierlicher Borverkundigung (Mark. 8, 31 ff.; 9, 31 ff.; 10, 32 ff.) und ernstester Auseinandersetzung mit Petrus und den Zebedäussöhnen ihnen nachdrücklichst vor die Geele gestellt.

"Sie aber vernahmen das Wort nicht."

Sie lebten mit ihren Bedanten und hoffnungen eben noch durchaus 28. im Sinnliden, innerhalb des engen Borigontes fympathifder Gefühle für ben erhabenen Meifter und felbstifder Bunfche, Die fich abhoben auf bem Bintergrunde der politischen Deffiashoffnung ihres Bolfes. Das Große, um das es fich bei Chrifti Erfcheinen handelt, ift ihnen, wie allen Bewohnheitemenichen, verborgen, nämlich ber gewaltige Weltfampf zwischen Gutem und Bojem, die Erlojung des Menichengeschlechts aus der Mifere von Schuld und sittlicher Schwäche, die Berfohnung mit dem lebendigen Dies alles fteht für fie beswegen in nebelhafter Ferne, weil fie bes lebendigen und beiligen Gottes felbft noch gar nicht inne und bewußt geworden find. Ehe dies gefchehen, tonnen alle Schriftbeweise und alle Belehrungen felbst durch eine anerkannte und verehrte Autorität nichts Wem aber der lebendige Gott begegnet ift und wer von deffen Beiligkeit erschüttert worden ift, wie Jakob am Jabbot und Jesaia (Jes. 6 "Webe mir, ich vergebe, denn ich bin unreiner Lippen"), dem zeugt auch bie heilige Schrift von der Schwere und Furchtbarkeit Diefes Ringens zwischen gut und boje, der verfteht icon aus dem Protevangelium wohl, daß ber "Schlangentreter" von der Schlange in die Ferfe gestochen werden und fein eignes Leben dran feten muß, um die Obmacht des Guten durchau-Im Lichte Diefer erften Berheißung ift es flar, welche Aufnahme ber Gottestnecht bei dem Bolte, beffen Gunden er auf fich nehmen wollte, finden mußte. Go hatte es ja icon ber "Evangelift bes Alten Bundes", Deuterojefaja, geschaut. "Er schießt auf wie eine Wurzel aus burrem Erdreich". "Wir faben ibn, aber da war feine Geftalt, die uns gefallen hätte" (Jef. 53, 2). Schon die galiläische Herkunft erschien ben auf ftolze Dinge gerichteten Erwartungen ber Juben zu armfelig und gering: "Forfche und fiebe, aus Galilaa fteht tein Prophet auf" (Joh. 7, 41-53); "was fann aus Nagareth Butes tommen?" (Joh. 1, 45 f.), ja auch bie eignen nogarenischen Landeleute wollten in fläglicher Gelbfteinschätzung nichts von dem wiffen, der unter ihnen groß geworden und deffen Familie eine jo unbedeutende Rolle bei ihnen fpielt (Mart. 6, 2 f.). Seine anspruce-

lofe Ericeinung gefiel den Leuten nicht, namentlich aber ben Belehrten und Bornehmen nicht, die eine außerhalb ber Rabbinenschule erworbene Schriftkenntnis gewiffermagen als eine verfonliche Beleidigung ber offiziellen Schriftgelehrsamfeit empfanden (3oh. 7, 15); denen das Urteil ber Oberften und Bharifaer, von benen niemand an ihn glaubte, burchaus maggebend mar (Joh. 7, 45-49); einem Armseligen, der nicht einmal hatte, wo er fein Saubt binlegen tonnte (Lut. 9, 58), tonnten fie unmöglich eine Chrenftellung einräumen. Sogar dem geringen Bolte erfcheint er verächtlich und unwert (Jef. 53, 3), da er feine bethlehemitifche Berfunft nachauweisen batte (3ob. 7, 40-43), und felbst seinen eignen Brudern war feine innere Groke verborgen, war er fremd und unbekannt geworben (Bf. 69, 9), fie glaubten nicht an ihn (Joh. 7, 3-5). bem großen Jungerhaufen, ben feine holdfelige Predigt anfangs um ibn versammelt hatte, wichen viele wieder gurud, die fich an feiner harten Rede ftiegen (30h. 6, 60-66); die die Ehre bei den Menschen lieber hatten, ale die Ehre bei Gott, jogen fich von ihm jurud, felbft wenn fie fich burch die Bahrheit seines Beugniffes getroffen gefühlt; Die bem Mammon neben Gott dienten, ärgerten fich an der Armut beffen, ber arm mard um unsertwillen, und spotteten feiner.

3a, auch mas der Brophet weiter fagt von dem leidenden Gottes= fnecht, daß er ber Allerverachtetfte und Unwertefte mard, fo verachtet, daß man fein Angesicht vor ihm verbarg, bas ift an Jefu bei feinem letten Entscheidungstampfe mit der Gunde wirtlich geworben. Sein Freund, dem er fich vertraute, der fein Brot ag, der tritt ihn mit Fugen (Bf. 41, 10), verrät ihn für fonobe 30 Gilberlinge auf die fomählichfte Beife mit einem Liebeszeichen. Seine beften und tüchtigften Freunde tonnen nicht eine Stunde mit ihm machen; fie verlaffen ihn alle und Falfche Zeugen fteben gegen ihn auf und befcomoren ihre Lugen und Berdrehungen mider den Gundlofen. Der Bertreter des altteftaments lichen Gottesgerichts, Die auf Gottes Gebot verpflichteten Richter, ver-Dammten ben, ber die Berlorenen ju Gott führte, beffen Lebensspeife es war, ben Billen Gottes ju thun, ale Gottesläfterer und Berführer bes Den, der gebietet, dem Raifer logal die Steuer zu entrichten, und fich in weltlich-politische Bandel grundsätlich nicht einläßt, verurteilt bas Gericht bes römischen Raifers als Aufruhrer. Die Rriegefnechte und Diener des Herodes, ja die hochgebildeten Richter des Hohenrates felbft und Bilatus, der Trager der romifden Gerechtigfeit verhöhnen, mighandeln den iculblos Berurteilten. Das Bolt, bem er nur Gutes gethan, raft gegen feinen Wohlthater in wilder But und gieht ben Morder Barabbas ihm vor. Er trägt fein Rreng und wird unter die Ubelthater

gerechnet, zwischen zwei Mördern angeheftet an den Schandpfahl des römischen Stlavengalgens. Und nicht genug mit den namenlofen forperlichen und noch brennenderen feelischen Leiden, die von ber Bosheit und bem Undant des Boltes ihm jugefügt werden; der fcmarge Strom der Menscheitsfünde bricht fo furchtbar über ihm zusammen, daß ihn fogar bas Bewußtsein der Gottesnähe, in dem er von feinem erften, eignen Denten an lebte, abhanden tommt; die Gunde ber Belt, Die er auf fich genommen, tritt fo finfter und brobend amifchen ibn und feinen Gott, bag fie ihm thatfachlich den Ausblid auf den Bater verhüllt; er, der nicht geben tonnte, ohne auf Gott zu feben, angefichts des Baiers zu mandeln, fühlt fich von feinem Gott verlaffen. Alles Troftes bar, von Menfchen und Gott verlaffen, muß er den icauerlichen Rampf allein durchringen, Die Relter allein treten (Jef. 63, 3), und fich noch gerade um das verbohnen laffen, mas feines Lebens Salt und Licht mar, nämlich, bag er Bott vertraute, der ihn nun fo offensichtlich preisgiebt und ihm fein Bohlgefallen entzieht (Matth. 27, 43). Das war, wie es ichien, ber Erfolg und Lohn feiner freundlichen, gewinnenden Simmelreichspredigt.

Rach Abrahams Berheißung follte der heiland ein Segen sein für alle Böller: als was hat er bagegen vor aller Belt am Kreuze gehangen? (Gal. 3, 13.)

30. Das war ber äußere Berlauf bes Lebens Jesu in feinem Lehrberufe:

warum erklärlich in ber Welt? warum seinen Freunden ein Ratfel und ein Argernis? (Lut. 24, 21.)

Dieser Berlauf des Lebens Jesu und seiner beglückenden Botschaft ist ein dunkles Rätsel: Nach Abrahams Berheißung sollte der Heiland ein Segen sein für alle Bölker; aber als Fluch hat er gehangen vor aller Belt (Gal. 3, 13), der in den drei Beltsprachen dieser bittere Hohn kund gethan wird; an dem Schandpfahl, dem Fluchholz ist er gestorben und ist so geworden den Juden, deren Messias er sein sollte, ein Argernis und den Griechen, denen er als Heiland angeboten ward, eine Thorheit (1. Kor. 1, 23). Gottes Segen hat sich bei ihm in Fluch verwandelt. Wie ist dies Rätsel zu lösen?

- 2. Das erfte Geheimnis im Leben Jefu: das unter dem öffentlichen Lehramte verborgene hohepriefterliche Bert.
- 30. Ein Prophet und Lehrer, der so gar nicht dem Geschmade seiner Hörer entspricht, der so gar nicht ihnen zu Gefallen redet, so ganz andere Ideale aufzurichten hat, als sie sich wünschen, kann nichts anders als

Mißerfolg haben. Sind es große, umftürzende Wahrheiten, die er im Widerspruch mit allem Hergebrachten mit Exponierung seiner eigenen Berson vertritt, so muß er eben auch überzeugungstreu und folgerichtig sein Leben dafür einsetzen. So ging es vielen Propheten, so ging es Sotrates, Savonarola, Huß, Adolf Clarenbach, John Williams u. s. w. Dieser unglückliche Berlauf des Lebens Jesu ist also in den Augen der Welt sehr erklärlich.

Die wenigen, die was davon ertannt, Die thöricht g'nug ihr volles herz nicht wahrten, Dem Böbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt.

Goethes Fauft.

Ebenso unerklärlich und anstößig muß dieser schmähliche Mißersolg in den Augen seiner Freunde sein. Trot allem, was er vorausgesagt — es konnte doch nicht wahr, es konnte nicht denkbar sein, daß er, wenn er wirklich der Messias war, wie sie glaubten und hofften, schließlich zu Grunde gehen sollte. War er Gottes Sohn, so ist es doch eine unvollziehbare Borstellung, daß Gott ihn nicht schließlich aus der äußersten Bedrängnis herausreißen und vor allem Bolke wieder zu Ehren bringen sollte. Sie sind an allem irre geworden; sie haben nicht nur ihren Glauben an Jesum, als den Messias, sondern damit zugleich an Gott verloren: "Wir aber hofsten, er sollte Israel erlösen", so brüten sie auf den Trümmern ihres Lebensglück, das ihnen nur noch als ein wirrer Traum erscheint. Besonders anschaulich ist diese dumpse Verzweisslungsstimmung an dem grübelnden melancholischen Thomas zu studieren.

- 31. Bie erklärt Jefaia (R. 53) biefes Rätfel? (B. 4—6.) was ift barnach die Urfache bes Leidens Jefu? welches der Zwed?
- 32. Bo hat Jefus gefagt, daß er neben bem Lehramte noch einen anbern Beruf (Dienft) habe:
  - a) bei ber Frage, wer ber Größte im himmelreiche sei? (Matth. 20, 20—22. 24—28.)
  - b) bei ber Einsetzung bes heiligen Abendmahles? (Lut. 22, 19-20.)
  - c) im hohenpriefterlichen Gebet? (Joh. 17, 19.)
- 33. Wie bezeichnet er biefen Beruf in einer turgen Summa? (3oh. 17, 4.)
- 34. Warum mußte bies bie Aufgabe bes Lebens Jesu sein? (Joh. 17, 25. 26.) ober:
  - warum ift bas Mißtrauen gegen ben Ramen Gottes die Quelle alles Berberbens und die Kette der Knechtschaft im Menschengeschlecht?
  - Belche Ströme ber Sande, die alles menschliche Leben vergiftet haben, find nach und nach aus dieser Quelle gefloffen? (S. die Reihe ber Sündengestalten.)

- 35. Bie hat ber heiland fich felbft für uns geheiligt und baburch ben Ramen bes Baters vertlart:
  - ober: Bodurch hat er in feinem Leben Gottes Gerechtigfeit und Liebe bemahrt, die er in feinem Lehramte bezeugt hatte: namlich
  - a) wie hat er (burch fein vollenbeted Glaubensleben) ben guten, mohle gefälligen und vollkommenen Gotteswillen verherrlicht? Joh. 6, 38; 4, 34; Luk. 22, 42; Matth. 4, 4. 7. 10; Joh. 8, 46; 1. Betr. 2, 22; Hebr. 10, 5—9.
  - b) wie hat er (burch fein freiwilliges Mittragen bes menschlichen Elenbes bis jum Bersinten in Tob und Berlassenheit) Gottes strafende Gerechtigkeit geehrt? Joh. 3, 14. 15; Matth. 8, 16. 17; 1. Petr. 2, 24; Matth. 26, 38; 27, 46.
  - c) wie hat er zugleich (burch feine unermübliche Hülfe in Leibes: und Seelennot) Gottes Erbarmen über die Sünder bewiefen? Mark. 3, 20. 21; 6, 31; Matth. 8, 16. 17; Luk. 4, 18. 19. 21; Apg. 10, 37. 38; Matth. 15, 30—32; Matth. 11, 4. 5; Luk. 19, 41. 42; Matth. 23, 37; 11, 28.
  - d) wie hat er (durch sein sanstmütiges und geduldiges Hingeben in die Hände der Sünder) die sich selbst opfernde Liebe Gottes vor die Augen gemalt und verherrlicht? Joh. 10, 12—18; Marl. 12, 6—8; Joh. 3, 16. 17; 1. Joh. 4, 9. 10; Röm. 5, 6—8; Jes. 43, 22—25; 2. Kor. 5, 19—21; Joh. 14, 9—10; 1. Petr. 2, 22—25; Phil. 2, 5—8.
- Die Propheten aber hatten schon tiefere Blide in Gottes durch die sündige Menschheitsentwicklung bedingten Rat gethan. Jefaia (53, 1—6) hat das Leiden des Gerechten als das Aufsichnehmen und Tragen der Krankheiten und Sünden der andern bezeichnet. Alle unsere Sünde ift von Gott auf den Sündlosen geworsen, so daß er unter dieser Last zusammenbrach. Das Leiden Jesu ist verursacht von der Menschensünde, diese hat ihm Leiden zugefügt die zum äußersten und dieses freiwillig übernommene Leiden des Gerechten sollte für die Ungerechten den Frieden herbeiführen; seine Wunden sollten der durch die Sünde zu Tode getroffenen Menschiet Heilung bringen.
- Dieser seiner Aufgabe und des einzigen Weges zu ihrer Lösung war sich Jesus klar bewußt. Ihm steht die Bluttaufe, mit der er noch getauft, mit der sein Lehramt gekrönt werden muß, deutlich vor Augen (Matth. 20, 20—22). Hat er durch seine Predigt Jünger geworben, so stellt er diesen als das richtige Berhältnis des Weisters zu den Schülern das vor die Seele, daß er herrschen will durch Dienen und zwar, daß er für seine Jünger auch vor dem letzten und höchsten Dienst nicht zurückscherkt, nämlich, daß er sein Leben hingiebt zu einer Erlösung für viele. (Matth. 20, 22—24.) Dieser Dienst ist die vollendete Predigt, durch die er sie Gott kennen und gewinnen lehrt. —

Roch anschaulicher prägt er ihnen diese Quintessenz seines Lebens durch das große Zeichen der Einsetzung des heiligen Abendmahls ein: Er giebt sich ihnen hin mit seinem ganzen reichen Leben, den Leid läßt er sich brechen, sein Blut vergießt er, um "das Neue Tekament", den neuen Bund zwischen Menschen und Gott herzustellen, um durch dieses große Opfer die Menschen mit Gott zu versöhnen (Lut. 22, 19 f.). Durch seine Leiden, seine Auferstehung heiligt er sich selbst und zwar für seine Innigen, es ist die letzte heiße Schmelze, damit das Edelmetall seines gottsinnigen, von Liebe ganz durchglützten Lebens auch die äußerste Probe bestehe und in seinem vollen Glanze zur Erscheinung komme. Er heiligt sich selbst für sie in diesem Lebensopfer, damit auch sie geheiligt werden in der Wahrheit (Joh. 17, 19), damit sie also durch dieses rückhaltslose Eintauchen des göttlichen Heilandslebens in die Menscheit geheiligt, von allem Gottwidrigen abgelöst und mit göttlichem Wesen durchdrungen werden.

Doch nicht bloß in dieser Bluttaufe und letten Leidensschmelze haben 35. wir das Lebensopfer zu erkennen, in dem Jesus sich selbst heiligt und zwar zu Gunsten seiner Jünger heiligt; vielmehr ist sein ganzes Leben ein großer Opferdienst, wodurch er das lebt, was er lehrt; die Heilig-keit und das Erbarmen Gottes stellt er uns persönlich, lebensvoll vor die Seele und verklärt so, indem er sich selbst heiligt, den Namen seines himmlischen Baters vor uns.

Er ift es, der une querft zeigt, mas es bedeutet, Gottes guten, a. wohlgefälligen Willen im vollendeten Glaubensgehorfam zu thun. Grundnorm feines Lebens ift, nicht feinen Willen gu thun, fondern des, der ihn gefandt hat; bagu ift er vom himmel gefommen (30h. Richt in gefetlicher Unfreiheit, sondern mit freudigem Berlangen übt und ftartt er fich durch das Thun des Baterwillens; dies Thun ift feine Speife (Jef. 4, 32), nach der er mit taglich neuem Appetit greift; benn er lebt ja nicht vom Brot allein, sonbern von einem jeden Wort, bas burch den Mund Gottes geht (Matth. 4, 4). Er ift fo innig und verftandnisvoll an Gottes Willen gebunden, daß er nie versucht, eigene Buniche und Begehrungen dem heiligen Gotteswillen unterzuschieben, Gott nicht zu "versuchen" (Matth. 4, 7); nicht ichielen auf Beltdienft und Bebienung ber eigenen Luft, fondern Gott allein Dienen, ift fein Grundfat (Matth. 4, 10). Und auch, wo in überfcmerer Aufgabe die ursprüngliche Freudigkeit der hingabe an des Baters Willen verfagt, ba bleibt es boch bei diefer Maxime feines Lebens: " Nicht mein, fondern bein Bille gefchehe" (Lut. 22, 42). Diese vollendete Billenseinigung mit Gott halt ihn auch völlig gefchieden von allem Gottwidrigen, Gundigen; tein Gegner tann ibn, und wenn er noch fo Dorpfeld, Die Beilelehre. 13

genau und gehässig ein Stäublein an ihm sucht, auch nur einer Stinde zeihen (Joh. 8, 46); er hat keine Sünde gethan, ift auch kein Betrug in seinem Munde erfunden (1. Petr. 2, 22). Kurz, er hat das vollkommene, Gott wohlgefällige Opfer in ungefärbtem Herzensgehorsam gebracht; die Ohren hat er sich graben<sup>1</sup>) lassen (Hebr. 10, 5—9) und Gehorsam gelernt, so daß er der erste ist, der Gottes Willen gerne thut und sein Geset in seinem Herzen hat, also der glückliche Mann, von dem Ps. 1 sagt, daß er selig sei dadurch, daß er Lust hat am Gesete des Herrn. Jesus hat uns also die Seligkeit in der Gerechtigkeit, dem völligen Einzgehen in Gottes Willen vorgelebt.

- b. Aber nicht minder ist Gottes strafende Gerechtigte it durch ihn zu Ehren gekommen, nämlich der heilige Zorn wider alles Berkehrte und Böse, dessen Strase und Fluch eben in seiner naturnotwendigen Frucht besteht, daß es "fortzeugend Böses muß gebären". Dieses durch die Sünde über die Menschen gekommene Elend hat Jesus freiwillig mitgetragen, ja, sich nicht gescheut, auch die schlimmsten Folgen der Sünde an seinem eignen Leibe und Leben sich auswirken zu lassen. "Unsere Krankheit und Seuche hat er getragen" (Matth. 8, 16 f.); "unsere Sünden hat er selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz" (1. Betr. 2, 24). Er hat sich in das Elend der Spannung zwischen Menscheit und Gott selbst hineinstoßen lassen, so daß seine Seele betrübt war die in den Tod (Matth. 26, 38); ja er bekam sogar den Fluch der Gottverlassenheit zu schnecken (Matth. 27, 46). Er hat sich ans Kreuz erhöhen lassen, wie die eherne Schlange in der Wüsse erhöht wurde zur Heilung von den Schlangenbissen (Joh. 3, 14 f.).
- c. Zugleich zeigt er uns aber, wie dieser strasende Ernst der Heiligkit Gottes überboten wird von Gottes Drange, uns zu helsen; er stellt uns Gottes rettenden Willen vor die Seele, welcher will, daß allen Menschen geholsen werde (1. Tim. 2, 4). Sein ganzes Leben und Thun war ein zusammenhängendes Retten und Helsen; der Menschenschn ift gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (Luk. 19, 10); er ist gekommen, daß wir das Leben und volles Genüge haben (Joh. 10, 11). So verbindet er alle Bunden, heilt alle Krankheiten und hilft allem gefährdeten Leben wieder auf, mit so unermüdlicher Treue, daß er selbst nicht "Raum" hat zu effen (Mark. 3, 20; 6, 31) und saft übernommen wird von diesen Anstrengungen (Mark. 3, 21). Er nimmt unsere Seuche

<sup>1)</sup> So heißt es nämlich eigentlich an der angeführten Pfalmstelle (Pf. 46) im Hebräischen: "Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber die Ohren hast du mir gegraben", nämlich jum Horchen, Gehorchen; das ist das gott-gewollte Opfer.

auf fich und trägt unsere Rrantheit mit feinem helfenden Mitleid; er weiß fich gefalbt, die frohe Botichaft zu verfunden den Urmen, zu beilen Die gerftokenen Bergen, ju predigen den Gefangenen, daß fie los fein follen, den Blinden das Geficht, den Berichlagenen, daß fie frei und ledig fein follen und ju predigen das angenehme Jahr bes Berrn (Rut. 4, 18. 19. 21). So zieht er umber und thut wohl und macht gefund alle, die vom Teufel überwältigt waren (Apg. 10, 38). So leat er fein Thatzeugnis bem Johannes im Rerter vor : die Blinden feben, die Lahmen geben u. f. w. (Matth. 11, 4-6). Go zeigt er allenthalben fein gottliches Erbarmen, es jammert ihn bas verirrte, verlaffene Bolt (Matth. 15, 30 ff.); es jammert ihn fogar die feindselige, verblendete Sauptstadt, fo daß er in gartlicher Mutterliebe (Benne und Ruchlein) über fie beife Thranen vergießt (Lut. 19, 41; Matth. 23, 37). So ladet er in mildem Beilandeverlangen die Mühfeligen und Beladenen zu fich ein, um fie zu erquiden1) (Matth. 11, 28).

Das göttliche Erbarmen ift ein fo vollfommenes, daß es fich durch d. feinen Biderspruch und feine Burudweisung von dem Riele der Menschenrettung abbringen läft, vielmehr fanftmutig und demutig trot aller Berfennung und alles Undants an der Wiedergewinnung der Berlorenen arbeitet, auch wenn der Retter zu dem Zwede felbft in den Tod geben muß. Er ift ber gute Birte, ber auch fein Leben lagt fur feine Schafe, ber fich nicht fein Leben mit Gewalt nehmen, fondern es freiwillig "von fich felber läft" (Joh. 10, 12-18); der Sohn des Beinbergbefitzers, der fich von den bofen Weingartnern toten lagt (Matth. 12, 6-8). Er malt une die fich felbft opfernde Liebe Gottes bor die Augen, des Gottes, der alfo die Belt geliebt, dag er feinen ein= gebornen Sohn gab (hingab in der Sunder Bande, preisgab in den Tod), auf dag alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden (Joh. 3, 16 f.). An feinem Leben, feiner Singabe ift " Die Liebe Gottes gegen uns ericienen", dag Gott feinen eigeborenen Gohn gefandt hat in die Belt, daß wir durch ihn leben follten (1. 3oh. 4, 9). Gott will in feinem Opfertode feine Liebe gegen uns anpreisen (Rom. 5, 6-8). fceut nicht die Arbeit, die wir ihm gemacht mit unserer Gunde, nicht Die Muhe, Die wir ihm gemacht mit unfern Miffethaten; "um feinet= willen", feines Ramens willen, ber Erbarmer ift, tilgt er unfere

<sup>1) &</sup>quot;"Kommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und 'beladen seib: Ich will euch erquiden." Wer diese Worte ihrem ganzen Gewicht nach versteht, der weiß, was Religion ist. Wer konnte so sprechen als ein vollendetes religiöses Ich? — Ein Gott!" So schließt Taute sein großes Werk über Religionsenbilasanbie.

Übertretung und gedenket unserer Sünden nicht (Jes. 43, 24 f.). Genug, es ist dies Opferleiden Jesu kein über ihn hereingebrochenes Berhängnis — wie etwa bei einem Feuerwehrmann oder Arzt, der bei seinem berussmäßigen Rettungsamt den Tod erleidet — sondern ist eine große Offenbarung Gottes selbst: "Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung" (2. Kor. 5, 19—21). Wer Jesum siehet, der siehet den Bater, der blickt in des Baters Herz.

- Diefen mit feinem Leben gethanen Dienft fur die Menfcheit nennt 33. er zugleich die Bertlarung Gottes auf Erden (Joh. 17, 4), wie überhaupt alles, mas er thut und lebt, seine doppelte Beziehung auf Gott und Die Menichen hat; Gottesliebe und Nächstenliebe, Gottesbienft und Berufeleben für die Mitmenichen fallen bei Jeju gufammen. Die Singabe für die Menfcheit, das Darleben feines göttlichen Lebens für Die Mitmenfchen, ift eben, indem er fein eignes Blut mit der Menfchen geschichte mifcht. Berklarung Gottes auf Erden. Er hat Gott nicht nut verfundet und bezeugt, er lebt Gottes Wefen den Menfchen vor, er lagt, indem er das Außerste vollbringt an Liebe und Beiligkeit, an Leutseligkit und Sanftmut, die Menichen in Gottes Berg icauen, macht den dunkten Gott ihnen hell und tlar, ben verborgenen Gott offenbar; er verherrlicht, verklart seinen Bater vor den Bergen aller Gottsuchenden, erhebt die im Schatten verfümmerten Menschenseelen in den Sonnenglang der Bute Indem er fein göttlich Licht leuchten und die Menfchen fein gutes Lebenswert feben läßt, bringt er fie bagu, daß fie feinen Bater im himmel ahnen, erkennen, ehren und preisen (Matth. 5, 16). Go bringt er den Menfchen burch die Bingabe feines Lebens bas ewige Leben, baf fie in feinem Leben und Sterben den allein mahren Gott ertennen und fich aneignen. Er lebt das ewige Leben in die Menfcheit binein und wird fterbend ju dem Weigentorn, das durch feinen Tod neues leben hervorbringt. Indem er fo das Menscheitsleben mit seinem Leben durch dringt, heiligt er fle in der Wahrheit.
- 34. Das ist der Bollinhalt seines Lehramtes, seines Evangeliums, der frohen Botschaft von Gott, der in seinem Opferdienste schmerzvoll ausgeprägt war. "So that er den Menschen Gottes Namen kund" (Joh-17, 26), damit die Liebe, damit Gott ihn liebt, auch in den Menschen Leben gewänne. Denn daran sehlte es; das Menschenleben war verschattet, verdorben, weil es das Sonnenlicht der Liebe Gottes entbehren mußte; daß Gott der Bater, daß er die Liebe sei, das waren ihnen umbekannte Thatsachen.

Die Welt kennet Gott nicht (3oh. 17, 25.), tann ihn nicht fennen, weil fie von Abam ber in Gelbstigkeit fich ihm verschloffen bat. Beil er fic auf fich felbft ftellen will, ift der Menich Gott fo entfremdet, Daß ber Name Gottes, wenn fein tiefftes Bewußtsein überhaupt noch auf ihn reagiert, nur ein Grauen erwedt. Die meiften aber find bes Bottlichen fo entleert, daß fie fich bei dem Ramen Gottes überhaupt taum noch etwas Wirkliches benten; hochftens, daß fie damit die Borftellung einer Macht verbinden, deren man fich bedient, wenn fonft des Menfchen Rat und Runft verfagt. Wo aber Gottes Namen nicht icon eine leere Stelle, sondern noch eine Birklichkeit im menfoligen Bewußtsein bezeichnet, Da fteht man ihm mit tiefftem Digtrauen gegenüber, mit dem Digtrauen, das bem Befühl, Gott nicht als Gott geehrt zu haben, notwendig entspricht und zu bem naheliegenden Bunfche führt, überhaupt lieber ben Namen Gottes aus feinem Borftellungefreise eliminieren zu fonnen. Diefe aus bem Unglauben, bem Diftrauen erwachsende Gottentfremdung bindet den Menfchen in dem Dage, als fie ihn von Gott trennt, an das Widergöttliche, an die bofen Dachte; fein Leben verkummert wie das des Rindes, das feinem Bater nicht mehr trauen tann; es wird vergiftet und der Anechtichaft bee Bofen immer zwingender unterworfen.

Bon Gott abgeloft, wird er der Rraft jum Guten ledig, der Bahr= beit bar, verfällt ber Luge, Diefer eigentlichen Rette bes Satan. Schatten der Entfremdung von Gott ermachsen für das Menschenherz die giftigen Bflangen des Sodmute, der fich felbft vergottert und in Reid, Eifersucht, Saber, Sag, Bant niemand anders neben fich dulden will, ber niedrigen Luft, die, weil die Luft an Gott und dem Guten ohnmächtig geworden, fich bes Menichen bemächtigt und feine Abern mit ihrem Giftftrom brennend erfüllt; ber Sabgier, die ben Menichen nie gur Benuge tommen läßt, weil er in Gott nicht genug bat, und ibn fo immer elender macht; der grauen Sorge und bleichen Todesfurcht, ba man fich keines lebendigen Gottes und Baters mehr getröften fann; vor allem aber der fomutigen Luge und gemeinen Falfcheit, weil er, der aufrecht ju Gott geschaffen ift, Diefer Rudgratestellung verluftig geht, wenn er Gott aus bem Muge verliert, und ju folden Rniffen und Liften ber Feigheit, bor allem des feigen Gelbstbetruge greifen niug und, weil er fiblt, Religion boch nötig zu haben, fogar die Religion verzerrt zur ichmählichen Beuchelei, - die folimmfte Bertennung bes großen heiligen Gottes! Alle diefe Strome der Sunde entspringen aus der Quelle des Richtkennens Gottes: daß man Gott nicht mehr im Glauben (Bertrauen) ertennt und hat. die Menfcheit retten und erlofen will, muß fie alfo neu mit Gott betannt machen, ihr Gottes Namen tund thun und Gottes Liebe neu ins Berg pflanzen. Das ift Befu Lebensaufgabe.

- 36. Warum war das Lebenswerk Jesu (die Berklärung der Tugenden Gottes) vornehmlich eine Seelenarbeit, ein Glaubenskampf? (Luk. 2, 49; 23, 46; Hebr. 12, 2; Matth. 4, 1—10; Jes. 53, 11; Matth. 26, 87. 38.)
- 37. Worauf waren beshalb alle Berlodungen bes Satans (und feiner Werkzeuge) gerichtet? (Was bezwecken sie?) (Eph. 2, 2).
- 38. In welcher breifachen Beise wurde ber Glaube Jesu mahrend feines Lebens angesochten? (In welcher breifachen Beise tann überhaupt ber Glaube ju Fall tommen?)
  - a) Matth. 4, 3, 4; Joh. 5, 19; 5. Mof. 8, 3; Weisheit 16, 26; Matth. 6, 11.
  - b) Matth. 4, 6. 7; 5. Mof. 6, 16—18; Joh. 5, 19; Matth. 12, 16—20; 16, 20; Matth. 27, 39—43.
- c) Matth. 4, 9. 10; Matth. 16, 21—26; Joh. 8, 50; Lut. 22, 21—29.
  39. Bann waren die Leidensanfechtungen im Glaubenstampfe des Heilandes am letten Tage aufs höchste gestiegen?
- 40. Bie zeigen seine letten Borte, bag er auch durch diese hollenqual fich im Glauben durchgerungen hat?
- 41. Warum wird er in der heiligen Schrift "der Anfänger und Bollender bes Glaubens" mit Recht genannt? (Hebr. 12, 2.) (Warum auch "ber Anfänger".)
- Sat Jefus feine Lebensaufgabe, Gott ju verklaren vor ben Denfchen, 86. ihnen Gott wesentlich erft bekannt ju machen, in volltommener Beife gelöft, fo beruht das Wirffame diefer feiner Arbeit vornehmlich darauf, bak er felbft fich auf ber Bobe bes Gottesglaubens in ftetem Rampf mit bem nachdrudlichsten Widerspruch alles Sichtbaren zu halten hat, daß er alfo den Menichen bas Innerfte feiner eignen Lebenserfahrung, ben Ertrag feines eignen heifen Lebens= und Glaubenstampfes barbietet. Jefu Gottesoffenbarung ift darum für uns fo groß und eindrucksvoll, weil er felbft fein Leben lang um den lebendigen Gott hat ringen muffen. Sein ganges Leben ift eine große Seelenarbeit, ein aufammenhangender Glauben 8= tampf. Die erfte von bem heranwachsenden Anaben uns überlieferte Beschichte berichtet une von dem im Biderspruch mit der Stimmung feiner nachsten und geliebteften Angehörigen aufleuchtenden originalen Gottesbemuftfein, dem erften Selbstergreifen des lebendigen Gottes (But. 2, 49); bas lette Bort bes Sterbenden bezeugt, wie er fich zur vollen Reife Diefes Gottesglaubens durch das beißeste Läuterungsfeuer der Anfechtung hindurchgerungen und nun feinen Beift getroft in des Batere Bande legen tann (Luf. 23, 46). Zwijchen Diefen beiden Brennpuntten des "Unfangens und Bollendens des Glaubens" (Sebr. 12, 2) fteht die lange Entwicklung

eines fortgefesten Rampfes um den lebendigen Gott. Befondere an= schaulich wird uns die Art diefes Rampfes mit dem Widerspruch alles Sichtbaren in der Bersuchungsgeschichte geschildert. Der erfte Menich fiel in der Berfuchung, er unterlag den ichmeichelnden Borfpiegelungen der widergottlichen Dacht und ber nur im Rampf zu erhaltende Gottesglaube erlitt fofort eine enticheibende Riederlage; im Unglauben trennt fich ber Menfc eigenwillig von Gott, verliert ben lebendigen Gott. Der zweite Abam muß nicht nur fur fich felbft den Gottesglauben tampfend durchfeten, fondern jene ichwere Niederlage und alle ihre verderblichen Folgen wieder gurechtbringen, bas im Laufe einer langen vertehrten Entwicklung völlig gerruttete Berhaltnis amifchen Menfcheit und Gott von Grund aus erneuern. Bas Gottesglaube bedeutet und wie man gegen allen noch fo blendenden Schein und reizvollen Wiberfpruch Glauben halt, bas zeigt Befus grundlegend in bem Borgang ber Berfuchung, beffen tiefe Bebeutung man nur dann voll ermift, wenn man von der äußeren Gintleidung auf bas Innerliche bes geschilderten Rampfes jurudgeht. Denn es ift boch auch hierbei bas Befentliche, bag feine Seele gearbeitet (Bef. 53, 12); und diefe Arbeit wird durch die Berinnerlichung des Borgange nicht geringer, fondern größer. Der Bobepunkt aber Diefes Rampfes liegt in Gethsemane und Golgatha, mo feine "Seele betrübt mar bis in den Tod" (Matth. 26, 37. 38), wo er um die völlige Einigung mit Gott wiber den unwillfürlichen Drang der eignen Natur, den Selbsterhaltungstrieb ju fampfen hatte.

Der Biderfpruch gegen Jefu Glaubensftellung ju Gott tann nicht 87. aus feinem Innern, nicht auch blog aus ber gottwidrigen Stellung ber übrigen Menfcheit ertlart werben, fondern aus dem aufs außerfte angespannten Selbstbehauptungebrang ber bie Belt beberrichenden bofen Dacht überhanpt, die Jesu gegenüber um Gein und Nichtsein tampft. Die Schlacht zwischen gut und boje und barum auch zwischen Glaube und Unglaube ober Gottesbesit und Gottwidrigkeit wird hier in Jefu Rebensentwidlung gefclagen. "Der Fürft diefer Welt" ftrengt aufs Scharfte fic an, ben Gottesmenichen von feinem feften Grund und Salt Chaudrangen, wenn auch nur einen trennenden Gedanten als Reil gwifden Ehn und Gott einzutreiben, wenigstens ein Studlein von der Boll-Demigheit feines Glaubens abzusplittern: "Bift du Gottes Sohn, fo 88. Tprich, daß diefe Steine Brot werden", benn ein Gottesfohn darf nicht Sungern, armfelig fein; ein Gotteefohn muß feine Dacht unbebentlich anwenden, fich felbst aus Berlegenheit und Not ju befreien. Durch bie Sorge ums tägliche Brot trennt ber Berfucher ben Menfchen von Gott und hat bamit meift ein nur ju leichtes Spiel. Es gehört icon

eine große Seelenstärke dazn, um den angreifenden Nahrungsforgen mit dem vollkommenen Gottvertrauen zu begegnen, wie es sich bekundet in dem Glaubenswort: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Borte, das durch den Mund Gottes geht" (5. Rol. 8, 3; Matth. 4, 4), oder wie es in der "Beisheit" heißt: "Auf daß deine Kinder lernten, die du, Herr, sieb hast, daß nicht die gewachsenen Früchte den Menschen ernähren, sondern dein Bort erhält die, so an dich glauben" (Weish. 16, 26); sich also nach der vierten Bitte des Baterunsers thatsächlich alles zur Lebensnahrung Notwendige täglich in kindlichem Glauben von Gott schenken sahrung Notwendige täglich in kindlichem Glauben von Gott schenken sehrensen sich nichts selbstwillig zu nehmen, auch nicht auf die dringenossen Bedürfnisse hin, sondern auch die Fürsorge surs eigne Leibesseben nur zu betreiben in völliger Gewißheit der Übereinsstimmung mit Gottes Willen (Joh. 5, 19).

Ferner bildet die Art und Beife der Durchsetzung feiner Deffiasftellung dem Bolt gegenüber für Jejus einen Anlag fortgefetter Anfechtung. Richts einfacher ale das, durch herablaffen von der Binne bes Tempele die Suldigung des gangen versammelten Bolles zu gewinnen :=: feine garte Gottinnigfeit läßt ibn dies Berfahren als ein Gottverfuchen empfinden (alles fogufagen auf eine Rarte gu feten), und er überwinde ben Drang, feinen Deffiasberuf offenfichtlich geltend zu machen mit bevertrauenden Singabe an Gottes Willen: nur feinem Bater will er ar ben Augen ablesen, mas er ju thun habe (30h. 5, 19), und wenn e darüber felbst in die allerdürftigfte Rolle gurndigebrangt wird, jede Auffeben erregende Darftellen feiner Burde meiden und Bertennung, Digachtung feines gottgeordneten Berufe auf fich nehmen muß. Nict mi Bepränge, mit Schreien und Rufen auf ben Baffen will er fein Deffiastum durchseten (Matth. 12, 16-20); er will im Gegenteil außerlic gang verschwinden, als fei er gar nicht ber Berheißene (Matth. 16, 20) Aber ein peinvoller Rampf wird es für ihn gegenüber dem scheinbar f berechtigten Biberfpruch bes Boltes gegen einen getreuzigten Meffias, be -i ber Entblößung von jedem Mittel, fich jum Schluß noch ale ben mahrer Meffias auszuweifen, doch im Glauben an Gott festzuhalten, daß ber ihr auch vor diefem vom Unglauben übernommenen bohnenden Bolte noch jum r Anertennung bringen werbe (Matth. 27, 39-43).

Noch schwerer aber wird dieser Glaubenstampf hier durch den unverständigen Widerspruch der eignen Junger, die ganz naiv des Glauben
an eine glänzende Weltherrschaft des Messias leben und für des Meister
Stellungnahme, der darin ein Anbeten des Fürsten dieser Welt erkennt
(Matth. 4, 9. 10) nicht das mindeste Berftändnis haben und ihn beständis
reizen, aus der Berborgenheit und Niedrigkeit, der Demut und Leidens

bereitschaft herauszutreten (Matth. 16, 21—26; Lut. 22, 21—29); ja noch am Schluß, während er im heiligen Abendmahl ihnen den tiefsten Opferdienst vor die Augen stellt, von den großen Ehrenstellungen des Welssareichs träumen. Es gehört für ihn, der sich thatsächlich zu dem Höchsten ausersehen und berufen weiß, ganzer, starker Glaube dazu, so bis auf den Grund auf das Suchen der eigenen Ehre zu verzichten (Joh. 8, 50), alles, alles Gott anheim zu stellen, in keiner Weise Gott nachhelsen und eigne Gefühle und Bünsche geltend machen zu wollen.

Der Widerspruch alles Sichtbaren, der ibn von dem unfichtbaren 39. Gott abzudrängen fucht, war in den letten Rampfesftunden fo ftart, daß er ihn übermannt und ihm den getroften Glaubeneblick auf den Bater einen Augenblick verdunkelt, fo bag er fich von Gott verlaffen fühlt. Batte dies Gefühl fich festgesett, fo mare bas die Ratastrophe feines inneren, an Gott haftenden, von dem Bewuftfein der Gottesgemeinschaft fich nahrenden Lebens geworden. Die gange Macht ber Solle wird bier aufgeboten, dem Sieger des Glaubens eine Riederlage bes 3meifels an Gott, des Migtrauens gegenüber Gottes dunkelm Rat und Willen beiaubringen; der Rampf hat feine Bobe erreicht; die Gefahr ift aufe Außerste gestiegen. Aber indem Jesus fich an das Psalmwort (Bf. 22)40. Klammert, zieht er fich an Diesem Seile aus dem Abgrund der Berameiflung empor und ringt fich mittele des Durchbetene diefes Bfalms wieder jur vollen Rlarheit des Glaubens durch. Er fann triumphieren : "Es ift vollbracht"; er bleibt Sieger und barf nach glorreichem Befteben auch der letten und ichwerften Berfudung feine ericopfte Seele in bes Baters Bande legen.

So ist er ber wahre Anfänger und Bollender bes Glaubens 41 (hebr. 12, 2); er hat bas Glaubensleben im Bollsinne angefangen; er hat's durchgekampft und vollendet und diese seelenarbeit in die Seele ber Menscheit hineingearbeitet.

- 42. Beldes neue Menfchenbilb hatte Jejus burch fein vollenbetes Glaubensleben por Gott bargeftellt: (Rach fr. 7 und 8 bei Abam.)
  - 1. hinfichtlich ber Burgel ber Gerechtigfeit? (gegenüber ber Urfunde im erften Abam.)
  - 2. hinsichtlich ber Frucht bes Glaubens? (gegenüber ben Folgen ber Urfunde in ber Menscheit.)
    - a) in ber Stellung zu Gott?
      - a) ? b) ? c) ?
    - b) in bem Leben aus Gott?
      - a) ? b) ? c) ?
- 43. Bie ift bei Jefaia (R. 52, 14) bas Wort gemeint: "Seine Geftalt ift bablicher als bie ber anbern Menschentinber" —?

- 44. Bas buntt euch um Christo: hatte er "teine Gestalt noch Schone": ober ist er "ber Schönste unter ben Menschentindern"? (Ps. 45, 3.) (In welchem Sinne ist beibes wahr?)
- 45. Barum muß man fogar fagen: Er ift ber Schonfte geworben, weil er "teine Gestalt noch Schone" hatte?
- Seine Seelenarbeit fagten wir arbeitet Jefus in die Seele der Menscheit hinein, wandelt diefe dadurch um und ftellt ein neues Menichenbild durch fein vollendetes Glaubensleben vor Gott bar. Bild, das der erfte Menich durch feinen üblen Rampf und ichlimme Niederlage verborben, ftellt Jefus junachft in feinem eignen inneren Leben wieder her. Er verwirklicht bas Menfcheitsibeal, auf bas Gott ben Menfchen angelegt; er zeigt une, wie wir fein follen ale Gottaefcaffne und was wir fein konnten. Das gottliche Ebenbild tritt uns in ihm in allen einzelnen Bugen mit greifbarer Deutlichfeit und in voller Birklichfeit entgegen. Es wird durch die vollendete Bottesgemeinschaft, die allseitige Übereinstimmung mit Gott, die im volltommenen Bertrauen ju Gott wurgelt und dem entsprechend Die Frucht eines gottlichen Lebens tragt, eines Lebens reinfter Gottinnigkeit und Gottestindicaft ober bes Bobls gefallens Gottes (Matth. 3, 17; 17, 5), eines Lebens volltommener Rlarheit und beiligen Blanges, fledenlofer Gerechtigkeit und tiefgefättigten Friedens und Seelenharmonie.
- 48. Dieser Abglanz von Gottes Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens erschließt sich mit seiner leuchtenden Anziehungstraft freilich nur dem auf das Wesen der Dinge gerichteten sinnenden Auge, während dem durch den Schein geblendeten Menschenauge die Unscheinbarkeit von Jesu Austreten, die Niedrigkeit und Dürftigkeit seiner Selbstdarstellung sehr mißfällt; seine äußere Gestalt erscheint dem letzteren "häßlicher" als die der andern Menschenkinder, eben weil es an dem Erlöser viel Schöneres und Glänzen-
- 44. deres voraussetzt und erwartet. "Ecce homo", "Sehet, welch ein Mensch" ruft Pilatus aus und will durch den erbarmungswürdigen Anblick des Zerschlagenen, Dornengekrönten, als Saturnalienkönig Verhöhnten bei dem Bolke Mitleid erregen, aber dieses wird durch den häßlichen Anblick, "ohne Gestalt und Schöne" (Jes. 53, 3) um so mehr geärgert und zur But gereizt. Wem aber das Auge aufgegangen ist für die Schönheit innerer Majestät, dem erscheint Jesus auch in dieser Duldergestalt als der Schönste unter den Menschenkindern (Ps. 45, 3). Nicht zur sinnlichen Rührung des Mitleids wird der ernste Sinn bei diesem Anblick bewegt, sondern zur ehrsuchtsvollsten Beugung unter die Hoheit solches erhabenen
- 45. Opferleidens. "Ecco homo", sehet den wahren, gottebenbildlichen Menschen, der felbst durch folche Leiden und Bersuchungen hindurch das

reine Menscheitsbild unbesteckt erhält und im tiefsten Glanze leuchten läßt; solches konnte nur der vollendete Mensch leiden und bestehen. So ist er der Schönste unter den Menschentindern geworden, gerade in der Berfastung, wo er keine Gestalt und Schöne hatte.

- 46. Wie sind diese beiden Stüde der Selbstheiligung Jesu in dem ältesten Gleichnisse (im Brandopser) abgebildet: was bedeutet die Schlachtung des Opsers? was bedeutet das Verbrennen des Fleisches? (im Feuer vom himmel
- 47. Diefes Gleichnis ift freilich in zwei Buntten unvolltommen:

"jum Bohlgeruch bes herrn".)

- 1. im Bilbe geschehen beibe Handlungen nacheinander wie sind sie im Leben geschehen? (Bgl. Fr. 45.)
- 2. im Bilbe find Opfer und Briefter zweierlei wie war es bagegen im Leben Jesu?
- 48. Bie bezeichnen wir bas hohepriesterliche Bert Jesu auf Erben turz mit einem Borte?

Beiligt Jejus fo fich felbst in der Bingabe vollendeten Behorfams, 46. To bringt er dadurch, wie wir feben, das mahre gottwohlgefällige Denfchen-Bild jur Darstellung und enthullt bamit jugleich ben tiefen Ginn ber ben gangen alttestamentlichen Gottesbienft beberrichenden Gleichnis-Ceremonie Des Brandopfers. Geschlachtet, zu Tode gebracht wird das Opfer; es muß fein Bergblut vergießen, fein Leben ausströmen. Go behalt Jefus michte bon feinem Leben für fich, fondern giebt es bin, ftromt es bis jum Letten Tropfen aus für andere. Außerdem aber wird bas Fleisch und Fett bes Opfertieres verbrannt, nach der finnlichen, roben Borftellung anthropomorphistischer Gottesverehrung, um durch ben Bohlgeruch Gottes Bohlgefallen zu gewinnen, nach dem tiefern zu Grunde liegenden Sinne aber ale Bild des für Menichen in erbarmender Liebe ale Gabe und Opfer hingegebenen Lebens des Reinen und Bolltommenen, "Gott gu einem fugen Geruch" (Eph. 5, 2). In dem Bilde des Opfertultus ge= 47. fchehen freilich beibe Sandlungen nacheinander; im Leben Jefu vollzieht fich das Ausströmen des Lebens für die Menfchen und das Berbrennen alles Sinnlichen und Eigenen jum Bohlgeruch Gottes in ein und demfelben Lebens-Opferprozeß. Bor allem ift bei dem Opfer Jesu nicht wie bei der Gleichnisceremonie Opfer und Opferer zweierlei, sondern Jefus bringt fich felbft in freiestem Entschluß zum Opfer dar (30h. 10, 17). Dhne diefe volltommene Freiwilligkeit hatte fein Opfer teinen Bert, weil Das Wesen jedes Opfers in der Freiwilligkeit seiner Darbringung besteht. (Großer Unterschied des Sprachgebrauchs: "Gott fordert ein Opfer", b. b. er nimmt dem Menfchen, was ihm teuer ift; "ber Menfch bringt

ein Opfer", giebt etwas, wozu er nicht verpslichtet ist.) Auch wäre es eine wesentliche Berschiebung des Sinnes von Jesu Berschnungswerk, wenn man Gott selbst als den Opferer auffassen wollte, was er ja in gewissem Sinne freilich ist, als der, der seinen eingebornen Sohn giebt; aber das Abrahamsopfer ward nicht von Gott, sondern von Jesus, dem Sohne selbst gebracht, denn dieser ist's ja, der wie Abraham seinen Willen in vollkommenem Gehorsam, Ergebung und Bertrauen Gott darzubringen hat. Der Sinn des Opfers überhaupt ist doch eben die rüchaltlose freie hingabe des Herzens an Gott: "Gieb mir, mein Sohn, dein Herz und las beinen Augen meine Wege wohlgefallen" (Spr. 23, 26).

- 48. Somit bezeichnen wir das hohepriefterliche Wert Jesu auf Erben aufs turzeste mit bem einen Worte Opfer, Selbstaufopferung.
  - 49. Das ift bas Selbstopfer bes Beilandes?
    - a) für ihn felbst? (hebr. 2, 10; 5, 8. 9.)
    - b) für uns? (Matth. 20, 28; 1. Joh. 2, 2.)
    - c) für ben Bater? (Joh. 17, 4.)
- 49. Für ihn selbst bedeutet das Lebensopfer die völlige Reifung durch Leiden; die ihm entgegentretenden Hindernisse und Widerwärtigkeiten er greift er als Mittel der eignen Bervollkommnung (Hebr. 2, 11); sie e mußten ihm zum Besten, zur vollendeten Berwirklichung des Guten "dienen" (Röm. 8, 32). In jedem Augenblicke seines Daseins war eine allerdings vollkommen, d. h. der Situation gewachsen und jede ihm gestellte Aufgabe bewältigend; aber er wuchs doch von Stufe zu Stufe und "lernte" an dem, das er litt, Gehorsam (Hebr. 5, 8 f.), um durch solche Bollendung im Sehorsam denen, die ihm folgten, Ursache zur ewigen Seligkeit, die in der Gerechtigkeit beruht, zu werden.

Ließ er nämlich so fich sein Leiden zur eigenen Bollendung dienen so diente er selbst hinwiederum mit seiner Lebenshingabe zur "Bezahlung", "Erlösung" für viele (Matth. 20, 28; 1. Joh. 2, 2). Er ward durch dies Opfer zur "Bersöhnung für unsere Sünden" (1. Joh. 2, 2), das persönliche Friedensband zwischen Menscheit und Gott: er ist unsere Friede, er eint uns, die Fernen und Entfremdeten, von Mißtrauen gegen Gott erfüllten mit Gott, indem er mittels der Hingabe seines gottgeeinten Lebens Gott selbst uns nahe bringt.

Eben badurch "verklärt" er, indem er eben durch das Leidensopfer die Tugenden Gottes den Menschen verkündet und thatsächlich bewährt, den Bater auf Erden. In diesem Opfer ift sein ganzes Lebenswert in Bezug auf seine Selbstvollendung, Menschenversöhnung und Gottesverklärung beschlossen.

- 3. Das zweite Geheimnis im Leben Jesu: das unter bem hohenpriesterlichen Amte verborgene britte tonig= liche Werk: ber erworbene Sieg.
  - 50. Unter welchem Bilbe ftellt bie Beisfagung Jatobs (über Juba) ben gutunftigen Erretter bar? wie biejenige Bilcams?
  - 51. Wie ftimmt bamit auch die erfte Berheißung im Barabiefe?
  - 52. Bie hat ber Prophet Nathan (bei David) ihn bezeichnet? wie Mica? — Jeremias? — Hefetiel? — Daniel? — Sacharja? —
  - 53. Bas hatte auch ber Engel Gabriel (bei Maria) bem Jesustinde verbeifen?
  - 54. Belde Burbe hatten ihm bie Engel bei ben hirten zugesprochen? (Bas bedeutet ber Rame "Chriftus"? Dan. 9, 25.)
  - 55. Bas suchten die Waisen aus dem Morgenlande? und warum wollten sie dem Kindlein huldigen?
  - 56. Was hat Jesus selbst bezeugt auf die Frage des Hohenpriesters: "Bist du der Christus" —?
  - 57. Bas hat er bezeugt vor Pilatus, als biefer fragte: "So bift bu bennoch ein Könia" —?
  - 58. Run besitt boch ein König ein Reich und Macht und Burbe er herrscht und richtet und schlägt die Widersacher ju Boben:

Bas hat bagegen Jesus gethan -

anstatt zu herrschen?

anstatt zu richten?

anftatt bie Biberfacher ju vernichten?

Bas bat er befessen -

anstatt eines Reiches?

anftatt ber Dacht?

anftatt toniglicher Burbezeichen?

Bas hat er erfahren -

anftatt ber Sulbigung (bes Geborfams)?

anstatt ber foniglichen Chre?

anftatt ber liebenben Anhanglichkeit?

- Wann hat er doch einmal den Königstitel öffentlich getragen vor drei Nationen, aber wo?
- 59. Wie beschreibt Jesaias (Rap. 58) bieses "tonigliche" Berhalten Jesu? B. 7.:
- 60. Wie bezeichnet ihn barum Johannes ber Täufer?
- 61. hier finden wir also ein zweites Geheimnis (Ratfel) im Leben Jesu:
  - Er foll ein Lowe sein, aber wie handelt und bulbet er?
  - Er follte alle Widersacher Gottes überwinden, wurde er aber nicht burch dieselben unter die Erde verschartt?
  - Er follte Recht und Gerechtigteit aufrichten auf Erben, hat aber nicht bie Ungerechtigteit über ihn triumphiert?

Das Bolk Israel hatte fich unter dem so ersehnten Messias ganz etwas anderes vorgestellt, als einen leidenden, wehrlos untergehenden gütigen Rabbi. Aus der Fülle der Berheißungen trat den ungeduldig

anf Erlofung Bartenden immer wieder Die Beftalt eines glangenden Berrichers entgegen. Gin Deffias, ein Beltheiland muß nach bem naturlichen Bewußtsein mit hinreichender Machtvolltommenheit ausgeruftet fein und Willenstraft genug haben, um alles Entgegenstehende, alles, mas ben Drud und die Bedrangnie der Geplagten herbeiführt, niederzuschlagen. 50. Man icaute alfo aus nach dem "jungen lowen", dem "Beld", ber fic das Scepter nicht entwenden läßt und dem die Bolfer anhangen werden (1. Mof. 49, 10), man erwartete ben von Bileam verfündeten "Stern". ber mit Jatob aufgehen, und bas "Scepter", bas aus Ierael auftommen 51. wird, bas die Fürsten der Moabiter zerschmettern foll (4. Mof. 24, 15), ben Schlangentreter alfo, der ber feindseligen Dacht energisch ben Ropf 52. gertreten wird. Noch beutlicher hatte der Brophet Rathan den Rommenden ale Berrn eines emigen Ronigreiche und ale Gottes Gohn bezeichnet (2. Sam. 7, 12-18); Dicha ale ben herrn in Berael, beffen "Ausgang von Anfang und von Emigfeit ber gemefen ift" (Dic. 5, 1); Beremia ale den "Rönig, der mohl regieren wird und Recht und Berechtigkeit auf Erden anrichten, ju beffen Beit Juda geholfen werden und Berael ficher mohnen wird" (Ber. 23, 5 f.); Befetiel ale ben Ronig und alleinigen hirten (bef. 37, 24); Daniel hat das Ronigreid verheißen, das nimmermehr gerftort wird, das aber alle die weltlichen "Rönigreiche germalmen und gerftoren wird" (Dan. 2, 44); aufgerichtet wird aber bies Ronigreich von dem, der "in des himmels Wolfen tommt wie eines Denfchen Sohn", beffen "Gewalt ewig ift" (Dan. 7, 31); Sacharja endlich nennt ihn ben Ronig, der in Bion einzieht als ein 58. Gerechter und ein Belfer (Sach. 9, 9). Ebenfo hat auch der Engel den Sohn, den Maria betommen follte, ihr ale den Ronig bezeichnet, der über das Baus Jatob emiglich regieren wird als Sohn bes Bochften 54. (Lut. 1, 31 ff.), mahrend er ben hirten ale "Chriftue", ber berr in ber Stadt Davids, verfündet wird (Lut. 2, 31), alfo als ber Befalbte 55. (= Deffias = Chriftus), nämlich der jum Ronig Gefalbte (Dan. 9, 25). Dem= entsprechend suchen die Beifen aus bem Morgenlande auch den Konig ber Juden (Matth. 2, 2) und huldigen dem Kindlein in der Krippe burch Anbetung und Befchente, weil es ihnen durch den Stern als das Ronigefind bezeichnet wird, das fie fuchen.

3efus selbst hat diesen Königstitel keineswegs abgelehnt; im Gegenteil, gerade in dem Augenblicke, wo es sich um Leben und Tod handelt, bejaht er feierlich die Frage des Hohenpriesters, ob er der Messias sei, in klarem Bewußtsein, daß er eben durch diese Bejahung das Todesurteil auf sich herabzieht (Matth. 26, 63); ja er fordert gewissermaßen den Zorn seiner Richter heraus, indem er nachbrücklicht noch seine Würde als Menschen-

sohn behauptet (ibid. v. 64). Ebenso nimmt er vor Pilatus auf die 57. Frage, ob er bennoch ein König sei, diese Würde freimütig für sich in Anspruch (Joh. 18, 37), obwohl er seine Sache dadurch grobem Wißverständnis und Berdacht und sich selbst dem Fluche der Lächerlichkeit ausset.

In der That, nicht nur der Anschauung des gott- und gemiffenlosen Bilatus und der hagerfüllten Sobenpriefter muß diefe mit feiner wirklichen fo feltsam tontraftierende Behauptung Jefu, wenn nicht lächerlich, fo boch völlig unverftandlich vortommen. Denn von allen 58. Mertmalen bes Ronigtums, Reich, Dacht, Burbe, - Berrichaft, Gericht und Berichmetterung ber Widersacher findet man bei Jesus augenscheinlich nichts. Statt zu herrichen, wollte er grundfätlich bienen (Matth. 20, 28; Fugwaschung Joh. 13); statt zu richten, entschuldigt er vielmehr feine Feinde und legt Fürbitte für fie ein (Lut. 23, 34), denn er ift, wie er fagt, nicht getommen, daß er die Belt richte, fondern, daß Die Welt durch ihn felig merde (3oh. 3, 12); ftatt feine Biberfacher ju bernichten, giebt er fich ihrer gangen fcandlichen Bosheit mehrlos preis, weift feinen Junger, ber mit ber Baffe für ihn eintritt, ftrenge gurecht und macht ben durch ihn angerichteten Schaben wieder gut (Matth. 26, 52 f.; Lut. 22, 50 f.; lettes Beilmunder Jefu!) und drohete nicht mal, ba er litt. - Statt eines Reiches hat er nicht einmal, wo er fein Saupt hinlegt; ftatt toniglicher Dacht zeigt er vollendete Donmacht; ftatt ber toniglichen Burbezeichen mar er mit Armut und "Rnechtsgeftalt" angethan (ging auch ohne "Beiligenschein" umber!). Statt ber dem Ronig geziemenden Sulbigung erduldete er ein ftetes "Widersprechen" von ben Sundern wider fich (Bebr. 12, 3); anftatt der foniglichen Chre erfuhr er ichnobe Schmach und Schande; anftatt ber liebenden Anhanglich= teit erlebte er schimpflichften Undant und feiges Berlaffenwerben durch die Besten. Einmal hat er allerdings den Ronigstitel öffentlich getragen por drei Rationen, aber das mar eben jum Sohne als Ronig in der Dornenfrone am Kreuze. Das Berhalten Diefes Königs war nicht bas eines 59. jungen Lowen, sondern bas eines geduldigen Lammes, bas feinen Mund nicht aufthut und verstummet bor feinem Scherer (Jef. 53, 7). Dem= 80. nach ift er auch in bes Borlaufere Mugen "bas Lamm Gottes" (3oh. 1, 24—36).

Alfo auch hier fteben wir wieder vor einem dunteln Ratfel, 61. bem zweiten Geheimnis im Leben Jefu. Er follte ein Löwe fein und er handelt und dulbet wie ein Lamm; er follte alle Widersacher Gottes zerschmettern, unter die Fuße treten und wurde vielmehr feinerfeits von

ihnen zu Boden geworfen und unter die Erde verscharrt. Er follte Recht und Gerechtigkeit aufrichten auf Erden, hat aber vielmehr die Ungerechtigkeit über fich schändlich triumphieren laffen.

- 62. Um welche Bahrheit (und um welche Lüge) handelte es fich im Glaubenstampfe Jefu?
  - Wie hat er biese Wahrheit bas Unfichtbare wiber bas Sichtbare, auf hoffnung wiber hoffnung behaupten muffen?
  - Barum durfte er erft mitten im Berfinten fprechen: "Es ift vollbracht"?
- 63. Was war nun vollbracht Satans Wert, ober bes Heilands Wert? Ift Jesus überwunden ober hat er überwunden? Ift er bas Lamm, ober ber Löwe aus Juba?
- 64. Wie ist in bem Opfer Jesu seine wie bes Baters felbstverleugnende Liebe aufs hellste offenbar geworden? (Joh. 15, 18; 10, 12. Joh. 3, 16; Röm. 8, 32; 5, 7. 8; 1. Joh. 4, 9. 10; 2. Kor. 5, 18. 19.)

(Warum muß felbst ber Satan bies betennen? Siob 2, 4.)

- Wie ist an dem Leben Jesu zugleich die höchste Verblendung und Verberbtheit des Menschengeschlechts offenbar geworden?
- 65. Bas ift nun am holge ber Schande erhöhet:
  - Sin treuer Zeuge der ewigen Liebe Gottes ober bes Menschen Feindschaft wiber Gott?
  - Ben hat die Belt eigentlich "gefreugiget":
  - Den heiland ober fich felbst (ihren Ruhm ber Beisheit und Gerechtigkeit)? bas Ebenbilb Gottes ober ben "alten Menfchen"?
- 66. Warum durfte daher Jesus mit Recht sagen: "Jest geht das Gericht über die Welt", wiewohl er selbst von der Welt hingerichtet wurde? (Joh. 8, 17—19.)
- 67. Was bunkt euch nun um Christa 3 st er gerichtet ober hat er gerichtet?

(Warum und wie ift beibes mahr? Bgl. Fr. 45.)

- 68. Warum durfte Jesus auch mit Recht sagen: "Jest wird ber Fürst bieser Welt ausgestoßen", wiewohl er doch selbst von demselben aus der Welt hinausgestoßen wurde?
- 69. Welches feltsame Bilb aus alter Zeit, auf bas einst Jesus ben Nikobemus hinwies, wird diesem auf Golgatha wieder eingefallen sein? (Was kommt einem bei dem Heilszeichen Mosis seltsam vor? das Bild der Todesursache Zeichen des Lebens.)
- 70. Die zeigt sich berselbe seltsame Gegensatz am Kreuze Sesu aber umgekehrt?
  - Was will bieser Gegensatz sagen: nämlich was ist vernichtet: Gottes Wahrheit ober bes Teufels Lüge?
  - Bas ift erhöhet: Gottes Bilb im "neuen Abam" ober bas Bilb ber Schlange im "alten Menschen"?

- 71. Warum tann und foll nun bas Tobeszeichen (bes Kreuzes) unfer Leben zeichen fein? (Joh. 3, 14. 15; Weish. 16, 5—12.)
- 72. Warum nennt sich ber Heiland fast immer "des Menschen Sohn"? (Warum tonnte nur durch einen wahren Menschen die Lüge bes Teufels (samt ihren Folgen) vor aller Welt ans Licht gebracht und gerichtet werden? Hebr. 2, 14. 10.)
- 73. Warum heißt er "das Lamm Gottes"?
  (Wie hat Jesus auch selbst bezeugt, daß sein "Ausgang" (seine Herlunft)
  nicht aus dem Menschengeschlecht, sondern von Swigkeit her gewesen, —
  daß er der Herr vom Himmel sei. Röm. 8, 32; 2. Kor. 5, 18. 19;
  Joh. 14, 10; Joh. 10, 30; Joh. 3, 13.)
- 74. Barum ist das Selbstopfer des Lammes Gottes das einzige (bas höchste) Opfer für die Sünden der Belt? (hebr. 10, 26. 27; 1. Lim- 2, 5. 6; Joh. 14, 6.)

(Barum tann es tein anderes mehr geben? 2. Ror. 5, 18. 19.)

- (Barum war im Allerheiligsten des Tempels ber Gnadenthron auf ber Bunbeslade?)
- 75. Warum muß berjenige Mensch verstodt und verloren bleiben, der sich durch das Opfer der Liebe Gottes in Christo nicht gewinnen und erlösen läßt? (Joh. 12, 45—50; Joh. 3, 35. 36.)
- 76. Rur das Bort vom Kreuz die Geschichte des Selbstopfers Chrifti tann aber auch wie ein hammer Felsen zerschmeißen und wie ein Schwert Mart und Bein burchbringen:
  - Wie lehrt das Kreuz Christi in einem Blide beibes, was in dem Herzen Gottes und was in dem Herzen des Menschen ist? (was sieht der Blid dort und hier?) (Apg. 2, 36. 37; Hebr. 4, 12.)
- 77. Durch welches Gleichnis hat ber Heiland felbst angebeutet, baß sein gepredigtes Wort erst nach seinem Tobe und burch seinen Tob seine volle Lebenstraft zeigen werbe? (Joh. 12, 24.).
  - (Barum tann aber allein bas Biffen vom Kreuze Chrifti ben Menschen nicht gerecht und selig machen? warum bedürfen wir außer bem hohenpriesterlichen Opfer Jesu auf Erben auch seinen hohen, priesterlichen Segen vom himmel?)
- 78. Barum ist der Altar des Selbstopfers Christi nicht bloß Gottes Gnadensthron, sondern auch der Welt Richtplaß?
  (Warum hat Gott alles Gericht dem Sohne gegeben, weil er des Menschen Sohn ist?) (Joh. 3, 16—19; Joh. 5, 22—27; 2. Kor. 5, 10.)
- 79. Wieberhole turz ben breifachen Dienst und bas zweifache Geheimnis Jesu auf Erben!
- 80. Wie beschreibt bie heilige Schrift bie siebenfache Farbenstrahlung seines prophetischen Lichtes? (Jes. 11, 1. 2.) bie siebenfache Schöne seines heiligen Opferlebens? (2. Petr. 1, 3—7.) bie siebenfache Würde seines königlichen Amtes? (Offb. 5, 12.)
- 81. Wer war ber erste, ber in ber tiefsten Niedrigkeit bes heilandes bennoch seine königliche Hoheit erkannte und baraus Trost im Leben und im Sterben empfing?
- Ber mar ber zweite, ber burch biefe Ertenntnis gur Bufe geleitet murbe? Dorpfeld, Die Beilstehre.

Bur Lojung des Deffiaeratfele feten wir bei dem mefentlichen Buntt

ber Berheißung ein, wonach bem tommenben Ronig ein ewiges Reich und emiges Regiment jugefdrieben wird im Begenfat ju den weltlichen Berrichaften, Die er germalmen und gerftoren foll. Die natürliche Deffiashoffnung, die fich durch Befu geringe Ericeinung, geduldiges Leiden und elendes Sterben fo bitter enttäufcht fab, mar burchaus auf das Diesfeitige gerichtet, auf die Befreiung von irdifcher Not und Bedrudung, auf die Errichtung eines biesfeitigen Ronigreichs jur Erfüllung aller eiteln finnlichen Bunfche, auf Die Erhebung in Shrenftellen, wie fie dem fleifchlichen Sinne der Junger reizvoll vorschwebten. All das Diesseitige ift aber Bergangliches; mas damit erhofft und ertraumt wird, ift nicht das Emige, was da verheißen ift. Jefus aber erkampft bas Ewige; um bas mahre Wefen, bas Bleibende ift es ibm ju thun, nicht um den Schein, Die Shale. Er erringt eine ewige Berrichaft, ein Ronigreich ber Babrbeit (30h. 18, 37); alfo muß er auch eine gang andere Rampfesmeife anwenden jur Aufrichtung Diefer feiner Berrichaft, als Die weltlichen Fürften, 62. die mit Gewaltmitteln herrichen (Matth. 20, 28). In feinem Glaubenstampfe, burch den er feinen Gott und Bater verflarte auf Erden, handelt es fich vor allem um die Wiederaufrichtung ber vergeffenen Bahrheit, bag Gott ber alleinige Berr ift, bem allein man bienen muß, bem allein Die Ehre gebührt, der all ber biesseitigen Dachtmittel gar nicht bedarf, ber aber auch alles erfett und feinen Unterthanen alles wieder gufallen läßt, wenn man alleine nach seinem Reiche und feiner Gerechtigfeit trachtet. Es handelt fic, furz gefagt, um die Wahrheit, daß nur ein Gott ift, den wir über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen muffen, wenn es überhaupt unfer wirklicher Gott fein foll, neben bem wir nicht etwa noch dem Mammon und andern Erdengögen bienen! Gott ift der Lebendige, der allein Birkliche und Emige; um diefen lebendigen Gott fampft Jefus in feinem gangen Glaubens- und Lebenstampf; er ringt um ben Unfichtbaren im Widerspruch mit allem Gichtbaren; er ringt um ihn bis zum äußersten, als man ihm die Sichtbarkeit feines jammervollen Schidfale höhnend vorhalt ale Beweis für die Sohlheit feines Bertrauens auf Gott, als man ihn beinigt mit ber icheinbar nur ju berechtigten Frage: wo ift nun bein Gott, bem bu trautest, auf ben bu bein ganges Lebensglud bauteft? Damit Diefe Bahrheit, daß Gott ber allein mahre mefentliche, bas höchfte Gut fei, gum entfceibenden Siege tomme, muß Jejus ben Reich bes Unterliegens bis jum Grunde austrinten; benn nun erft fteht es nicht nur in Worten, fondern in Rraft, mas ber Bfalmift Großes damit bezeugt, wenn er ruft: "Benn

ich nur dich habe, so frage ich nichts nach himmel und Erde; wenn mir gleich Leib und Seele versichmachtet, bift du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil" (Ps. 73, 25 f.; vgl. Tersteegens Lied: Allgenugsam Besen); diesen vollen Sieg hat Jesus erst errungen im Bersinken; erst da darf er triumphieren: "Es ist vollbracht". ("Mit Klarheit tritt es nun zu Tage: der größte Sieg ist Niederlage", Ihsens Drama Brand.)

Bollbracht hatte hier also die Bosheit und der Fürst der Luge sein 63. Bert wider Jejum; höhere Rraft tonnte er nicht aufbieten und eben mit Diefem letten Aufgebot geht er an dem felfenfesten Gottvertrauen bes Belden ju Scheiter, und fo hat der Beiland fein Bert vollbracht; außerlich untergebend fteht er innerlich unüberwunden ba; nur ber Leib ift ibm gebrochen, fein Blaube, ber Balt und die Rraft feines Lebens ungebrochen : er hat übermunden. Ale ein Camm fanftmutig und demutig duldet er, und als Lowe tampft er mit erschütternofter Gewalt und entreißt bem Biderfacher die Siegesbeute und macht ibn zu nichte. Die weltuberwindende Dacht des Glaubens (3oh. 16, 33; 1. 3oh. 5, 4) ift in seinem Lebenstampfe und Opfer dargestellt, eine weit ftartere Macht, ale alle Weltmächte fie je befeffen. Chenfo aber auch die un=64. beamingbare Bemalt ber felbftverleugnenden, alles tragenden, alles glaubenden, alles hoffenden, alles duldenden Liebe. Durch diefe Liebe wird er der rechte aute Bolferhirt, der feine Berde (fein Reich) im Gelbftopfer der Liebe um fich sammelt und jufammenhalt (3oh. 10, 12), ber durch den hochften Liebesbeweis, die Bingabe feines Lebens fich eine Freundschaft erwirbt (3oh. 15, 13), wie feine Weltmacht es durch die ftartften Gewaltmittel erreichen fann. Diefes Opfer ber Liebe ift augleich Die Anpreisung von Gottes allumfassender Liebe (Rom. 5, 8); in Diesem Opfer haben wir die fichere Burgicaft, daß Gott alles fur une übrig hat (Rom. 8, 32); Diefe Liebe ift mächtiger, wirkungsvoller ale alle andere Gewalt der Belt, denn fie ichafft Leben (3oh. 3, 6; 1. 3oh. 4, 9. 10). Ja, der lebendige, allmächtige Gott felbst war in Diefer Liebesthat Jefu, durch die er fich für das Beil der Menfcheit opfert (2. Ror. 5, 19).

Wohl ließen sich Könige und Raifer in eitler Selbstvergötterung von einem Bolte von Stlaven anbeten, aber keiner hat je die Herzen zur freiesten Huldigung bezwungen, wie der König in der Dornenkrone, vor dem alle für Edleres noch empfängliche Seelen sich beugen und sagen: "Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart".

Das ift beie tonigliche Burbe bes Opfertodes Jefu, von Gottes 65. Seite aus angel eben: ber Glaube, ber die Welt überwindet, und bit Liebe, die allein ein dauerndes Reich begründet, tommen in ihr gur machtvollften Ericeinung und Auswirfung. Gbenfo hat er aber auch, von feiten ber Denfchen aus gefeben, feine erhabene, emige, tonigliche Bedeutung. An feinem Tode, nämlich daran, daß gerade ber Befte und Reinste, den je die Menscheit in ihrem Rreise erlebt, der größte Boblthater und lauterfte Bahrheitsfreund, von ihr aufs ichimpflichfte ausgestoßen wird, ift jugleich die hochfte Berblendung und Berderbtheit des Menfchengefclechte offenbar geworden. Schlimmer tonnte Die Menicheit fich felbft nicht icanden. Bobl bringt fie den Beiligen an das Solz der Schande; Die Schande trifft aber nicht fo febr ibn, wie vielmehr fie felbft. Sie nagelt ihre Feindschaft wider Gott, ihre eigne Schande fest, mas die Juden auch wohl fühlen, indem fie fich ärgern über die Überfchrift bes Rreuges: Jefus von Nagareth, der Juden Ronig. Die Welt hat also in Befu fich felbst mit all ihrem Ruhm ber Beisheit und Berechtigfeit ans Rreuz gebracht; alles Große und Erhabene der Menscheit vernichtet fie selbst in graufiger selbstmörderischer But an dem Rreuz auf Golgatha.

Für den Befrenzigten felbst ift also fein Tod feine Schande, sondern bie bochfte Ehre, daß er auch diefe furchtbarfte Anfechtung, ber fein Glaube und feine Liebe ausgesett mar, bestanden. Das Cbenbild Gottes ift in Befu Opfertod nicht fcimpfiert, fondern glorreich ju Ghren gebracht; fein Gegenbild aber, ber vom Bilbe Gottes verlaffene Menich, "ber 66. alte Denfo" ift ber unauslofdlichen Schande preisgegeben. Ja, Jefus ift, wie er fagt, nicht gefommen, die Welt zu richten, fondern felig gu machen; nicht die Abficht, aber ber Erfolg feines Auftretens mar jedoch thatfächlich bas ichwere entscheidende Gericht liber die Welt: "Das ift bas Bericht, daß das Licht in die Belt gefommen ift und die Menfchen liebten Die Finsternis mehr wie das Licht, denn ihre Berte maren bofe." 3, 17-19.) Die Welt hat die große Probe, auf die fie gestellt murde mit dem Gintreten des Weltheilandes in die Menfcheit, nicht beftanden und damit felbst über fich den Stab gebrochen; eines besondern ftrafenden Gerichts, wie es die Propheten und Johannes der Täufer vom Meffias erwarteten, bedarf es nicht mehr oder junachft nicht, da die Menichen durch die feindselige Stellungnahme gegen ihr Beil felbstwillig das Strafgericht über fich herabziehen, die Strafe felbst an fich vollziehen ("Sein Blut tomme über une und über unsere Rinder"); die Strafe ber Sunde besteht in den schlimmen Folgen der Gunde, in der Ernte der Saat.

67. Somit ift in Jesu Eintreten in die Welt das scheidende Gericht über die Welt selbst enthalten, wodurch die Wahrheits- und Gottesfreunde und die Wahrheits= und Gottesfeinde voneinander geschieden werden. Er wird von der Welt hingerichtet und eben bamit richtet er seinerseits die Belt.

If Jesus also in seinem geduldigen Opfertode der wahre Über. 68. winder und Richter der Welt, so ist er damit auch der Sieger über den Kürsten dieser Welt, dem er hier die Alleinherrschaft über die Menschen entreißt, dessen Zwingburg, worin die Menscheit eingeschlossen war, er hier zertrimmert. Der Fürst dieser Welt wird jetzt ausgestoßen (Joh. 12, 31), eben aus der Herrscherstellung, die er bis dahin behauptet hat; die Welt ist nicht mehr seine unbestrittene Domäne, er hat innershalb der Welt seinen Meister gefunden. Gerade indem Jesus von der ärgsten Gewalt des Bösen aus der Welt hinausgestoßen wird, hat er sich selbst, den Sieg des Glaubens und der Liebe, der Wahrheit und Gerechtigkeit auss glänzendste innerhalb der Welt behauptet. Er, der Unterliegende, vernichtet seine Widersacher; dem alten bösen Feind zertritt er den Kopf.

Darin liegt eine feltsame Baradorie, die frappierenoste Umkehrung der natürlichen Anschauungen. Gine folche hat aber überall im Reiche Gottes ftatt, wo das Befen der Dinge, nicht der die Belt beherrichende Schein jur Geltung tommt. Go ift fie auch icon vorgebildet durch das feltfame Bild der ehernen Schlange, Die in der Bufte aufgerichtet 69. murde, damit die fie Unschauenden Genesung fanden von den Biffen der giftigen Schlangen; das Bild der Todesurjache wird jum Beichen des Jesus felbft nimmt bies paradore Bild aus den Anfangen ber Befchichte Israels auf, um daran die Bedeutung des ihm bevorftehenden Rreuges zu verfinnbildlichen (Joh. 3, 13-15). Es verhält fich bei feiner Erhöhung allerdings umgefehrt, wie bei der der ehernen Schlange: 70. Bahrend bei diefer die Todesursache durch Gottestraft in ein Beilmittel . verwandelt wird, wie der Argt auch in gewiffen Fallen todliche Gifte gur Lebensrettung verwenden fann - wird junachft ber Segen bes Lebens und Wirfens Jefu am Rreug jum Fluch ("jur Gunde") gemacht; ber Lebenspender wird ale Todeswürdiger, Berfluchter an den Branger gestellt. Eben dadurch aber wird das Rreug jum Dentmal göttlicher, alles überwindender Glaubens- und Liebestraft, jum Trager der Bahrheit Gottes, gegenüber dem Betrug des Satans; beide prallen am Rreuze aufe icharffte aneinander und vernichtet ift an ihm des Teufels Luge, erhöhet aber Gottes Bild in "dem zweiten Abam", dem "neuen Menfchen". Das Rreuz wird felbstleuchtend in der finftern Racht des Bofen, jo wie man jest phosphorescierende Rrenge berftellt, die im Dunkeln gu leuchten beginnen. Und wiederum ebenso wie bei der ehernen Schlange. Das von

ber Sünde wider den Heiligen verspritzte sittliche Gift wird nach Gottes ewigem Rat gebraucht, um die Menschen von ihrer Bergiftung zu heilen; bei diesem letzten stärksten Biß bricht der Schlange ihr Giftzahn ab.
71. Mithin wird das Schmachzeichen des Kreuzes zum Sieges= und Ehrenzeichen, als welches es jetzt Unzählige in Ordensform tragen und mit Stolz tragen, denen die Schmach des Kreuzes Christi höchst widerwärtig sein würde: auch ein Triumph des Kreuzes! — Das Todeszeichen wird zum Lebenszeichen; der Fluch wird wie bei Bileam in Segen verwandelt, weil uns Gott lieb hat (5. Mos. 23, 5).

Roch eine ift jum Berftandnie bes im Rreug une aufgegebenen Rätfele ju beachten. Es handelt fich um ben großen, im Protebangelium der Menscheit auferlegten Rampf und ebenda verheißenen Sieg des Guten über das Bofe. Diefer große Rampf, der den Inhalt der Menidengeschichte ausmacht, ift auf Golgatha gur Entscheidung geführt; gwar tampft die boje Macht noch fortgefett weiter, aber es find nur noch Rudzugsgefechte, die freilich dem Menfchen noch genug fcmere Stunden 72. bereitet haben und bereiten werden. Aber die Entscheidungsichlacht ift ein für allemal geschlagen und zwar innerhalb der Menscheit, durch einen ihrer Bertreter, durch des "Beibes Samen". Bu Jefus icaut bie Menscheit auf als zu ihrem bahnbrechenden Belden und darf jauchzen: Er war unfer. Sie durfte bas wohl nicht, wenn nicht der Beiland felbft fich fo leutselig und rudhaltelos zu ihr befannt hatte, fich in feiner erften öffentlichen Sandlung, ber Taufe, fogar ben Gundern geradezu gleichgestellt hätte. Mit Borliebe braucht er als seinen Amtstitel die dem Bropheten Daniel entnommene Bezeichnung: "bes Denfchen Cohn". will er damit nicht feine Niedrigkeit betonen im Begenfat ju ber ibm zukommenden Burde der Gottessohnichaft; vielmehr ift es ein Amtename des Deffias; also er behauptet mit diefer ftandigen Gelbftbezeichnung feine Burde als Gottgefandter, der, wie Daniel ja fagt, "aus des himmels Bolten tommt". Aber es ift doch für das Bolt, dem diefer Titel nicht geläufig war, eine Berhullung feiner Übermenfolichfeit, ein Beugnis bafur, daß er es gerade ale Gottgefandter mit den Menfchen ju thun haben will als einer der Ihren, nicht lediglich in unnahbarer Bobe über ihnen fcmebend.1) Richts Menschliches war ihm fremd. Rampfen, Berfuctwerden und Leiden ward auch fein Teil, fogar der Tod, das bitterfte Menfchenlos. Eben durch feinen Tod tonnte er aber nun "die Dacht

<sup>1) &</sup>quot;Den Gott, ber so lange die Klagen der Menschen über das Elend des Erdenlebens gehört hat, daß er schließlich beschloß, niederzusteigen, sich geboren werden zu lassen und zu leben, um zu prüfen, wie schwer es sei, sich mit einem Menschenleben schleppen zu mussen — den fasse ich." Strindberg.

nehmen dem, der des Todes Gewalt hat" (Ebr. 2, 14). Er war nicht verkleideter Gott, wie die Gnostiker meinten, der nur in einem Scheinleib sich unter den Menschen bewegte, sondern ein wirklicher und wahrhaftiger Mensch, denn nur durch einen Repräsentanten der Menschheit konnte der Menschheitskamps wider das Böse so durchgeführt werden, daß der Sieg auch wirklich der Menschheit zu gute kam. Unser Sieger ist Fleisch von unserm Fleische.

Andrerfeits ift aber ebenso richtig und bedeutsam, daß er ift "des 78. Menschen Sohn, der im himmel ift" (Joh. 3, 13); denn niemand fahrt gen himmel, denn der vom himmel herniedergetommen ift (ibid.). himmel wird nur von innen geöffnet; von außerhalb dringt niemand in Die Gottesgemeinschaft ein; Gott felbft ericließt feinen Schof und öffnet une die Baterarme. Daber ift Jejus fich aufe bestimmtefte bewußt, daß er "nicht aus fich felbft redet", fondern "der Bater in ihm redet", in ihm die Werte thut (3oh. 14, 10). Gott ift in Chrifto (2. Ror. 5, 19). Jefus und ber Bater find eine (30h. 10, 30). ift das Lamm Gottes, das Opfer gottlicher Art und göttlichen Befens. Die Theologie spricht hier von zwei verschiedenen, in Jesu geeinten, ju einer Berfon unlösbar verbundenen "Naturen", ber göttlichen und menschlichen. Diefer philosophische Ausbrud entftammt nicht ber Bibel; wir konnen ruhig auf den logifden "Begriff" verzichten und bei der von Baulus uns gebotenen "Anschauung" bleiben: In "dem Menschen Besus" "wohnt die ganze Fulle der Gottheit leibhaftig" (Rol. 2, 9); also Gott teilt fich dem Menichen aufe volltommenfte durch dies fleischgewordene Bort (3oh. 1, 14), durch den Mittler der Menfchen Chriftus Jefus (1. Tim. 2, 5) mit.

Größeres und Besseres als Jesu Lebensopser kann nicht dargebracht 74. werden. In ihm haben wir die vollkommene Berwirklichung der Menschemerdung des Wesens Gottes, der Liebe. Wer sich dadurch nicht für Gott gewinnen und von seinem Sündendienst lösen und reinigen läßt, dem kann nicht mehr geholsen werden; denn etwas anderes und höheres als diese Lebenshingabe wird nicht geboten. "So wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, ist kein anderes Opfer sür die Sünder mehr übrig, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts" (Hebr. 10, 26). Es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen (1. Tim. 2, 5); Jesus ist der Weg und die Wahrheit (Joh. 14, 6); wer ihm nicht folgen will, muß in der Irre zu Grunde gehen; wer außer ihm Wahrheit sucht, verfällt notwendig dem seelenverderblichen Irrtum. Ist der lebendige Gott wirklich in Jesu erschienen (2. Kor. 5, 19), so hat er sich auch in seiner ganzen Külle,

- d. h. in der Fülle, wie sie für Menschen greifbar ift, in dem Sohne offenbart und mitgeteilt (Kol. 2, 9); mehr als solche vollfommene Gotteserscheinung ist nicht denkbar. Die Versöhnung, die einzig mögliche Versöhnung zwischen Menschen und Gott ist in Jesus Christus geschehen, weil Gott selbst sie in ihm vollzogen hat (2. Kor.
  5, 18 ff.). Gott verbindet sich in dem Menschen Jesus Christus mit den Menschen, stellt den neuen und ewigen Bund der Versöhnung her. Wie im Allerheiligsten des Tempels der Gnadenthron auf der Bundeslade thronte, so thront nun auf diesem durch Christus vermittelten Bunde Gottes ewige Gnade, die er von nun an dauernd allen Menschen anbietet; auf Grund dieses Bundes in Christo läßt er durch seine Boten alle Menschen bitten: "Lasset euch versöhnen mit Gott".
- Wer alfo an Jesus vorübergeht und den in ihm und feinem Opfer angebotenen Reichtum ber göttlichen Liebe "verachtet", ber hat fich felbft bas Urteil gesprochen, benn ber ichließt fich felbstwillig vom Beil aus ("ber hat icon, ber ihn richtet", "bas Wort, welches ich gerebet habe" - das in Wort und That vorgetragene Evangelium nämlich von der Freundlichkeit und Leutseligkeit unfere Gottes und Beilandes - "bas wird ihn richten am jungften Tage", Joh. 12, 48). 3m Glauben, in der vertrauensvollen Singabe an Jefus liegt das Leben; mer alfo Jefus gegenüber falt bleibt, "ber wird bas Leben nicht feben, fondern ber Born Gottes bleibet über ihm" (Joh. 3, 36). Wie oft und in wie verschiedener Beise das Beil in Chrifto den Menfchen angeboten wird, ob Gott in feiner Langmut event, auch noch im Jenseits den Menfchen Die Möglichkeit vorlegen wird, fich nunmehr endgultig für ober gegen den hier auf Erden vielleicht noch nicht hinreichend erkannten Beiland gu enticheiden, das wiffen wir nicht: aber bas wiffen wir, daß aufer Christo tein Beil ift in diesem und in jenem Leben (Apg. 4, 12). in Chrifto tommt une der gnädige Gott nabe; außer Chriftus haben wir es ftete mit bem bofen Bemiffen und bem Born Gottes ju thun.
- feit ausgestorben ist, darf auch angenommen werden, daß die in Christo dargestellte Gottesliebe, sobald sie den Menschen zum rechten Bewußtsein kommt, ihre Wirkung nie verfehlen wird. "Wenn sie Jesu Liebe wüsten, alle Menschen würden Christen" (Novalis). In ruchloser Bosheit und wahnsinniger Berblendung hatte das Bolf Jesum ans Kreuz gebracht. Als die Wut sich gelegt, fängt allmählich Bernunft und Gewissen wirsen wieder an zu sprechen; die Frage wird nun zudringlicher: Was haben wir gethan? Und als Petrus ihnen nun zu Pfingsten in geistgesolbter Rede das Wort vom Kreuz predigt, ihnen die Geschichte von

Befu Gelbstopfer und ihren Unteil baran eindrücklichst vor bie Augen malt, da brechen fie zusammen; benn ba durchzuckt es fie (geht ihnen durche Berg wie ein Blipftraft) (Apg. 2, 36): Das haben wir gethan, wir haben felbft unfern Deffias gefreuzigt, wir felbft haben unfern Beiland umgebracht, wir find verloren. Ihr Gemiffen ift bie ine Innerfte erfcuttert, und mit Flammenfdrift fteht's ihnen nun vor der Seele: Unfere That, unfere Schuld, mea maxima culpa. Das Wort vom Rreug hat ihnen ein furchtbares Licht aufgesteckt über den schauerlichen Abgrund ihres eignen Bergens: bagu maren mir fähig, unfern Bohlthater von une gu ftogen, ben Beiligen unter die Morder ju ftellen. Aber bas Wort vom Rreuz läßt fie nun auch weiter schauen in Gottes Berg, das fich auf Golgatha weit gegen die Menichen öffnet, und fie lefen darin die Schrift: Gott ift die Liebe, Gott mill nicht ben Tod des Gfindere, fondern daß er fich betehre und lebe. Beides, der Blid ins eigne Berg und ber Blid in Gottes Berg geht ihnen erft auf bei bem genaueren Binfchauen auf bas Rreuz Chrifti. Das Wort vom Rreuze erweift fich fo "lebendig und fraftig und icharfer benn fein zweischneidig Schwert"; es geht "burch Mark und Bein und ift ein Richter ber Bedanken und Sinne bes Bergens" (Bebr. 4, 12). Richt alfo ein königlich hervortretender, mit Glang und weltlicher Macht ausgerufteter Deffias, fondern der Gefreuzigte richtet Die Menfchen am icharfften; jener zwingt nur die Leiber, diefer die Seelen; jener tann hochftene den Widerfpruch des Mundes jum Schweigen bringen, Diefer loft auch Das Grollen und Bidersprechen des Bergens auf. Der mahre Berrscher und Überwinder ift alfo der Befreuzigte und das Wort vom Rreuz der hammer, der Welfen gerichmeift.

Es liegt also eine geheimnisvolle Kraft in diesem Tode Jesu, und 77. doch ist das Wunder so natürlich, wie man's stets in der Natur sieht, daß Leben, mannigsaltigeres, ausgebreiteteres Leben erst durchs Sterben ermöglicht wird. "Es sei denn, daß das Beizenkorn ersterbe, so bleibt es allein, wo es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht" (Joh. 12, 24). Das war Jesu selbst völlig klar, daß sein Evangelium bei seinen Lebzeiten seine volle Wirkungstraft noch nicht entsalten könne; erst nach seinem Tode und durch sein Sterben wird es zur reisen Frucht kommen. Nur durch Opfer kommt Heil und Leben zustande; nur indem die Gotterfüllten ihr Leben daran wagen und mit der Hingabe ihrer ganzen Persönlichkeit in den Riß treten, wird die Menscheit Schritt vor Schritt vorwärts gebracht und höher gehoben. Natürlich kann das hohepriesterliche Opfer Christi erst dann seine Lebenstraft voll entsalten, wenn es nicht bloß als ein objektives, als einmaliger Akt auf Golgatha stehen

bleibt, sondern auch subjektiv als Zeugnis des Ewigen in herz und Gewissen des Menschen aufgenommen wird. Das Wort vom Kreuze geht der Pfingstgemeinde durchs herz, weil sie durch es unmittelbar dem lebendigen Christus gegenübergestellt wird; Rettung und Leben sinden sie nur dadurch, daß der von ihnen Gekreuzigte jest als der Lebendige ihnen nicht mit dem Zorn des Rächers und Richters, sondern mit der huld des Verzeihenden entgegentritt. In dem Opfertode Christi fänden sie nur den Tod, aber in dem Segen des lebendigen und ewigen Hohenpriesters gewinnen sie Segen und Leben.

78. Aber noch einmal: Bei allem Erweis der unendlichen Gnade Gottes, ein wie unumstößliches Denkmal und Wahrzeichen auch das Kreuz Christi ist, bleibt dieser Gnadenthron, der Altar des Selbstopfers Christi zugleich doch der Welt Richtplat. Gerade weil Christus am Kreuz der Ketter geworden ist für alle, die an ihn glauben, ist er eben damit auch zum Richter geworden für alle, die die in ihm Person und Leben gewordene Gotteshuld verschmähen. Er ist als das göttliche Licht in die Welt gekommen; und darin hat die lichtscheue Welt ihr Gericht (Joh. 3, 16—19). Gott kann seinerseits auf alles Richten fortan verzichten; er "hat alles Gericht dem Sohne übergeben" (Joh. 5, 22).

In der Glaubens- oder Unglaubensstellung dem Sohne gegenüber liegt nun das Gericht; denn der Glaubende hat Christus, hat also das ewige Leben; der Nichtglaubende schließt sich selbst vom ewigen Leben aus, ist gerichtet. So mussen wir alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi; unsere gute oder bose Gesinnung, die sich natürlich auch in den entsprechenden Handlungen kund giebt, kommt an dem Verhalten zu Christo zur Erscheinung, wird darin entdeckt und offenbar. Das Verhalten zu Christus, also auch das letzte Gericht, dreht sich um die Are zwischen den beiden ewigen Polen: gut und bose (2. Kor. 5, 10).

79. Also die bisherige Entwicklung der beiden Rätselfragen zusammengesaßt: In seinem Lehramt als Zeuge und Offenbarer des lebendigen Gottes, das nicht bloß in Worten, sondern in seinem ganzen Leben und Leiden sich bewährt, vollzieht Jesus zugleich seinen Hohenpriesterbien st in opferwilliger Hingabe an die Menschen und bringt dadurch Gottes Wesen und Willen am vollsommensten zur Darstellung. Sbendamit aber bekundet er seine königliche weltüberwindende Macht des Glaubens und der herzenbezwingenden Gewalt der Liebe, und führt zugleich in langsamem aber unentwegtem Scheidungsprozeß zwischen den Empfänglichen und Unempfänglichen das königliche Gericht über die Welt aus. Prophet, Hoherpriester und König nicht geschieden und nacheinander, sondern in ein und derselben Lebensbarstellung die drei Wesensmerkmale

bes Werkes Christi an und für die Menschen; jedesmal sein ganzes Lebenswerk nur von verschiedenen Seiten, unter verschiedenem Gesichtswinkel aus gesehen. Es ist nicht nötig, Jesus sofort als Hohenpriester
und König zu verstehen und anzuerkennen; wer sich durch sein prophetisches Amt innerlich berühren und erfassen läßt, dem wird er eben dadurch in
folgerichtiger Bewegung auch zum Hohenpriester und König.

> Leb in mir als Prophete Und leit mich in bein Licht; Als Priester mich vertrete, Wein Thun und Lassen richt; Um beinen ganzen Willen Als König zu erfüllen, Leb, Christe, leb in mir.

Lied 134 Mein Rels bat übermunden B. 11.

Man tann diese prophetische, hohepriesterliche und tonigliche Selbst. 80. darftellung Chrifti noch in fieben verschiedenen Mertmalen oder Farbenstrahlungen beschrieben finden: bas prophetische Licht nach dem Jesaiawort als Beift des Berrn, Beift der Beisheit und des Berftandes, Beift des Rates und der Stärke, Beift der Erkenntnis und der Furcht des Berrn (3ef. 11, 2). Der prophetische Beift, mit dem Jesus gesalbt mar, ift vor allem Gottes des herrn eigener Beift, der Beift der hochften Erleuchtung und Erfenntnis und jugleich ber mirtfamften Stärte, wirtfam jumal durch die Bewinnung der Seelen jur rechten Gotteeerkenntnis und damit Gottesfurcht oder umgefehrt, jur rechten Gottesfurcht und damit Gottesertenntnis. Jefu beiliges Opferleben ftrahlt fodann in der fiebenfachen Schone feines Glaubenszeugniffes, der Tugend, der Beicheibenheit (der Erfenntnis), der Dagigteit (Enthaltsamfeit), der Beduld, der Gottfeligkeit (Frommigfeit), der brüderlichen Liebe (Freundschaft) und der Nachftenliebe (2. Betr. 1, 3-7). Dem erwürgten und erhöhten Lamme gebührt hinwiederum nach Offb. 5, 12 eine fiebenfache Burdeftellung; er ift wurdig zu nehmen Rraft (Gewalt) und Reichtum und Beisheit und Stärke und Ehre und Breis und Lob (Segen).

Das Geheimnis des Lebens und der Burde Christi bleibt dem 81. satten und selbstgerechten Herzen verborgen; in der Gebrochenheit der Todesnot und des zerschlagenen Gewiffens wird es aber offenbar: Der Schächer am Areuz läßt sich lehren von Jesu heiliger Geduld und fürbittender Liebe; er ergreift ihn als seinen eignen Fürbitter und Mittler, als seinen König zugleich: "Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommft". Der mit Jesu Sterbende ist der erste, der durch Jesu

Tod Seil und Leben gewinnt; er beugt sich vor dieser in dem Gemarterten erscheinenden königlichen Majestät und gewinnt in dieser Beugung Lebens= und Sterbenskraft: der erste Unterthan in Jesu Reich, den dieser als Siegesbeute vor Gottes Thron bringen darf.

## 4. Die Erhöhung Jeju.

- 82. Wie wurde Jesus, nachbem er in seiner Erniedrigung ben Bater verklart hatte, nunmehr von seinem Bater erhöht und verherrlicht?
- 83. Belche Bersonen wurden gewürdigt, Zeuge ber Auferstehung und himmelfahrt Jesu zu sein? warum nur biese? (Joh. 11, 40.)
- 84. Wie beschreibt Jesaias (Kap. 53) nach ber breifachen Erniedrigung auch bie dreifache Erhöhung bes Heilandes: (zweite Halfte bes Kapitels)
  - B. 8. 9? . . erhöht jur Fulle bes Lebens wodurch?
  - B. 10. 11: . . erhöht jum hobenpriestertum im himmel woburch?
  - 2. 12: . . erhöhet jum herrn über alles woburch?
  - a) Wodurch offenbarte sich Jesus bei seiner Auferstehung als Lebensfürst auch an ben Toten? (Matth. 27, 52. 53.) Was verbürgt seine Auferstehung allen seinen Gläubigen? (1. Kor. 15, 19—24.)
  - b) Welches ist das hohepriesterliche Amt Christi im himmlischen Seiligtum? Was hatte er seinen Jüngern von diesem Segen verheißen? Wo sinden sich in der Geschichte seines Lebens auf Erden Beispiele seiner hohenpriesterlichen Fürbitte?
  - c) Welchen Trost haben die Gläubigen an der königlichen Regierung Jesu Christi? (Joh. 10, 27. 28; Röm. 8, 38. 39.) Welches ist das "Bornehmen" Gottes, das durch die hohepriesterliche und königliche Hand Christi ausgeführt werden soll? (1. Tim. 2, 4.) Welchen Austrag gab er deshalb seinen Jüngern vor der Himmelsahrt? (Matth. 28, 18 – 20.)
    - Wie werden auch seine Widersacher zulet (willig ober widerwillig) seine Macht erfahren und sein Recht anerkennen muffen? (Phil. 2, 9—11.)
- Sesu Lebensaufgabe, den Bater zu verklären und sein Werk zu vollenden, ist mit dem stegreichen Sterben erfüllt; denn er ist als königlicher Leidens- und Todesüberwinder aus dieser Welt gegangen und hat sogar eine durch sein Sterben gewonnene Seele als Erstling seiner Unterthanenschaft mit hinausgenommen zum Bater. Ihm bleibt nach seinem "Es ist vollbracht" nichts mehr zu thun sibrig. Der Bater aber seinerseits hat noch sein Werk an dem in den schmachvollen Untergang gegebenen Sohne zu vollenden. Die volle Lösung des mit Iesu unschuldigem Leiden und Sterben aufgegebenen Rätsels steht noch aus; denn darin hatten die höhnenden Feinde völlig recht: Als Gottverlassener, des Wohlgefallens Gottes Beraubter, durste der Erlöser nicht sterben (Matth. 27, 43).

Aber auch bei dieser äußersten Erniedrigung ertont, geradeso wie bei der Tause, wo der Niedrigkeitsweg zuerst angetreten wird, und bei der Berskarung, wo Jesus sich zum Todesgange anschieft, die Stimme vom Himmel: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Nur daß dieses Zeugnis von oben her jett noch deutlicher als bei der Tause und Verklärung abgelegt wird und zwar durch die That, die herrlichste und verherrlichendste That, die Auserweckung von den Toten. In der Auserweckung hat sich Gott zu dem Sohne seines Wohlgefallens bekannt, hat das Siegel unter die Opferthat von Golgatha gedrückt und "sein Kind Jesus verklärt" (Apg. 3, 13), in Wechselwirkung mit der durch Christus durchgeführten Verklärung des Baters.

Allerdinge hat Gott dies nicht gethan - und dies ift fur Die 83. Burdigung der Auferstehung Befu bochft bemertenswert - vor den Augen der Welt; er hat ihn nicht jum Schrecken feiner Feinde diefen ale ben Lebendigen leiblich wieder bor Augen gestellt und dadurch jum Glauben an Jesum ale den Christus gezwungen, sondern hat ihn nur bor den Gläubigen verklärt. Rur der Glaube kann die Thatsache der Auferstehung sich aneignen; es ift durchaus irreführend, wenn man die Auferstehung Jefu als eine der bestbezeugten Ereignisse der Beltgeschichte durch diese Zeugniffe als historisch unanfechtbare Thatsache erbarten und ben Glauben auf diefes Ereignis grunden will. tonnen vielmehr umgekehrt die Berrlichkeit Gottes in der Auferstehung Jefu nur feben, wenn wir glauben! (3oh. 11, 40.) Die Auferstehung Chrifti ift teine hiftorifche Thatfache im Sinne ber Weltgeschichte, sondern eine Beiles und Glaubenethatfache; fonft mußte fie nicht gemäß bem zweiten Glaubensartitel ein wichtiges Glied der Wahrheiten fein, zu denen wir uns glaubend befennen, fondern ein Stud weltlichen Biffens, das jedem Unchriften bewiesen werden konnte. Man braucht Gott nicht in seinem ewigen Rate nachzuhelfen; Diefer hat augenscheinlich dem Un= glauben die Möglichkeit gelaffen, fich entweder eines angenommenen Scheintodes Jefu zu tröften, oder wie die erften Chriftenfeinde zu behaupten, die Junger hatten ben Leichnam des Meifters aus dem Grabe geftohlen.

Die Auferwedung Jesu ist aber nicht eine bloß äußerliche Machtthat 84. Gottes; sie ist vielmehr mit höherer Notwendigkeit aus dem Niedrigkeitsegehorsam und Opferleben und Sterben Jesu hervorgewachsen. So hat es schon derselbe Prophet, der die Erniedrigung des Gottesknechts geschaut, beschrieben: "Er ist aus Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge ausreden") (Joh. 53, 8).

<sup>1)</sup> Rach Rautich' genauer überfetzung freilich: "Infolge von Drangfal und Gericht ward er hinweggerafft; wer unter feinen Zeitgenoffen aber bedentt es,

Bur Fulle des Lebens erhöht, dadurch, daß er nun als der Bertlärte und zu Gottes Rechten Erhöhte seine Lebensfräfte erft voll entfalten kann.

Run, o herr, ift bein Geschäfte In bem obern heiligtum, Die erworbnen Segensträfte Durch bein Evangelium Allen benen mitzuteilen, Die zum Thron ber Gnabe eilen.

Er ift erhöhet ale ber ewige Dohepriefter: "Wenn er fein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, fo wird er Samen haben und in die Lange leben und des Berrn Bornehmen wird durch feine Sand fortgehen" (B. 10). Das Beigenforn mußte ersterben, um Frucht zu bringen. Er arbeitet burch fein Sterben fein Leben fo in die Menfcheit hinein, daß es in ihr "in die Lange lebt" und Gottes Beilerat ju Stand und Befen tommt. Eben "weil feine Seele gearbeitet hat" (B. 11) um Die Menfchen in Todesnot, "wird er feine Luft feben und die Fulle haben" ("Infolge der Muhfal feiner Seele wird er fich fatt feben"). durch feine Erfenntnis wird er, mein Anecht, der Berechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Gunden". Auch ale Erhöhter trägt er die Sunden der Menichen, stellt fich fürbittend zwischen uns und Gott; er nimmt als der gute Sirte fein verirrtes Chaf felbit auf Die Achfel mit Freuden und trägt es mit feinen Bunden und Beulen gum Baterhaufe. Und weil er fo im Sterben Bieler Gunden getragen und er fich den Übelthätern gleich gerechnet hat (Mark. 15, 28), darum will Gott ihm "große Menge zur Beute geben und foll die Starten jum Raube haben", a, er wird um feiner tiefen Gelbsterniedrigung willen der Berr über alles. und aller Anie werden sich einmal vor ihm beugen. Saben wir in Chrifto unfern auferstandenen lebendigen Berrn, fo verburgt uns fein Leben unfer Leben. Schon bei seinem Tobe ging es wie ein Schlag durch die Natur mit Erdbeben und Berreifen der Felfen und Aufthun ber Graber (Matth. 27, 52). Bas da finnbildlich angebeutet mar, das haben wir nun im Glauben an den Auferstandenen als Gewißheit vor Augen, daß gleich wie in Abam alle fterben, fo in Chrifto alle lebendig gemacht werben, ber ein Erftling geworden unter benen, die ba fclafen b. (1. Kor. 15, 19-24). Diefes unfer emiges Leben bereitet er vor, ja er pflanzt und entwickelt es icon in diefem unferm Erdenleben. das ewige Leben nicht icon bier im Leben der Gottesfinder beginnt, dann

baß er infolge ber Abtrunnigfeit eines Boltes aus bem Lande ber Lebendigen hinweggeriffen, jum Tobe getroffen warb."

beginnt es überhaupt nicht; es ist nicht eine durch den Tod getrennte Fortsetzung des diesseitigen Lebens, sondern muß schon unter der Hille des Erdenlebens keimhaft sich entfalten. Das eben ist das Amt des ewigen Hohenpriesters in dem himmlischen Heiligtum, Segenskräfte zu verbreiten, den Segen Abrahams über alle Geschlechter durch sein über die ganze Erde verbreitetes Evangelium zu bringen. Er will die Seinigen nicht Waisen sein lassen, er kommt wieder zu ihnen und bleibt bei ihnen alle Tage bis an der Welt Ende. Er setzt das fort, was er hier für seine schwachen Jünger gethan, daß er für sie bittet, daß ihr Glaube nicht aushöre (Luk. 22, 31; 30h. 17); ja er legt sogar seine Feinde dem Bater entschuldigend, fürbittend ans Herz.

Ist der Heiland nun unser erhöhter Herr, dem alle Gewalt gegeben c. ift im himmel und auf Erden (Matth. 28, 18), so haben die Seinen als seine Schase die Gewißheit, daß sie in ihm und seinen Nachfolgern schon das ewige Leben haben, daß sie nimmermehr umkommen können, weil er start genug ift, sie sich von niemand aus seiner Hand reißen zu lassen (Joh. 10, 22).

Auch die schwersten Bedrängniffe, keine Söhen und Tiefen des Lebens, keine Gewalt der Welt, weder Tod noch Leben soll uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unferm Herrn (Röm. 8, 38 f.); alles soll uns vielmehr näher zu ihm hintreiben, auf ihn werfen, so daß sogar das Sterben kein Verlust, sondern nur Gewinn bedeutet, weil Christus unser Leben ist (Phil. 1, 21).

Durch diese hohepriesterliche und königliche Walten des Erhöhten wird das Bornehmen Gottes ausgeführt (Jes. 53, 10), nämlich der Gotteswille, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen (1. Tim. 2, 4). Er sendet seine Boten (Apostel) aus in alle Welt, daß sie alle Bölker zu seinen Jüngern machten und sie tauften auf den Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes und sie lehrten zu halten alles, was er ihnen befohlen hat (Matth. 28, 28). So soll seine Segensherrschaft ausgebreitet werden in allen Landen, so will er die Welt erobern als der sanstmütige König, als der Ansührer der Friedsertigen und Friedensstifter, die das Erdreich bestigen sollen (Matth. 5, 7). Und wenn er nicht in Liebe und Segen die Menschen gewinnen und seinem Hirtenscepter unterwersen kann, so müssen doch am letzten Ende einmal alle seine göttliche Macht anserkennen und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Baters (Phil. 2, 9—11).

#### Rüdblid.

## Beissagung und Erfüllung.

- 85. Bas bedeutet der Ausspruch:
  - "Alle Berheißungen Gottes find in Chrifto Ja und Amen" (2. Kor. 1, 20)?
- 86. Die altteftamentlichen Berheißungen:
  - a) in welchen Personen war etwas von Chrifto und seiner Geschichte abgebilbet?
  - b) in welchen Aussprüchen wird feine Berfon ober fein Wert beschrieben?
  - c) Welche Einrichtungen (Anftalten) maren Gleichniffe von Chrifto?
- 87. Warum nennt Paulus alle diese Berheißungen "Schattenbilder"? (Rol. 2, 17; Hebr. 10, 1; 8, 5.)
- 88. In welcher Beise rebet auch ber herr Jesus meistens, wenn er von feiner Berson und feinen Berten spricht?
- 89. Beldes neuteftamentliche Buch enthält faft nur folche Schattenbilber?
- 90. Warum tann man sagen: Fast alle Offenbarungen Gottes wollen etwas aufbeden und sind boch ein Rätfel?
  - oder: Gott offenbart fein Geheimnis und verbirgt es zugleich?
  - Warum ift 3. B. die Schöpfung eine Offenbarung Gottes und boch ein Geheimnis? (hebr. 11, 8.)
- 91. Wie zeigt sich bieses Offenbaren und Berbergen auch in bem Leben bes Heilandes, baß er offenbar werden follte und doch wie ein Geheimnis (Rätsel) in der Welt stand?

#### Beifviele:

- a) An welchem Orte wurde bas Chriftlind zuerst offenbar und zwar unter großem Aufsehen?
  - Wann ist Jesus später wieder bort aufgetreten?
  - Bann oder wie hat er an die dortigen Borfalle erinnert?
- b) Die Leute nennen ihn stets "Zesus aus Razareth"; warum war das irrig, und warum mußte es neuen Irrtum und Zweisel veranlassen? (Joh. 4, 40-43).
  - Bann ober wie hat Jefus biefem Irrtum miberfprochen?
- c) Wie hat er an Hulfesuchenden und in Notfallen seine Herrlichteit offenbart?
  - Bas that er für das Bekanntwerden dieser Zeichen und Bunder? (warum war dies für den "Schönsten unter Menschenkindern" & ziemlich? Matth. 12, 15—21.)
  - Er wollte als ber Chriftus gefannt fein; wo hat er boch boten, es zu fagen? (Lut. 9, 18—22; Matth. 17, 9.)
- d) Er rebet vielfach in Bildern und rätselhaften Sprüchen; welchen Grund giebt er selbst bafür an? Matth. 13, 10—14. (Mart. 9, 9. 10: Mart. 4, 33. 34.)
  - Wie stimmt damit: daß die Jünger ihn um eine Erklärung bitten, das Bolt aber nicht? Daß er verspricht, er werde später "frei heraus zu ihnen reden"? (Joh. 16, 25. 29. 30.)

- e) Welche seiner Amter sind bis zu seiner Auferstehung selbst seinen Jüngern unverständlich geblieben? (Lut. 18, 31—34; Rart. 9, 9. 10.) Wodurch hätte er sein priesterliches Opser und sein verborgenes tönigliches Richten auch vorher schon verständlich machen können? Wann hat er dies endlich gethan aber nur welchen Personen?
- f) Nach der Auferstehung hat sich Jesus nur unter seinen Jüngern sehen Lassen; — warum tonnte dies Berbergen vor seinen Feinden sie in ihrem Zweisel und Unglauben bestärten?
- g) Seit wann haben ihn auch die Seinigen (bis jum heutigen Tage) niemals wieder in leiblicher Gestalt auf Erden gesehen? — Rur in welcher Weise hat er wiederum über sein tönigliches Regieren im himmel und über die kunftige Geschichte des Reiches Gottes auf Erden durch seinen Knecht Johannes Aufschluß gegeben?
- 32. Bo hat Jesus bezeugt, daß das Berbergen seines Geheimnisses nicht minder wie das Offenbaren eine Ehre Gottes sei und uns zu Dant und Anbetung verpslichte? (Matth. 11, 25. 26; 1. Kor. 2, 28—31.)
- 93. Wie dient diese Lehrweise und Erziehungsweise Gottes unserem Heil? und wie vollzieht sich dabei zugleich Gottes Gericht durch des Menschen eigene Schuld? (Spr. 25, 2; Matth. 13, 36. B. 10—16; Joh. 10, 28—27.)

  Warum ist daher beides eine Verherrlichung der Liebe und Gerechtigkeit Gottes?

Befus Chriftus ift der vollendete Offenbarer Gottes, der, 85. ich ben die Menichen ben verborgenen Gott erft völlig und berfonlich nen gelernt haben. Bohl find Gottes Lichtstrahlen auch icon in emngliche Beibenherzen gedrungen, wohl icauten die alttestamentlichen ommen, besondere die Propheten mehr und mehr von der Morgenrote fommenden Lichts ber Gotteberkenntnis. Aber dies Licht felbft ift erft Befu Chrifto aufgegangen, bem "Aufgang aus der Bobe", der fein It perfonlich besucht. Die aufgebende Sonne ift die Realisterung, Die irklichkeit aller vorangebenden Dammerung und Morgenröte; fie bemabrt Boffnungen, die auf die aus der Finsternis hervorbrechenden erften Licht= thlen gefett maren. Go erfüllt Chriftus in feiner Person alle die mehr r minder hellen Ahnungen und Berheifungen, an denen die Bolfer in em duntlen Dafein fich bis dahin getroftet hatten; er ift die Berwirtung aller höher ftrebenden, jum Licht und ju Gott empor fich bebenden enichensehnsucht, die Wirklichkeit aller Diefer Sehnsucht entgegenkommenden ) fie nährenden Selbstmitteilungen ober Berheißungen Gottes. Alle otte8=Berheißungen sind Ja in ihm und find Amen in m (2. Ror. 1, 20). Amen bedeutet, daß Gott guverläffig und treu Alle feine icon fruber den Menichen gum Troft dargebotenen Worte iben nicht bloge Borte, wie nur ju oft gutgemeintes Bufagen und Dorpfeld, Die Beilelehre. 15

Inaussichtstellen der Menschen, sondern seine Worte werden alle Thaten. Des herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das halt er gewiß; das sehen wir in Christo leibhaftig, personlich vor Augen; er ist eben das sleischgewordene Wort, das Bersongewordensein aller höheren Offenbarungen und Berheißungen des heiligen und gnädigen Gottes.

86. Die alttestamentlichen Berheigungen inebesondere durchaus nicht als bloge Dratel, ale Borberfagungen in Bezug auf Berfon, Bertunft, Eigenschaften, Aufgaben bes Deffias aufzufaffen. fich lange das Berftandnis der Propheten und ihrer tiefgreifenden Bedeutung durch eine folch mechanisch=magische Anschauung verkummert und verbaut. Die meffianifde Beisfagung ift gang etwas anderes und weit Befferes als eine Sammlung von zusammenhangelofen Gottesfpruchen. Letteres ftellt der Roran mit feinen Suren dar, die Brophetie aber ift ein großes, geifterfülltes Banges. Bor allem find die Propheten felbft vom Beifte Gottes befeelt; in ihrer Erhebung über bas Gemeine und Muzumenfoliche ließen fie fich ale geeignete Befage ber Begeifterung von oben gebrauchen, fich "fullen mit allerlei Gottesfülle". Gottes absolute Berfonlichteit teilt fich ben beidrantten Menfchenperfonlichfeiten Ihresgleichen, durch Berfonen mit. Durch Berfonen bildet er auch etwas von seiner kommenden allmählich reifenden Bersonerscheinung im Menfchen Jefus Chriftus ab. Go finden wir nicht nur in den Bropheten als folden, fondern auch andern Berfonen ber Beilegeschichte Beisfagungen Abam war ber Gottesmenfc, aus Gottes von Chrifto vorgebilbet. unmittelbar hervorgegangen, nach Gottes Ebenbild ericaffen; Chriftus ift der zweite Adam, der das erft verwirklicht, mas in Abam angelegt mar, aber burch feine Gunde nicht gur Entwicklung tommen Doah ift die "Rube", alfo von feinem Bater genannt, weil Diefer hoffte: Der wird une troften in unferer Duche und Arbeit auf Erben, die der Berr verflucht hat (1. Dof. 5, 29), ein Ausbrud ber Gehnsucht nach dem Deffias. Abraham ift's, der Glauben hielt im Gehorsam, fich von Gott vertrauenevoll führen ließ, auch willig den bittern Relch leerte, den Gott ibm ju trinten gab, fich babei fanftmutig und mutig, ale Friedensfürst und Gelb im Streit bemahrte, voll Uneigennütigfeit und Selbftverleugnung. Melab i. fe bech baneben wird insbesondere vom Bebraerbrief in Anspruch nommen als Borbild (Typus) des Meffias (Bebr. 7); der Name bedesstel Ronig der Gerechtigkeit, priefterliche und tonigliche Befugnis ift in is vereinigt; er ift Ronig von Salem (Berufalem), alfo Friedenstonig, of ne Gefchlecht, ohne Anfang und Ende; turzum, der Briefter in Emigfeit #4 der Beife Meldifebech ift Chriftus. Ifaat lagt fich ergeben, wie ein

Schlachtopfer auf den Altar binden, ohne zu widerftreben. In Josephs Leben ift fobann bas unichulbig-gebulbige Leiben, die Erniebrigung und Erhöhung bes Meffias vorgebilbet; vor allem aber ber unendlich tiefe Bottesgebante, daß er aus dem Bofen ben Giftfeim entfernt und etwas Gutes daraus hervortommen läßt, ben Fluch in Segen vermandelt. "Ihr gedachtet es bofe mit mir zu machen, aber Gott ge= bachte es gut zu machen, bag er thate, wie es jest am Tage ift, zu erhalten viel Bolt" (1. Dof. 50, 20). Bosheit der Bruder braucht Gott jum Mittel, um an Diefem Leiden junachft Joseph felbft zu erziehen und zu verherrlichen, fodann um "viel Bolt" und darunter Die folechten Bruder felbft am Leben ju erhalten. Diefes geheimnisvolle, anbetungswürdige Gotteswalten ift in Chrifti Leiden burch die Gunden der Welt und boch jum Beile ber Welt vollendet in Die Ericheinung getreten. - Dofes erwählt viel lieber mit feinem Bolte Ungemach zu leiben, ale zeitliche Ergötung zu haben und die Schate Aguptens als Bring ju genießen (Bebr. 11, 25 f.); er thut feinen Mund auf fur die Stummen und macht fich jum Bertreter ber Bedrudten. Er erloft fein Bolt aus der Stlaverei und führt es durch Gottes ftarten Arm aus bem Lande ber Rnechtschaft, giebt ihm Gefet und Berfaffung, vermittelt ben Bund mit Gott, daß fein Bolf ein Gigentum Gottes werde vor allen Boltern, ein priefterlich Ronigreich und ein beiliges Bolt; sodann führt er das Bolt durch die Bufte und trägt die "Laft" des Unverftandes, der Sinnlichkeit und ber Salsstarrigkeit seiner Leute, ein rechter fürbittender Boberpriefter, der fein eignes Leben einem boshaften Befdlecte barbringt, fo bag er mehr "geplagt" ift ale alle Menfchen auf Erben. - Jojug ift ber erfte, ber Befu Ramen tragt, ber Retter, Befreier, Seligmacher, ber bas Bolt in bas verheißene Land und jur Rube bringt. - David ift der mächtige Fürft, der aber erft durch Riedrigkeit eines armen Birten und Berfolgung ju folder Bobe empor= geftiegen. - Salomo ber Ronig des Friedens und der Beisheit, der den Tempelbau zu Gottes Ehre ausführt und für fein Bolt feierlich betet (1. Ron. 8). - Jeremia ift der leidende Gerechte und Dulder-Prophet. - So ift in gablreichen hervorragenden Gottesmännern bas Leben und Balten Chrifti icon andeutunge= und ahnungemeife vorgebilbet.

In zweiter Linie erkennen wir in bestimmten Aussprüchen, wie Die Sehnsucht nach dem Heiland immer und immer wieder schon lange bor seinem Erscheinen hervorbricht und zu Worte kommt. Bon dem Brotevangelium an (s. o.) bis zur Berheißung des Borläufers durch Maleachi zieht sich durch die Geschichte des Alten Bundes wie ein roter Faden diese gottgeschenkte und immer mehr sich verdeutlichende Ahnung

des tommenden Heils (vgl. Fr. 51. 52). — Diese Aussprüche sind zugleich als Deutungen von umfassenden Einrichtungen und Anstalten zu betrachten, in die das Bolt hineingestellt, das junge Geschlecht hineingeboren und durch die es immer mehr zu Gott erzogen wird. So der Beschneidungsbund durch Abraham, daß alles Männliche durch Beschneidung am Fleisch Gott geweiht wird; Moses Gesetzebung mit ihren Stiftungen des Priestertums, der Stiftshütte und allen Opfer- und Reinigungsgebräuchen (s. o. III, Fr. 15—29 S. 146 ff.); das Königtum Davids und der Tempel selbst, "das symbolische Evangelium des Tempelbaus und Tempeldienstes" (vgl. Einleitung S. 34). Genug, die ganze Geschichte Israels, sowohl die äußere wie die innere, mit dem ganzen Kultus- und Ceremonienwesen und gesehlichem Gottesdienst ist eine große Weisssaung auf den, der gesommen ist, alles zu erfüllen (Watth. 5, 12); überall können wir die Gleichnisse von Christo erkennen.

- Diese Einrichtungen der Opfer und Ceremonien (Speisegesetze und Feiertage), der ganzen Gesetzlichkeit, haben für sich nur relative, erziehliche Bedeutung, sie sind Schattenbilder der zukünftigen, himmlischen Güter; nur wesenlose Schattenriffe, die in Christo erst eigentliche Gestalt und Wesen erlangen (Kol. 2, 12; Hebr. 1, 5; 10, 8). In ihnen schattet sich das Wesenhafte und Göttliche, was in Christo kommt, vorzuer ab; sie sind Abbilder, Gleichnisse. Unter einem andern Bilde: Wir sehen in allem dem die Morgenröte, die, von der kommenden Sonne gewirkt, dieser zugleich als Herold voraneilt.
- 88. Ebenso spricht der Herr Jesus selbst, wenn er von seiner Person und seinen Werken redet, meist in Gleichnissen. Er nennt sich den Menschensohn, den guten Hirten, das Licht der Welt, das lebendige Wasser, den Weinstock, das Weizenkorn, das ersterben muß u. s. w. Er spricht von der Samenart, dem Sauerteig und der Senstornkraft seines Reichs.
- B9. Die Offenbarung Johannis, die es mit der Darstellung des kommenden herrlichkeitsreichs zu thun hat, redet überhaupt nur in solchen Bildern, redet von Siegeln, Buch des Lebens, Trompeten, den Todesreitern, der großen hure, der Stadt mit dem Perlenthore und goldenen Gassen, de Tamm u. s. w. Die künftigen Güter lassen sich eben nicht auf logif is Begriffe zurücksühren; sie sind vorhanden in großen Anschauungen ischers; das Ewige können wir eben nur anschauen unter den Beschers; das Ewige können wir eben nur anschauen unter den Beschießen von Bildern des Bergänglichen, wie wir Gott selbst keinen höheren Namen beilegen können, um sein Berhältnis zu uns zu bezeichnen als den des Baters.
- 90. Uberhaupt aber tann ja Gott, ber Unendliche und Unzugänglia ber über Raum und Beit Erhabene, fich ben Menichen nur mittei

mittele inadaquater (unangemeffener) Borftellungen, d. h. Anschauungen und Begriffen, die bas Befen bes emigen Gottes nicht begreifen, umfaffen tonnen. Das liegt eben im Befen bes ichrantenlofen Gottes und ber beschränkten Menichen begründet. Alles, was Gott an fich erfennen läßt, bedt ja von feinem verborgenen Befen uns etwas auf, aber diefer meggezogene Schleier, der une die Sache beutlicher ertennen lagt, zeigt uns jugleich, daß dahinter wieder neue, undurchdringliche Sullen porhanden find. hinter aller Offenbarung fteben wir alfo boch immer wieber vor einem Ratfel. Gott ftellt bas, wodurch er fich offenbart, feine Schöpfung, feinen Cobn, feine Rirche offen vor aller Menfchen Augen bin, und boch bleibt's dem bloben Menfchenauge ein Buch mit fieben Siegeln. In dem Bebeimnis der Schöpfung 3. B. ftudiert der Menfc foon Taufende von Jahren und fann noch nicht fich ruhmen, er hatte es voll entratfelt; denn mas ein namhafter Professor heute als Lofung des "Weltenrätfels" ausgiebt, ift doch nichts als Phantafterei, während besonnene Belehrte gerade gegenüber den wichtigften Ratur- und Lebensfragen betennen: Ignoramus, ignorabimus. Denn auch außere Belticopfung enthullt ihr lettes Geheimnis nicht dem Biffen, fondern nur dem Glauben ("durch den Glauben merten wir, daß die Belt durch Gottes Bort fertig ift; daß alles, mas man fieht, aus nichts geworden ift" Bebr. 11, 3). Wie viel mehr gilt bies dann von den hoheren Fragen des Beiftes und den wunderbaren Bindungen der Belt= geschichte! Unendlich viel bleibt ba feinem Wefen nach "geheimnisvoll am lichten Tage", auch wenn wir die außere Erscheinung richtig beschrieben und damit begriffen ju haben glauben. Ja, alles Bergängliche ift nur ein Bleichnis, das une auffordert, nach feinem Ginn und feiner Deutung ju fragen. Desmegen enthult uns Gott in ben Offenbarungen ber Ratur und des Gemiffens fo viel Sohes und verhüllt uns jugleich Soheres, um une ju reigen, raftlos weiter ju fragen und ju forichen. Denn nur dem Fragenden, fich fur die hoberen Brobleme Intereffierenden wird allbrablich ihr Beheimnis enthult, mabrend die unempfänglich ftumpf Dabin-Degetierenden nur die Schale des Gleichniffes in die Bande betommen, Drit febenden Augen nicht erkennen und mit borenden Ohren nicht ver-Reben; nur dem nach bem Ginne des Bleichniffes Fragenden ift es Regeben, bas Beheimnis des Reiches Gottes zu wiffen; benen aber braugen widerfahrt es alles durch Gleichniffe (Mart. 4, 10) - ein ungemein wichtiger Bint für bie nicht blog intellektuelle, fondern auch fittlich religiofe Bedeutung bes Intereffes! Bugleich aber auch zeigt une biefer Be-Dante, daß es fich in der Religionslehre nicht um die Uberlieferung und Erffarung abgefchloffener Bahrheiten handelt, fondern um das Beden und Pflegen des Intereffes für die Geheimnisse der unsichtbaren Welt, um die Einführung in das Reich unerschöpflicher Offenbarungen und Berbullungen, wo jede neue Entdedung uns aufgiebt, noch höher zu fleigen zu noch herrlicheren Aussichten und Anschauungen.

- 91. Diese sehr tief einschneidende Wahrheit läßt fich dem Schüler in einfachster, elementarster Beise an einer Reihe von auffälligen Einzelheiten des Lebens Jesu ausweisen. Der heiland sollte offenbar werden und stand doch wie ein Rätsel in der Welt.
  - a. Unter großem Aufsehen erschien das Christind in Bethlehem den hirten und morgenländischen Weisen, und Jesus ift niemals wieder später in Bethlehem aufgetreten, hat niemals auch nur eine Anspielung auf die dortigen Borfalle gemacht, als sei die herkunft aus der Stadt Davids gar nicht für ihn vorhanden.
  - b. Er ist und bleibt vielmehr für die Leute der Razarener, wie er vom ersten Auftreten bis zur Spotthuldigung am Kreuze genannt wird. Er zieht nach Galiläa und wohnt in Galiläa; denn, wie es merkwürdigerweise heißt, "denn er selbst, Jesus, zeugte, daß der Prophet daheim nichts gilt" (Joh. 4, 44). Als "Razarener" sett er sich also gestiffentlich der Berkennung aus (Joh. 1, 46; 7, 12). Riemals hat Jesus diesem Irrtum widersprochen.
  - c. Er wird nicht müde, zu helfen und zu retten und seine Heilandsmacht zu offenbaren; und boch hält er saft ängstlich mit dem Ruchbarmachen dieser seiner Sendung und Bollmacht zurück. Statt nach der Aufforderung des Bersuchers öffentlich durch eine Machtthat sich vor versammeltem Bolke als Gottessohn zu bewähren, thut er seine schönsten Werke am liebsten heimlich, verwehrt dem Geheilten, seine Rettung an die große Glocke zu hängen, deun "sein Geschrei soll man nicht hören auf den Gassen" (Matth. 12, 19). Seine Jünger weiht er, induttiv sie zur selbständigen Glaubenserkenntnis sührend, in das Geheimnis seiner göttlichen Würde ein und verbietet ihnen zugleich, diese dem empfänglichen, sinnenden Gemüte so selige Offenbarung der stumpfen, sinnlichen Menge preiszugeben (sozusagen ihr wohlseil an den Kopf zu werfen, denn wam muß es "erwerben, um es zu besitzen").
- d. Er redet in Bildern und in rätselhaften Sprüchen, gerade um die Wahrheit in schöne Anschauungen einzuhüllen, so daß der Unempfäng Lice sich an der Hülle genügen läßt und an ihr sich ergötzt (gewissermaßen an der Attrappe), während der Interesserte, der schon gemerkt hat, Daß hinter solchen schönen Geschichten etwas Tieferes steckt, durch Fragen in das Geheimnis selbst eindringt (vgl. o. Fr. 90; Mark. 4, 10 ff., 33 f.; Matth. 13, 11 f.). Das sind seine Jünger, die sich sehnen und strecken

und trachten nach dem Höheren; sie bekommen auch immer mehr die Antwort auf alle Fragen; der heilige Geist wird sie in alle Wahrheit leiten. Das "Sprichwort" (Joh. 16, 25--29) und der "Spiegel" (1. Kor. 13, 14) wird immer mehr aufhören; sie werden immer freier heraus vom Bater Offenbarungen erhalten, bis sie ihn schauen werden von Angesicht zu Angesicht.

Auch das durch das "hohepriesterliche" und "königliche" Amt be- o. zeichnete Geheimnis seiner eignen Berson ist selbst den Jüngern verborgen und unverständlich geblieben, aber weil sie in diesem Falle nicht aufmerksam, nachstnnend, fragend in seine Erklärungen eingingen, sondern mit einem sertigen Wissen, einem ihrem fleischlichen Sinn entsprechenden Borurteil und Besserwissenwollen sich selbst die Möglichleit der Apperzeption des Neuen versperrten; sonst interessert, empfänglich, gesehrig, waren sie infolge dieses Borurteils eines irdischen Messtadeals dieser tiesen Belehrung gegenüber verständnisses. Man kann ja überhaupt nichts Neues wirklich sernen, wenn man nicht bereit ist, durch das anzueignende Neue sich seine alten verkehrten Borstellungen umgestalten zu sassen, wenn man nicht umlernen will!

Durch eingehende Deutung der alttestamentlichen Weissgaungen von dem leidenden Gottesknecht hätte Jesus seinen Jüngern ja diese beiden großen Geheimnisse seines Lebens verständlich machen können. Als Auferstandener hat er das endlich gethan, aber nur den empfänglichen, durch die getäuschte Hoffnung geknickten und nach Trost sich seheimnis schon wie der Emmausjünger. Eine einzige Person hat das Geheimnis schon vorher verstanden, weil sie sinnend-demütig, lernbegierig sich der Unterweisung des Heilandes hingab; das war eine Frau, Maria, die ihn schon vor seinem Tode zum Begräbnis salbte; dies Berständnis war so einzigartig und groß, daß Jesus es schon vor seinen Iüngern hervorhob und erklärte, es solle unzertrennbar mit der Berkündigung seines Evangesiums verbunden bleiben (Matth. 26, 13).

Als Auferstandener läßt sich Jesus nur unter seinen Jüngern sehen f. und verzichtet darauf, mit dem Sieg über den Tod vor seinen Feinden zu triumphieren, läßt ihnen dadurch oie Möglichkeit, sich weiter hinter Ausreden des Unglaubens zu verschanzen (vgl. o. Fr. 83).

Bis zum heutigen Tage haben auch die Seinigen ihn von seiner g. Simmelfahrt an nie wieder mit leiblichen Augen zu sehen bekommen und dadurch manche Zweiselfrage erweckt. Er hat aber das immer wieder sich begende sinnliche Berlangen nach "Erscheinungen" nicht befriedigt, so sehr auch die römische Kirche es für nötig hält, diesem echt menschlichen Besehren durch "Muttergottes-Erscheinungen" entgegenzukommen. Nur in

großen Bilbern und farbenreichen Anschauungen seines Anechtes Johannes läßt er uns etwas ahnen von seinem toniglichen Regiment im himmel und der kunftigen Erbschaft des Reiches Gottes auf Erden. Bedeutsamer aber sind die Fußspuren, die sein stiller Siegeszug über die Erde dieser eindrückt, die dem Glaubensauge immer merklicher, immer herrlicher werden.

- 92. Diefe Eigentumlichkeit der gotilichen Offenbarung, daß fle nur einem bemutigen, findlichen Marienfinn juganglich ift, ericeint ber naturlichen Betrachtung höchft anftogig und der Berrlichfeit Gottes, die gerade bem Rlugften und Bornehmften imponieren mußte, febr wenig angemeffen. Befus felbst findet barin Gottes Ehre gerade aufe beste gewahrt, bag fein Bebeimnis ben Beifen und Rlugen verborgen ift, aber den Unmundigen offenbart (Matth. 11, 25 f.); und dementsprechend will Paulus feine Predigt gerade als eine fur die Beltweisheit anftöffige und "thörichte" hinftellen (1. Ror. 2, 23-31; 4-16). Denn wenn fle ihr tonform mare, fo murbe die Weltweisheit das neue Geheimnis des Evangeliums wie einen Raub fich aneignen und verarbeiten und ale einen Wiffeneschat ihrer Dache weiter geben: fich felbft mit diefem neuen Funde erheben und fpreigen, aber nicht dem lebendigen Bott Die Ehre geben. Das ift vielmehr die Ehre Gotles, daß er das in feinem Cohn enthullte Gnabengeheimnis vom Rreng gegen bie Denfdenvernunft durchsett, fo dag er, wenn ein Bewiffen trop der "thorichten" Bredigt fich durch diefe überwältigen läßt, eben den Biffensftolz felbft mit übermunden hat. Gott mill allein die Ehre haben, den Menichen ju gewinnen, fich bienftbar ju machen; barum läßt er feine Sache burch "anftoffige" Bredigt und "fcmache" Boten wie Baulus (1. Ror. 2, 3) ausrichten, "auf daß euer Blaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, fondern Gottesfraft" (a. a. D. B. 5). Und dag Gott Unmunbige durch fein Evangelium fo bod beben, armfelige Beidenftamme Dadurd umichaffen, lebensfähig machen tann, das ift erft recht feine anbetunge murdige Chre.
- 98. So ift gerade diese zunächst so befremdende Lehr- und Erziehungsweise Gottes die für uns heilsamste; sie beugt den stolzen Sinn, der
  sich selbst das göttliche Geheimnis verdeckt und fich davon ausschließt, und
  sie ermutigt das blöde, unbeholsene, verzagte Gemüt, daß es sich angezogen
  fühlt von dem, der sich zu den Armen am Geist freundlich herniederneigt
  und das zerstoßene Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht
  auslöscht. Sie ist zugleich gerade in ihrem unscheinbaren, dem naturlichen Dünkel widerwärtigen, um die Anforderungen der Weltweisheit
  völlig unbekümmerten Dahinschreiten das schärffte Gericht, indem der

Mensch, wenn er den großen Gott in dieser geringen Hulle nicht erkennen und anerkennen will, sich selbst das heil verbirgt, mit verbundenen Augen durchs Leben geht, und am Ende doch den Gott, der ihm allenthalben nahe war, nicht gefunden haben kann. Christi Schafe aber hören seine Stimme.

So sehen wir darin sowohl die des Geringen fic mit besonderer huld annehmende Liebe Gottes, wie auch die alle Selbstgerechtigkeit und Selbstgenugsamkeit richtende Gerechtigkeit Gottes eben in dieser merkwürdigen Eigenart seiner Offenbarung verherrlicht.

C. Die Wirkung der Heilsthaten Gottes in den Menschen. (Be nach ihrem Berhalten zu benselben.)

## Beifpiele.

- 94. Befu Sunger: Betrus:
  - a) Wie zeigt er fich burch fein Rommen zu Jefu als ein rechter Israelit?
  - b) fein erftes Glaubensbetenntnis? feine Leibensfurcht?
  - c) feine Liebe und Selbftüberschätung? jeine Flucht mit allen Jungern?
  - d) feine Liebe jum Beilanbe und feine Berleugnung?
  - e) feine Reue feine geläuterte Liebe und feine Begnabigung? feine Bewährung?
- 95. Jubas:
  - a) feine verborgene (verbedte) Sunde?
  - b) Jeju Barnung?
  - c) Jubas Berrat?
  - d) feine Berameiflung?
- 96. Die Schriftgelehrten und Alteften:
  - a) Barum hatten fie trot ihrer Gelehrsamteit tein rechtes Berftanbnis ber Schrift? (Qut. 7, 28-30.)
  - b) Warum beshalb falsche Reichshoffnungen und tein Gehör für Jesu Brebiat?
  - c) Belche Entgegnungen (Beschulbigungen) bringen sie von Anfang an wiber ihn vor?
  - d) Woraus ift zu erfennen, daß nicht bloß Berblendung, sondern auch Reib und haß fie beherrschte?
  - e) Berbindung mit ben heiben zu seiner Bernichtung? Berleugnung ihrer eigenen Meffiashoffnung?
  - f) 3bre Berftodung und Luge bei ber Auferstehung Jefu?
- 97. Das übrige Bolf:
  - a) Bie zeigt sich bei vielen ein wirkliches heilsbedurfnis? Worin mehr Berlangen nach Glud als nach mahrem beil?
  - b) Bie enticheibet fich bie Debrgahl am letten Ende?
  - c) Bie urteilt Jefus über ihre Schulb?

Besen und Bedeutung der Heilsthaten Gottes können wir in vollem Maße erst an ihren Birkungen erkennen, wie das Besen und die Kraft der Sonne nur in ihren Birkungen erkannt wird. Ebenso wie diese wirkt Gottes Heilsthat in Christo sehr verschieden, je nachdem die Menschen sich zu ihr verhalten (vgl. die Ausführungen des entsprechenden Gedankens in den früheren Hauptteilen). Bir sehen uns also nunmehr nach besonders charakteristischen Beispielen um, wie die Gottesoffenbarung in Christo auf die Menschen unmittelbar wirkte, bezüglich wie diese auf sie reagieren. (Die mittelbare Wirkung dieser heilsthat ist Gegenstand des fünsten Hauptteils der im Geist gegebenen neuen Heilsthat.)

### 1. Betrus.

Un dem vornehmften Junger, Betrus, laft fich die Wirtung der 94. Gottesoffenbarung in Chrifto mit besonderer Deutlichkeit aufweisen, weil biefer Junger, abgesehen davon, daß wir von ihm am meiften wiffen, durch eine gang carafteriftische Unmittelbarfeit und Frifche der Empfindung und Empfänglichkeit fich auszeichnet, fein Reagieren nie erft burch die Reflexion hindurchgeht und er in feinem gangen Bebaren durchaus mabr, fein Charafter, soweit ein Menfc dies fur Menfchen fein tann, durchfichtig ift ("ein rechter Israelit, in dem tein Falfc ift"). Befu erfter Machterweis voll göttlicher Gute beim Fischzug erschüttert ihn fo, daß er im tiefften Gefühl feiner Unwürdigkeit bes Deifters beilige Gemeinschaft flieht ("Gebe weg von mir, ich bin ein fundiger Menfc Luf. 5, 8) und eben badurch die ftarte Sehnsucht nach dem Erlofer und Beiland tundgiebt. Bungericaft Simons tommt also durch ein Gemiffenserlebnis guftande, also gerade auf dem Wege, der der normale ift, wenn diese Gemeinschaft echt und von Dauer fein foll. Dbwohl der ihm gefchentte reiche Fifchaug fein finnliches Intereffe ftart in Anspruch nimmt, reagiert boch junachft fein Gemiffen in Durchaus fittlicher Beife. Jefus begegnet ihm, wältigt ihn, zwar durch eine Machtthat, aber doch auf dem innerlicen Wege des Gemiffens und zieht ihn in feine Nachfolge.

Sein inneres Wesen ist durch diesen ersten Zusammenstoß, durch de begeisterte Anhängerwerden allerdings durchaus noch nicht geändert; er ift ganz und gar noch nicht gewillt, auf das Eigene, auf sein Ich zu verseichten ("sich selbst zu verleugnen"), auch wenn er mit den drei and ern Fischern "alles verließ", um Jesu nachzusolgen. So bereit er ist, selu heiligkeit und göttliche Würde anzuerkennen, so erfreut und seierlich Ich weng die Bedeutung von Betri großem Bekenntnis (Matth. 16, 16—19) hervorhebt, so wenig kann er sich doch in die Borstellung eines leiden Den Messias sinden. Da Jesus ihm eine so außerordentliche Ehrenstellung auf

sein von Gott in ihm gewecktes Bekenntnis hin beilegt (a. a. D. B. 18 ff.), so fühlt er sich auch gleich sehr erhaben und befugt, dem Meister mit seinem unwillkurlichen Gesühl sofort frisch entgegenzutreten: "Herr, schone dein selbst, das widerfahre dir nur nicht" (a. a. D. B. 22). Auf Jesu Leidensankundigung reagiert er mit dem lebhaftesten Widerspruch in durchaus freundschaftlichemenschlicher Weinung (B. 23) und muß sich dafür in schärfter Form zurechtweisen lassen. — So wenig wie seine natürliche Leidensschen läßt sich auch sein eigennütziger, hochmütiger Sinn von Jesu Art sofort beiseiteschieben. Als Jesus von den Gefahren des Reichtums und der Notwendigkeit des Berzichts redet, antwortet Betrus: "Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür?" (Matth. 19, 27) und hochmütig weist er die Mütter mit ihren Kindlein fort und verhandelt mit den andern, wer der Größte sein soll im Himmelreich.

Seine Liebe und fein Bertrauen jum Meifter ift aufrichtig und ftart, aber noch nicht von Jesu Urt und Beift erfüllt, wenn er mit rafchem Entichlug aus dem Schiffe ju ihm aufs Baffer tommt und bann ichnell finten muß (Matth. 14, 21-31). Er hatte fich felbst überschät und mertt nun, wie er in feinem Rleinglauben nur bei Jefus Salt findet. Ebenso folägt er, ale fein Meifter in Not gerat, mutig mit bem Schwert drein, doch höchft eigenmächtig gegen deffen Billen und Barnung, und bringt mit diesem gang verkehrten Freundschaftsbeweis den herrn noch mehr in Rot, in den bofen Schein aufruhrerischen Treibens. eigenwilligen Trop entspricht bann die menschliche Bergagtheit, dag er, als alles verloren icheint, mit den andern Ilingern flieht. Seine innerfte Befinnung ift alfo bei aller fympathifden Empfänglichteit und Anhanglichfeit auch durch den längeren Umgang mit Jefu noch fo wenig umgewandelt, daß gerade feine natürliche Anhänglichkeit ihn zu feinem furchtbarften Fall Eigenwillig, ungelehrig gegenfiber bes Meiftere ausbrudlicher brinat. Barnung, folgt er dem verhafteten Freunde jum Gericht und muß dann bor armseligen Mägben und Rnechten fich schändlich von dem doch so beiß Reliebten herrn losfagen! Das ift die Rrifis. - Dan tann fich von Jesu Emponieren laffen und ihm in befter Meinung nachfolgen und bas Gute Don Bergen erftreben wollen und geht doch zu Scheiter, weil die Rachfolge Sefu mehr fordert, als man aus eigner Rraft zu leiften vermag. Aller Dintel, alles Gelbstvertrauen, alle Eigenliebe gerbricht an Jefus; in ber Bucht feiner Rachfolge wird die Eigenliebe germalmt. Gebrochen, ger-Tollagen vermag Betrus nun nichts mehr, ale fich auf Gnade und Unanade in die Arme beffen werfen, den er fo fcmer gefrantt. Befus ficht Thu fdmerglich an, und diefer Blid zerschmilgt feinen felbstifden Ginn ; er geht hinaus und weint bitterlich. Des Meisters Hoheit und huld überwältigt ihn jum zweiten Male, diesmal aber so, daß er nicht nur alles verlassen, sondern mit seinem ganzen bisherigen Denken und Streben brechen muß. In die volle Gemeinschaft mit Christus wird er wieder auf dem Gewissenswege aufgenommen, nachdem der mit so schlimmer Rataftrophe endigende Berkehr mit Jesus ihn belehrt, ein wie sündiger Mensch er ist.

So hat ihn Jesus nur durch den Umgang und die Konsequengen der Jüngerschaft ganz klein, von seinem Selbst losgemacht und kann ihn nun in eine rein auf Gnade begründete Gemeinschaft geläuterter Liebe aufnehmen. Eine dreimalige Frage nach der Echtheit seiner Liebe muß sich der Jünger, der den Herrn dreimal verleugnet, noch gefallen lassen (Joh. 21, 15—17). Dann aber, nachdem der Jünger nichts mehr aus eigenem Wissen (Herr, du weißt alle Dinge), nichts mehr aus eigenem Wollen, aus eigenem Lieben heraus thun und leben, sondern sich immer mehr von der Liebe Christi ergreisen und erfüllen lassen will, steht er auch sicher und machtvoll da und kann selbst dem Hohenpriester, in dessen Palast er den Meister so schmählich verleugnet hat, getrosten Mutes entgegentreten und sich auf die Gefahr eignen Leidens und Sterbens hin nachdrücksicht zu ihm bekennen (Apg. 4, 8—12; 5, 21 ff.).

#### 2. Judas.

95. Ein dunfles Begenbild zu der sympathischen, echt menfolichen Ericheinung bes Betrus ift Judas. Go offenherzig, bipig Betrus ift, fo fühl verschloffen Judas; fo unbefangen zufahrend Betrus, fo überligt jurudhaltend Judas. Des Betrus Egoismus ift naiv, des Judas be Der Bergensboden des Betrus mar noch oberflächlich; der Same ging fonell bei ihm auf, fand aber nicht tiefe Burgel und verdorrte in der Site der Anfechtung. Judas Berg mar icon bis jum Grunde angefüllt mit Dornen und Difteln, Sabgier und brennendem Chrgeig. Betrus machte feine überlegene Chrenftellung mit natürlichem Freimut bei jeder Gelegenheit als Wortführer geltend (verbrannte 🌆 fozusagen öfter den Dund); Judas aber übte feine geistige Überlegent cit. burch die er zweifellos über alle anderen Junger hervorragte, im М heimen aus und nahm die Genoffen ins Schlepptau, g. B. bei Salbung, wo er den Wert der toftlichen von Maria vergeudeten Rom r vorrechnete und die andern bewog, in den Tadel mit einzustimmen ( 500) 12, 4-6; vgl. Matth. 26, 8). Überhaupt mar er der Rechner. Datwar ihm auch die gemeinsame Raffe übertragen und er verrechnete bei diefem Gefchaft oft ju feinen Gunften ("er mar ein Dieb und batte

den Beutel" Joh. 12, 6). Biel schlimmer aber verrechnete fich der allzu kluge Rechner zu seinem eignen furchtbaren Schaden an Jesus felbst. Auch ihm hatte Jesus imponiert, er erkannte vielleicht früher als die andern die hohe Macht und Würde Jesu. Gegenüber den durch ihren Haß blinden Pharisäern stellte er sich klug auf die Seite des "kommenden Mannes", des Messias, mit dem man jedenfalls zu rechnen haben würde. Er rechnet darauf, als sein Anhänger bedeutend weiter zu kommen, als wenn er ihm entgegen getreten wäre. Eine der höchsten Ehrenstellen würde ihm bei seiner Begabung gewiß sein; kurz, er will Jesum zu seinen eignen Zwecken benutzen; die Gefolgschaft des Messias ist für ihn ein feines Geschäft. Der Jude Judas spekuliert, und zwar schließlich mit sehr hohem Einsat.

Denn ale er die Begnericaft machfen und ben Rampf mit ben Boltsoberften immer fcarfer auf Leben und Tod fich juspigen und eine Rataftrophe herannahen fieht, da meint er folieglich nachhelfen zu muffen, indem er Jesum felbst feinen Feinden ftellt und fo die Sache jur Entfcheidung bringt - naturlich nach feiner Deffiasvorstellung fo, daß fich nun Jefus endlich in feiner vollen Berrlichfeit als Ronig offenbaren follte. Es ift eine folau angelegte Dache; aber ben Sauptfattor im Spiel hat er falfc angesett; mit all feiner Rlugheit hat er Jesum nicht verftanden. Der Meffias ift ein anderer, als er angenommen, einer, ber ins Leiden fich begiebt und auch vor dem Sterben und icheinbaren Untergang nicht gurudidredt. Das ftolge Gebäude des Meffiasreiche, das er erträumt und das er felbft aufrichten helfen wollte, fturgt jusammen und begrabt ihn nun felbst unter seinen Trummern. Als er sieht, was er angerichtet, padt ihn furchtbare Reue, dag er "unschuldig Blut verraten" (Bare es ihm nur ums Beld zu thun gemefen, fo hatte er es ruhig eingestedt und nicht den höhnisch achselzudenden Brieftern die Gilberlinge vor die Fuße Rein liebevoller Blid des Beilandes erreicht ihn mehr, Die Reue tommt ju fpat; fein Stoly hat einen zu empfindlichen Stoß erlitten: er findet teine Buge, feine Thranen; er giebt fich felbst auf und bringt fic um.

Judas war kein niedriger Geift, sondern voll hochstiegenden Ehrseizes; er war nicht so gemein, daß er aus bloßer Habsucht den Herrn Derraten hätte. In der unrichtigen Schätzung des Messtas teilte er Durchaus die Ansicht seiner Zeitgenossen, seiner Mitjunger, von denen Betrus ganz in Judas Sinn mit dem Schwerte drein schlägt. War die Den vorgeschlagene Motivierung seines Verrats richtig, so ist seine Sünde un sicht schlimmer, als Betrus schmähliche Verleugnung, wenigstens nicht so schlimm, daß nicht auch er hätte Verzeihung sinden können; auch

Baulus hat wider Jesum gewütet und feine Junger fogar jum gaftern gezwungen und fand boch Gnabe. Und boch mar Judas Gunbe eine unvergebbare; fie mußte ihn auf immer verderben. Sie war Überlegung; Betrus Gunde Schwache und Übereilung, Baulus Gunde Blindheit und Fanatismus. Der Strahl der Beiligfeit und Buld tonnte Betri Gunde auflofen; in Judas Bergen traf er auf einen nicht zu beseitigenden Biderftand; denn es mar unjuganglich geworden, verfchloffen durch die Luge. Gerade mas ihn in feinem Charafter von Betrus, wie oben gezeigt, unterfceibet, fein Mangel an Aufrichtigfeit und Ginfalt, feine Falfcheit mar fein Berberben. Jefus hatte aud ihn jum Junger erwählt. alfo eine wirkliche Befehrung bes Judas für möglich; es mochte ibn wohl die Aufgabe loden, auch diefe weltverftridte Geele herumgutriegen, ju gewinnen; es mochte ibn ber Bunich reigen, auch diesen "Starten gum Raube zu haben". Er hat es nicht vermocht. Gottes machtvolles Wirfen findet eine gang bestimmte Grenze im Menschenherzen; das ift bie Luge. Sogar ber icanblichen Luge bes Judastuffes begegnet ber Berr noch milbe, gurechtweisend; es ift ber lette Pfeil ber beiligen Liebe, mit bem Jefus Judas Gemiffen ju treffen sucht. Bergeblich; er pralt ab. ben Deifter vertauft, aber noch folimmer, er hat fein eignes Gewiffen verfauft, den Gott in ihm verraten, den heiligen Beift, den Beift der Bahrheit, der durche Bewissen in ihm spricht, durch hartnädiges Sichfträuben gegen feine bemutigende Rraft geläftert. Diese Gunde tann nicht vergeben werden - Betrus mahrhaftiger Ginn wird gerettet, Judas in feiner Luge gerichtet und vernichtet.

#### 3. Die Oberften.

Ebenfo wie an dem in Falfcheit verharrenden Judas, wird die 96. Gotte Boffenbarung in Chrifto auch an ben Oberften bes Bolfes jum Bericht, ftatt jur Rettung. Trop aller ihrer Schriftgelehrsamteit bleibt ihnen der Sinn des Gottesworts durchaus verborgen, weil fie fich nur um ben Buchftaben bemuben, um nur der durchdringenden Rraft des Geiftes gu entgehen, wie auch in unferer Zeit ein Mann, der gern mit frommen Worten umging und fich für fehr bibelfeft hielt, einem Bfarrer die Beriev frage vorlegte: Wiffen Gie ben Mittelpunkt ber beiligen Schrift? und auf die prompte Antwort: "Jefus Chriftus gestern und heute und ber felbe in Emigfeit" überlegen lächelnd ermiederte : "Die Antwort habe erwartet; ber Mittelpunkt der heiligen Schrift ift: Bofea 8, 17" Dil Biffern weiß ich nicht mehr genau); er hatte nämlich bie Worte Bibel gezählt und ben mittelften Sat herausgerechnet! Solche Le -1 laffen Gottes Wort, mit bem fie fich beschäftigen, gar nicht an ih Inneres, ihr Gewiffen herantommen; "sie verachten den Rat Gottes wider fich selbst" (Lut. 2, 30; vgl. Fr. 1); sie wollen sich in ihrem hochmute nicht vom Geiste Gottes strafen lassen.

Naturlich leben fie gang und gar in den finnlichen Dleffiashoffnungen und laffen fich von Jefu bescheidenem Auftreten burchaus nicht imponieren. Da Jefus nur die Gunder gur Buffe ruft und nicht die Gerechten, haben fie von vornherein tein Dhr fur ihn; fie bedurfen Diefes Argtes nicht. Aber daß er überhaupt da ift, predigt und von fich reden macht, Anhang gewinnt, ift ihnen widerwärtig. Seine Freundschaft fur die Bollner und Sunder, fein Bohlthun am Sabbath und Übertretung des Sabbathbuchftabens, feine gundende Beredfamteit, feine Bollmacht ber Gundenvergebung erregt mehr und mehr ihren Biderfpruch und Born. bald icon reiben fie fich an ibm, wie in bramatifcher Steigerung uns Martus im 2. und 3. Rapitel anschaulich macht; zuerft der feindselige Gebante bes Bergens. Bie redet Diefer folche Gottesläfterung? Ber fann Gunden vergeben benn allein Gott (2, 7); dann fprechen fie ju feinen Jungern: "Warum iffet und trintet er mit den Bollnern und Sundern?" Dann machen fie ihm Borftellungen bezüglich feiner Innger, junachft in Frageform: "Warum fasten beine Junger nicht?" (B. 18); dann in Berweisform: "Siehe zu, was thun beine Junger am Sabbath, das nicht recht ift" (B. 24). Endlich geben fie, wenn auch verftedt, gegen ibn felbft vor: "Gie hielten auf ihn, ob er auch am Sabbath heilen wurde, auf bag fie eine Sache wider ihn hatten" (3, 2) und weigern fich auf feine berausfordernde Frage, ob man am Sabbath Gutes oder Bojes thun folle, der Bahrheit Die Ehre ju geben, fie schweigen verftodten Bergens ftille und "halten alebald mit den Dienern des Berodes Rat über ibn, wie fie ibn umbrächten" (3, 6). Co fonell ift es also jum Bruch getommen; das Gericht des Lichts (vgl. Fr. 66) hat rafc gewirft an benen, die in der Finsternis, der Lüge verharren und die Bahrheit nicht thun wollen (3oh. 3, 19). Alebald regt fic ber Sag gegen bas Licht, ber feine bofen Werte nicht ans Licht gezogen haben will, nicht geftraft feben will; ber haß macht auch gleich fo blind, in ber Bahl ber Mittel ffrupellos, dag fie fich mit ihren heidnischen Tobfeinden, "Berodes Dienern", gegen ben Gerechten verbinden. Tolimmer, er macht fie fo blind, daß fie fich bald icon nicht mehr entbloben, das offenbar Gute in Jefus, fein Bohlthun der Liebe, bofe, Teufelswert zu nennen (Mart. 3, 22); fie bezeichnen mit bewußter Linge Den heiligen Beift, der aus Jeju Wirken ihnen entgegenftrahlt, als einen Linheiligen bofen Beift, laftern alfo ben beiligen Beift, indem fie bas Sute boje nennen. An Jejus muß eben alles jur Scheidung und Offenbarung tommen. Bar vor ibm im Dammericein Gutes und Bofes durcheinandergewirrt, fo muß es fich nun in feinem richtenden Lichte und feiner icarfen Gegenfählichkeit voneinander icheiden; feben fic ba die Bofen entlarbt, fo greifen fie ichlieflich ju bem verzweifelten Mittel, alle Werte umzuwerten, bas Gute als boje ju befdimpfen und bas Boje als gut fich vorzulugen; fie werfen fich jum fort der Tugend und Gerechtig: feit, ju Giferern von Gottes Ehre auf und verurteilen ben allein Beiligen als Sabbathicander, Befetesübertreter, Bottesläfterer. Jeju Ericeinen richtet also eine furchtbare Revolution an; bas fittliche Bewußtsein von gut und boje, das lette Bewiffe und Göttliche, woran die Meniden fich halten konnen, fteht auf dem Spiel. Alles, fein Beftes, wirft der Menfc ins Feuer; ihr Teuerftes, ihre Meffiashoffnung geben die Oberften im Bahnfinn preis, nur um fich ju retten gegen die beilige, gottliche Dacht der unbestechlichen, unerbittlichen Bahrheit, die in Jefus ihnen Sie tämpfen allerdings einen Rampf ums Dasein; fie fühlen's bald, es gilt ihrem Unfehen, ihrer Berrichaft fiber das Bolt; "wir oder er", heißt es, und ba fie fich felbft mit bem Bolte identifizieren, find fie nicht zweifelhaft, daß er um ihretwillen geopfert werden muß, felbft wenn er foulblos ift: "Es ift une beffer, ein Menfc fterbe fur bas Bolt, denn daß das gange Bolt verderbe" (3oh. 11, 50). Und indem fie fich fo retten wollen gegen die zermalmende Dacht der Bahrheit in Befu Erfcheinung, fturgen fie fich ebenfo wie Judas in ben Abgrund, in den fie den Berhaften hinabzustoffen versuchen. Jesus bleibt Sieger, fie find gerichtet.

#### 4. Das Bolt.

So klar und entschieden die Obersten des Bolks sich von vornherein gegen den Fürsten der Wahrheit auslehnen, so verworren und kläglich ist die Stellung der großen Masse. Sie strömen zuerst ihm zu von allen Enden, so daß er nicht Raum hat zu essen (Mark. 3, 20); "jedermann sucht ihn" (Mark. 1, 32); "die ganze Stadt versammelt sich vor seiner Thür" (1, 33) allerdings zunächst, um die Kranken zu dem Wunderdotter zu bringen, also in leiblich natürlichem Begehren. Aber sie zie Sen ihm auch in hellen Haufen nach in die Waste, um seine Predigt zu hören und lauschen stundenlang ausmerksam zu und vergessen darüber west Leibes Notdurft und Nahrung; denn seine Rede hat's ihnen angethem; er predigte ja gewaltig, nicht wie die Schriftgelehrten. Aber gerade da, wo die Begeisterung für ihn auss höchste gestiegen und er nun vollende auch durch die wunderbare Speisung sich als höchster Gewalthaber beturndet und sie ihn demnach auf den Schild erheben und als Messen wie

ausrufen wollen, ba tritt die Rataftrophe ein. Jefus muß fich ihnen entgieben, tann ihrem fturmifden Begehr nicht entsprechen, und ber Bruch ift fertig. Den Gogen, ben fie fich felbft hatten machen wollen, gertrummern fie nun. Das Bollswirten Jesu bort auf. Er gieht fich auf die Junger, in die Ginfamteit, in entlegene Begenden gurlid; er tann nicht ber Deffias Diefes Boltes fein. Doch noch einmal fteigen die Wogen ber Begeifterung hoch empor, ale Jefus feinen Gingug in Berufalem halt, aber nur, um sofort einer um fo folimmeren Reaktion bes Widerwillens gegen ben fanftmutigen Ronig Blat ju machen. Das hoftanna mandelt fich in Rreuzige. Der Mörder Barabbas wird dem heiligen Bohlthater vorgezogen. Die fich fo gerne der Führung des neuen Bropheten bingegeben batten, fteben wieder gang unter dem unheilvollen Ginflug feiner Tobfeinde. Ber der Menge ihre Buniche nicht befriedigen, ihr nicht nach bem Munde reden fann, ber wird, mag er junachft auch noch fo groke Anziehungetraft ausüben, von ihr verworfen, "von ihr gefreuzigt und verbrannt." Sie wollten im Scheine feines Lichts eine Zeit lang froblich fein, fie fpurten es wirklich, daß eine neue erquidende Sonne über ihrer Armseligfeit aufgegangen sei, aber ba bie beiligen Strahlen biefer Sonne auch ihnen ju icarf an die haut tamen, da verschwören fie fic, Diefe Sonne vom Simmel herunterzureigen. Jefu Erscheinen hat fie verwirrt, faffungelos gemacht; fanatistert verfluchen fle fich und ihre Rinder. Jefus verwundert fich über ihr erbarmliches Gebaren nicht und verachtet fie doch auch nicht: "Bater vergieb ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun."

# V. Der Geist — Die fünfte Heilsthat.

# A. Des Menschen Sünde und Elend.

1. Woburch hatte Israel bewiesen, daß in seiner Mehrheit das Bedürfnis und Berständnis für das wahre Seelenheil erstorben war? Warum war dies ein Abfall vom Geset, obwohl sie das Geset strenge festhielten?

(Röm. 8, 20; 7, 7; Gal. 3, 19—24.)

- 2. Wie war dieser verborgene Absall gerade durch die neue (vierte) Gnaden-Bohlthat Gottes offenbar und vollendet worden? Wie hatte dies der alte Simeon angebeutet?
- 3. Bas war bei ben Pharifaern, Sabducaern und bem übrigen Bolte als ber einzige gemeinsame Rest von Reichshoffnungen noch übrig geblieben?
- 4. Warum war das berufene (vorbildliche) Gottesvolt Israel dadurch gleichs sam ein Leib ohne Seele, ein Leichnam ein Aas geworden? (Matth. 24, 28; 5. Mose 28, 49; Matth. 23, 87—89.)
- 5. Bie find gerabe bie Berheißungen Gottes, weil fie diefelben in verfälschtem Glauben (in unreinem Gewiffen) fosthielten, ihnen jum Fallstrick und Gegricht geworben?

6. Wie hat Gott ihnen vor dem Gericht noch eine Vermahnung zur Buje geschenkt?

(Apg. 2, 22. 28. 82-37; 3, 12-20. 26.)

Er tam in fein Eigentum, aber die Seinen nahmen ibn nicht auf 1. (30h. 1, 11), das ift die traurige Antwort des Bolles Israel auf des Beilandes Loden und Laden, Antlopfen und Werben, darin befteht ihre furchtbare Gunde. Richt daß fie feine Berfon verwerfen, an beren Beringheit fie naturgemäß fich ärgern, ift bas Schlimmfte; er fagt ja, bag auch die gafterung des Sohnes vergeben werden tann (Matth. 12, 32), Aber fie ftogen ihr Beil felbst von fich; fie nageln in Jefus ihre Deffias Erlösungehoffnung ans Rreug, geben in bem Göttlichen ihren Gottesglauben, ihre Religion felbft preis, feten fich felbft aus der Gottesgemeinfcaft beraus. Offenbar mar alfo bas Bedürfnis nach Erlöfung ber Bemiffen erftorben, indem ihr Gemiffen nicht mehr hinreichend auf die Einwirtung des Bewiffenswirtens und der Bropheten reagiert. war ihnen auch das Berftandnis fur das mahre Beil ber Seele abhanden gekommen; benn hatten fie tein hoberes Bedurfnis als bas leibliche ober politifche Beil, fo verstanden fie fich auf die tiefften Regungen und Fragen ihrer Seele felbft nicht mehr. Sie waren nicht mehr imftande, ju biefer ihrer Beit zu bedenten, mas zu ihrem Frieden Diente.

Diefe Berftandnislofigfeit fur die tiefften Bedurfniffe der Seele mar für fie um fo verhängnisvoller, als fie fic dabei einbilden tounten, ihre "religiöfen Bedurfniffe" murden vollauf befriedigt. Denn fie richteten fic ja genau nach ben Borichriften des göttlichen Befetes; thaten möglicherweise noch mehr, ale dies forderte. Dag fie aber bei diesem gefemägigen Leben den eigentlichen, beiligen Gotteswillen mit Fugen traten, Das tam ihnen nicht von ferne in den Ginn. Und doch thaten fie es, indem fie fich gegen ben manbten, ber getommen war, "bas Befet nicht aufzulofen, fondern zu erfüllen". Go genau fie es mit dem Buchftaben bes Gefetes nehmen mochten, maren fie boch gang und gar bom Befet abgefallen, wenn fie nicht einmal die Summe des Gefetes, Das vornehmfte Gebot verftanden, das Gebot der Gottes- und Rachftenliebe (Lut. 10, 27 ff.), wenn fie über dem Bergehnten von Minge, Dill und Rummel bas Schwerfte im Gefet, die Barmbergigkeit und den Glauben Dabintenliefen (Matth. 23, 23). Nicht einmal bagu hatten fie fich durch bas Gefets bringen laffen, mogu es jedes empfängliche Bewiffen bringen will und tann, jur Ertenntnis der Gunde (Rom. 3, 20); fie glaubten wie der reiche Jungling mundere, wie weit fie es icon in dem Salten der Gebote gebracht batten und babei mar ihnen die Bedeutung des erften Gebots, Gott mehr ju lieben, ale die Erdengogen, noch ganglich verborgen! Sie haben alfo, wenn

fle fo mit vollfter Uberzeugung und treuberzig erwidern tonnen: "Die hab ich alle gehalten von Jugend auf," nicht einmal burch bas gehnte Bebot fich jum ernfteren Rachdenten bringen und jur Ginficht in ihr von gottwidriger Luft durchzogenes, also fundiges Wefen führen (Rom. 7, 7), turgum, durch bas Gefet fich nicht auf Chriftum "erziehen" (Bal. 3, 24) laffen. Bon Dofes ju Chrifto geht ber Beg nämlich gradlinig, nicht durch einen Bruch. Ber fich in die Tiefe bes Befeges bineinlebt, ber wächft daburch ju Chriftus hinan. Gefet und Evangelium find feineswege an fich ausschliegende Gegenfate, wie eine scholaftifche Dogmatit es im Ratecismus barzustellen liebt, fonbern bas Evangelium mar bor bem Gefets (Gal. 3, 17 u. 19). Das Befet follte nur bie Menichen, Die fars volle Evangelium noch nicht reif waren, "verwahren und verfoliefen" auf den Glauben bin (Gal. 3, 23), wie auch die romifche Rirche ihre Bolter gefetlich vermahrt und verschließt, bis irgendeinmal die Bulle gesprengt wird und in der Reformation oder "Los von Rom"=Bewegung der Rern, der Glauben und die lebendige Sehnsucht nach Gott berausspringt. Das Gefet ichließt so wenig das Evangelium von der Gnade Gottes in Chrifto aus, dag die ausführlichfte Lobpreisung bes Befetes, ber 119. Bfalm, gerade damit folieft: "Ich bin wie ein verirrt und verloren Schaf; fuche deinen Rnecht, benn ich pergeffe beine Bebote nicht." Dies Bewiffen ift alfo burch bas "Nichtvergeffen der Bebote" fo wenig gur Gefetlichkeit und Werkgerechtigkeit gebracht, daß es vielmehr unmittelbar fich febnt und ftredt nach dem guten Birten, ber bas verlorene Schaf fucht. Benug, die mahre Bertiefung in bas Gefet führt jum Begehren ber Gnabe Gottes, ju Chriftus. große Erziehungewert des Gefetes war an der großen Menge bes Boltes burdaus vergeblich gemefen; fie maren blind geblieben, aufgeblafen, irdifc gefinnt, alfo indem fie Chriftus, den Bollender des Gefetes fonobe vermarfen, vom Gefet Gottes felbft abgefallen.

Ein noch offenherzig = tindlich Gemut wie das des reichen Inglings 2. geht "traurig" davon, wenn es mit Jesus nicht übereins tommen tann. Die andern aber, denen es nicht darauf antommt, daß sie sich mit Jesus einigen, sondern daß Jesus sich mit ihnen einige, "ärgern" sich alsbald an ihm (Mart. 6, 3 u. ö.), wenn er nicht gleich auf ihre Gedanken und Wünsche eingeht, wenn er etwas anders sein und anders leben will, als sie bisher gewohnt sind. Sie sühlen sich durch Jesu ganze Art der Frömmigkeit, der Lebensssishung, der Wertung stunlicher und irdischer Dinge beunruhigt, in ihrer Weltauffassung und ihrem Lebensverständnis "wankend gemacht" — das heißt eigentlich das Wort geärgert werden (oxandallseo Dae = angestoßen werden, Anstoß nehmen, wie Jesus seinerseits

Betri Bersuchung gegenüber sagt: Du bist mir ein Argernis, Anstoß (Matth. 16, 23). Jesus ist sich bessen auch voll bewußt, wie viel er ihnen zumutet an Empfänglichkeit, "Sanstmut, das seligmachende Wort der Wahrheit anzunehmen" (Jak. 1, 21), Bereitwilligkeit umzulernen; muß er doch sogar seinem eignen Wegbereiter freundlich mahnend zurusen: "Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert" (Matth. 11, 6.) — wie könnten dann die andern, ganz im Irdischen lebenden Seelen seine neue Größe, Weltund Gottesanschauung in sich aufnehmen, appercipieren?

Sein ganges Befen mar geiftlich revolutionar: burch bie innere Bemalt feiner Berfundigung und feines Gelbftzeugniffes mußte er ummalzend wirten. Rur ju natürlich, wenn bas Tragheitsgefet fich ihm gegenüber aufe fraftvollfte geltend machte: Die Leute wollen in ihrem alten Befen beharren, in ihrem Gewohnten, Gigenen und Selbstifden fich nicht ftoren und ärgern laffen. Die beiden Lebensanschauungen, die göttliche und die menschliche ftogen trachend ausammen. Das hatte der alte Simeon icon geahnt, wenn er redet von dem Jefustinde, dag es "ift gefest gu einem Falle und Auferstehung vieler in Israel, ju einem Zeichen, dem mibersprocen wird;" nicht er ift fould an bem Widerspruch und ber nun au Tage tretenden entfetlichen Gott- und Ruchlofigfeit; fondern die bis dabin verborgene folummernde (latente) Bidergöttlichkeit tommt in der Begegnung mit dem allein Göttlichen jum Borfchein; Die bis bahin als Befetgemäßheit ericeinende Befetwidrigfeit tommt an dem alleinigen Bollender des Gefetes ale Abfall vom Gefet jur vollen Ericheinung; turz, vieler Bergen Bedanken werden an Jefus nun offenbar; fein Licht bringt das Berborgene ans Licht.

Sowie der schon längst vollzogene, aber noch nicht erkannte Abfall jett offen bar wird, so wird er natürlich auch vollen det; denn Jesus bringt die Sache in Fluß, den Kampf zur Entscheidung, zwingt die Lauen und Halben, Farbe zu bekennen, die Konsequenzen zu ziehen: Entweder — oder; "wer nicht für mich ist, der ist wider mich." Die Lauen wird er ausspeien aus seinem Munde (Offb. 3, 16). Der Ruhm der Frömmigkeit wird den Scheinfrommen durch den wahrhaft Frommen endgültig entriffen. Die Gnadenwohlthat Gottes in Christo hat den geheimen Abfall, der sich bis dahin mit dem Ansehn der Gottesfurcht schminken konnte, offenbar gemacht und zur Bollendung gebracht.

B. Diesseitiger und ewiger Sinn offenbarten an Jesus ihre unüberbrückbare Rluft, Gegenüber der alles überragenden Erhabenheit des Ewigteitsfinnes zeigen sich die Unterschiede des diesseitigen als völlig verschwindend. So viel die Pharisäer vor den weltseligen Sadduchern an gottwohlgefälliger Gerechtigkeit vorauszuhaben meinten; so verächtlich die letzteren, diese welt-

tlugen Bolititer, auf die unverftandige Daffe herabicauten, - felbft die Bharifaer ertlarte ein Raiphas gelegentlich für folde unwiffende Daffe (30h. 11, 49) - fo find fie alle der Reichshoffnung und Bertundigung Befu gegenüber barin eine, daß fie fich mit machfender Energie an ihre irdifc-politifde Reichshoffnung flammern. Der Berluft ber nationalen Unabhängigfeit, die Unterwerfung unter bas Joch ber berhaften Berobianer (der Comiter), das die judifche Eigenliebe fo empfindlich verlegende Bewußtsein, unter einem fremden beidnischen Regiment zu fteben, batte ben Sinn, flatt für das Ewige ju fcarfen, vielmehr fo aneichließlich auf das Irbifde, Die diesseitigen Bedrangniffe und die Diesseitige Befreiung Daraus, tongentriert, daß ihnen Jesu Predigt vom Reiche Gottes wie ein Märchen ericien und zwar ale ein nicht icones. Dag Gott fie zu etwas viel Boberem berufen hatte bei ber Stiftung des Alten Bundes, ju feinem Eigentum und ju einem' Ronigreich von Brieftern und einem beiligen Bolt, und daß an Diefem 3beal die Eigentumlichkeit bes Reiches Gottes ermeffen werden foll, das mar gang aus ihrem Bewuftfein entidmunden.

Dadurch mar der Lebensnerv ihres Dafeins als ausermähltes Gottes= 4. volt, die eigentliche Seele ihrer Boltserifteng als Gottes Eigentum por allen Bollern erftorben; bas Gottesvolt Israel mar ein Leib ohne Seele geworden. Gin Boll mar es ja noch, aber ohne Dafeinsberechtigung, ba Die Bedingung, unter ber es jum felbständigen Bolt ausgesondert mar, bas innere Saften an Gott und Gottes beiligem Willen nicht nur nicht mehr wirklich mar, sondern an Jesu Erscheinen ausdrücklich abgelehnt murde; ein Bolt mar es noch, aber nur ber außeren Gestalt nach; ein Gottesvolt nicht mehr, nachdem die göttliche Seele von ihm gewichen und ber neu belebende Gotteshauch durch Chrifti Mund nicht aufgenommen ward. Alfo ein Leichnam, ein Mas. Sat ber Gartner brei Jahre an bem Baume teine Frucht gefunden, fo hat der Baum feine Dafeinsberechtigung verloren, er ift reif, umgehauen zu werden. Das außere Gericht mußte fich auch an dem Bolte Israel vollziehen, folange es auch der langmutige Richter hinausgeschoben hat. Aber nachdem es fein Beil verblendet verworfen, ift auch tein Grund mehr gur Erhaltung biefes geift- und gottverlaffenen Saufes. Die Art war icon lange bem Baume an die Burgel gelegt; Befus hatte noch einmal umgegraben und gedungt; feine Arbeit blieb vergeblich. Er hat fie versammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Rüchlein unter ihre Flügel; fie aber haben nicht gewollt. Das innerlich verwuftete Saus foll nun auch äußerlich mufte gelaffen werden (Matth. 23, 37 f.). Das gottlos und gottleer gewordene Saus Israel, das entgottete Gottes= volt wird feiner Bermefung anheimgegeben; wo ein Mas ift, da fammeln fich die Abler (Matth. 24, 28.) Der romifche Abler tommt von ferne, von der Belt Ende über das unglüdselige Bolt (val. 5. Mof. 28, 19).

Es zeigt fich bemnach bei bem Bolte Israel in furchtbarer Beife, wie Die Bohlthaten und Berheifungen Gottes, wenn fie nicht auf empfänglichen Bergens- und Gemiffensboden treffen, notwendig jum Berberben fuhren. Denn überall, wo Gottes Baben nicht in dem ihnen entsprechenden Sinne aufgenommen und verwertet werden, richten fie Unheil an. Der Menfc, bei bem nicht mehr die reine Gottesfurcht der Beisheit Anfang ift, wandelt fich felbft ftete den Segen in Fluch. . Brometheus entreißt ben Göttern den munderbaren Funten bes Feuers; "wohlthatig" ift feine Macht nur, wenn fie der Denfc zu bezähmen, zu bewachen verfteht. Ebenfo fteht es mit bem gur Erhaltung des Menfchengefclechts ibm mitgegebenen Feuer der ehelichen Liebe. Cbenfo mit den Beiftesgaben, Wiffenschaft und Runft; gottwidrig gebraucht, machen fie ben Menfchen elend. Ebenso mit bem hohen But der Freiheit. Überall tommt es babei barauf an, ob der Menfc in diefen Gutern den Beift Gottes fucht und fic darin von ihm berühren läßt, ober ob er ohne "Geiftesverlangen" und "beiligen Trieb" nur vom Fleischestrieb fich leiten läßt.

Im Fleischestrieb halten die Juden die hohe geiftige Berheigung Gottes fest und machen aus dem Gottesreich ein Menfchenreich wie bie andern Reiche von diefer Welt auch. Indem fie nun darauf pochen, bas ausermählte Gottesvolt ju fein, das Gott feiner Berheifung gemäß nicht im Stich laffen burfe, indem fie fich barauf verlaffen "Abraham jum Bater", alfo damit auf den großen Segen Abrahams als feine Erben Unfpruch zu haben, bringen fie fich mit Diefen irrtumlichen Anfpruchen trot Johannes und Jefus ausdrudlichen Warnungen (Matth. 3, 9 u. a.) gerademege ine Berberben, magen auf diefe falfc verftandenen, im verfälfcten Glauben aufgenommenen und festgehaltenen Gottesverheißungen bin die letten grauenvollen Unabhängigteitetriege wider Rom und geben damit in der entfet lichften Beife ju Scheiter. Den fanftmutigen Ronig, ber auf bem friedlichen Efel im Namen Gottes einzieht, haben fie verachtet; fo muffen fie benn den römifchen Raiferfohn auf feinem ichnaubenden Schlachtrog über Trümmer und Leichen in die heilige Stadt einziehen und alles zu Grunde richten laffen.

6. Ehe es zu dieser Strafgerichts - Ratastrophe tam und die nationale Existenz des zu "Aas" gewordenen Gottesvolkes endgültig zertrummert wurde, ward ihnen von der Langmut Gottes noch eine Gelegenheit zur Buße geschenkt. Der Gottesgeist, den sie bei Jesus nicht hatten merten und anerkennen wollen, und als "unsauberen Geist" gelästert hatten, tritt ihnen noch einmal nahe in Jesu Jüngern, die, erfüllt mit heiligem Geist und angethan mit Kraft aus der Höhe, vor ihnen Jesum als den Auserstandenen und wirklichen Messias bezeugen. Selbst die Berwerfung und

Rreuzigung Jefu foll ihnen vergeben werben, wenn fie jest ihren Ginn ändern (Buge thun) und den ale Retter ergreifen , den fie fo ichmablich umgebracht, bor ihm in der Taufe fich beugen und ihn ale Berrn anertennen und fich badurch "aus biefem vertehrten Befchlecht erretten laffen" (Apa. 2, 32-40). Saben fie in ihrer Blindheit die Gabe des heiligen Beiftes gefdmäht und verfcmäht, fo wird biefelbe ihnen jest noch einmal angeboten; in der Buge und Beugung bor dem Gefreugigten und Auferftandenen mittele der Taufe werben fie "empfangen die Gabe bes heiligen Beiftes" (a. a. D. v. 38). Und find fie noch nicht bereit, auf das ericutternde Beifteszeugnis des Betrus und ber andern Apostel bin fich ju Chrifto und jur Gnade Gottes ju wenden, fo werden ihnen in der Beilung des Lahmen an der Tempelthure und anderer Machtthaten fichtbare Dachterweise des in den Aposteln wirtenden Gottesgeiftes por die Augen geführt. Dies Beilmunder ift nicht ihre, Der Apostel "eigene Rraft" (Apg. 3, 12), sondern der Glaube an den Ramen bes Gefreuzigten hat diefen Mann gefund gemacht (v. 16); der von ihnen Gefreuzigte ift's, ben Gott felbit und amar nicht ein neuer, frember Gott. fondern "ber Gott Abrahams, Isaats und Jatobs, der Gott unferer Bater", ale feinen Rnecht verklart und auferwedt hat von ben Toten. Bobl haben fie ihren Retter von fich gestoßen, aber fie haben es "burch Unwissenheit gethan", fie "wie auch ihre Oberften" (v. 17); darum ift noch Buge und Gnade möglich; Umtehr ju bem getreuzigten und auferftandenen Chriftus bringt ihnen Tilgung ihrer Gunden und "Erquidung por bem Angeficht des herrn." Denn jett eben fendet er noch einmal "euch ju fegnen" in dem Beugnis feiner Apostel den, ben er jubor gefandt hatte; und er wird ihn senden wiederum jum Endgericht. Ber fich jest noch ju ihm wendet und fich betehret von feiner Bosheit (v. 26) und die im Beifte angebotene Inadengabe neu ergreift, wird bem Schredensgericht entgeben und vor dem Angeficht des herrn Erquidung finden. (a. a. D. v. 20.)

# B. Gottes Heilsthat.

## Rudblid als Einleitung.

- 7. Wie hatte der erste Mensch (Abam) die Begabung oder Ausrustung zum Bilbe Gottes erhalten?
- 8. Bodurch hatte er den Einwirkungen eines widergöttlichen Geistes sein herz geöffnet und sich dem Einflusse des Geistes Gottes entzogen?
- 9. Wie war infolgebessen das Bild Gottes im Menschen immer mehr ents stellt und verloren worden: (Bgl. Fr. 7 u. 8 Kap. I.)
  - a) in ber Stellung gu Gott?
  - b) in bem Leben aus Gott?

- 10. Bie bezeichnet die heilige Schrift biesen Zustand bes entwurzelten und verderbten Menschengeschlechts?
- 11. Durch welche heilsthat Gottes mar wieder ein volltommenes Cbenbilb bes Baters unter ben Menschen bargestellt morben ?
  - Warum besaß der Heiland die Begabung (Ausrustung) zum Bilbe Gottes schon von Geburt? Was bezeugt die heilige Schrift von dem Wachsen Jesu bis zur vollen Gestalt des göttlichen Bilbes?
    (Luf. 2, 40. 52; Hebr. 5, 8.)
- 12. Belde neue (fünfte) heilsthat Gottes mußte nun geschehen, bamit die Bohlthat (bas Berdienst) Chrifti auch der Menscheit wirklich zu teil werde, und er somit der Stammvater (zweite Abam) eines neuen Menschengeschlechts sei?
- 18. Bie zeigt Jesus bie Notwendigfeit bieser Reuschöpfung burch ein Gleichnis in ber Bergpredigt? (Matth. 7, 16—20.)
- 14. Die nennt Jefus die Einpflanzung des göttlichen Geistes in ben Menschen im Gesprach mit Ritobemus?
- 15. Warum vergleicht er ben Geist Gottes einmal mit bem Wasser? (Joh. 4, 10-14; 7, 87-89; Jes. 44, 8. 4) ein andermal mit einem Feuer? (Lut. 12, 49; Lut. 24, 82.)
  - Bo hatte auch Johannes der Täufer die Geistestaufe durch Christum so bezeichnet? Matth. 8, 11. 12. (Jes. 4, 2-4; Matth. 20, 22; Lut. 12, 50-58.)
- 16. Bas war schon im Alten Testamente von dieser neuen Ausruftung (Wiedergeburt) des Menschengeschlechtes geweissagt:
  - a) bei Abraham? — (1. Rof. 12, 3; Bgl. Gal. 3, 8. 9. 13. 14; Ava. 3, 24—26.)
  - b) burch Mofes? - (5. Mof. 30, 6; Bgl. Rol. 2, 9-13.)
  - c) burch Jefaias? - (Rap. 44, 3, 4; Bgl. 30h. 7, 87-39.)
  - d) burch Jeremias? — (Kap. 82, 88—40; vgl. Jef. 85, 8; 1. Joh. 2, 20, 27; Spr. 28, 5.)
  - e) burch Hefelel? (R. 11, 19—20; vgl. 3. Mof. 26, 11. 12; Rom. 3, 31; 8, 4.)
  - f) burch Joel? — (K. 3, 1—5; vgl. Jef. 4, 1—6; Apg. 2, 15—24. 32, 83.)
    - (Warum durfte Jesus einst einen Meister in Israel mit Recht tadeln, als derselbe von der Erneuerung des Menschen nichts wiffen wollte?)
- 17. Was haben Jesus und die Apostel über bas Wefen des Geiftes Gottes und über sein Wert in den Gläubigen bezeugt:
  - 1. über ben Beift felbft (fein Befen)?

30b. 4, 24: Gott ift Beift.

2. Kor. 3, 17. 18: Der Herr (Chriftus) ist ber Geist (ber neuen Gottesgemeinschaft). (Joh. 10, 30; 14, 26.)

Joh. 15, 26: ber Tröfter (Belfer, Beiftand) burch Jefum vom Bater.

30h. 14, 16. 17: ber andere Tröfter (- Stellvertreter Chrifti.)

Lut. 24, 49: Kraft aus ber Sobe.

- 2. über bas Wert (bie Reufchöpfung) bes Beiftes:
  - a) bie Begabung?

30h. 6, 83: ber Beift ift's, ber lebenbig macht.

Joh. 1, 18: geboren (nicht aus Fleisch fonbern) aus Gott.

30h. 8, 16: wiebergeboren aus Baffer und Beift.

2. Betr. 1, 4: er macht teilhaftig ber gottlichen Ratur.

Eph. 1, 3: fegnet mit geiftlichem Segen - himmlischer Art.

b) bie Ausgestaltung?

Titus 3, 3-7: Wiedergeburt und Erneuerung bes beil. Beiftes.

2. Ror. 3, 17. 18: verwandelt in bas Bilb Chrifti.

Joh. 16, 24: vertlart Jefum in ben Seinigen.

- 18. Bie hat die Gemeinde der Jünger (nach der himmelfahrt Jesu) sich auf den Segen ihres erhöheten Hohenpriefters vorbereitet?
- 19. Wie hat Jesus ihre hoffnung barauf burch Wort und That bestärtt? Wo hielten die Apostel und viele andere Jünger damals sich auf? Weshalb sollten sie gerade in Jerusalem bleiben? (Joel 3, 5; Jes. 4, 3—5.)

Es handelt fich alfo um die neue Beilethat Gottes, das freundlich 7. erneute Angebot feiner Suld im beiligen Beifte. Diefer beilige Gottesgeift ift aber nun nichts Neues, erft am Bfingftfest jum Borfchein Betommenes. Bielmehr fowebte ("brutete") Gottes Geift fcon über ben Baffern des Chaos vor der Belticopfung und brachte die geifterfüllte, wohl geordnete, mit Lebens- und Entwidlungsfraften ausgestattete Welt (ben Rosmos) durch bas Schöpfungewert jur vollen Ericheinung. Beift Gottes mar auch in dem erften, nach Gott geschaffenen Menfchen Das eigentliche Lebensprincip, indem Gott felbft ihm feinen Odem einhauchte ju "einer lebendigen Seele." Diefer göttliche "Dbem", ber "hauch, der durch das Weltall weht als Gottes ftille Dajeftat", ift der heilige Beift, spiritus sanctus (auch spiritus heißt, ebenfo wie bas griechische pneuma - vgl. "pneumatische" Reifen, Röhren - nichts anders ale Sauch). Die göttliche Cbenbildlichfeit ift alfo bedingt burch Die Einwohnung des Beiftes Gottes. Damit mar Die Anlage ju einer rein gottlichen Entwicklung, ju einer immer innigeren Gottesgemeinschaft und einem Bachstum ins göttliche Befen gegeben.

Aber der Mensch hat diese geradlinige, auswärts gehende Entwicklung 8. selbstwillig gehemmt durch hingabe an die Einwirkung des widergöttlichen Geistes. Durch den ersten Zweifel und Mißtrauensgedanken, den er in seinem Herzen aufkommen und ungehindert sich sessten ließ, war dem segensreichen Einfluß des Gottesgeistes der Riegel vorgeschoben; durch das hochmutige Berlangen, sich neben Gott zu stellen, zu "werden wie Gott", lähmt der Mensch die Lebenskraft des ihm geschenkten Gottesgeistes, und

durch die boje Luft, der er fein Berg weit öffnet, vergiftet er die fic aubahnende göttliche Entwicklung.

- 9. Das Bild Gottes im Menschen, das durchaus von dem Birten des Gottesgeistes angelegt war und nur von diesem durchgeführt werden tonnte, verblaßt alsbald mit der hingabe an den gottwidrigen Geist. Die Gemeinschafts- und Kindesstellung zu Gott wird aufgegeben; Gottes väterliches Bohlgefallen tann nicht mehr auf den Menschen ruhen und sein Bild in ihnen verklären; das mit Gottes Geist gewonnene höhere Leben erstirbt; das Licht verfinstert sich, die Gerechtigkeit ist besteckt und verdorben; die Seligkeit ist mit der Trennung von Gott aufgehoben.
- 10. Die Menschen also, die sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen, nicht mehr beeinflussen und weisen lassen wollen, und sich dadurch selbst entwurzelt, nämlich aus der durch den Geist vermittelten Gemeinschaft mit Gott herausgesetzt haben, sind "Fleisch" geworden (1. Mos. 6, 3). "Fleisch" heißt von nun an in der heiligen Schrift das entgeistete, also entgottete Wesen der Menschen, der verwesliche Teil an ihnen, der nur durch die mittelbare oder nicht völlig aufgehobene Beeinflussung des Gottesgeistes vor seiner völligen Zersetung und Ausschlang bewahrt wird. (Bgl. oben das Gottesvolt, das als ein geistverlassens "Aas" genannt wird.) Fleisch und Geist sind die beiden Faktoren, die im Menschen wider einander kämpsen und sich um seinen Besit streiten.
- In die gottfremde Menscheit trat nun mit Chriftus ein neues, per-11. fonliches Chenbild des gottlichen Befens und Abglang von Gottes Berrlichfeit (Bebr. 1, 3) binein, ein Menfc, der fich von vornherein bem Birten bes Gottesgeistes mit ganger Seele erichlog und hingab und je langer je mehr zu einem volltommenen Befäg und Tempel bes beiligen Beiftes in feinem Leben fich geftaltete. Allerdinge aus ber fündigen Beflectheit bes menichlichen Bufammenhanges entnommen - "empfangen vom beiligen Beifte" - ward er auch je mehr und mehr erfullt und gefalbt mit dem beiligen Geifte ohne Dag. Er muche durch die rudhaltlofe Singabe an bes Beiftes Birten ungehemmt in das vollfommene Gottesbild, die vollendete. Gemeinschaft mit Gott hinein, und es mar fein Leben barum wirklich ein völlig normales, organisches Reifen, indem er zunahm an Alter, Beisheit und Gnabe bei Gott und ben Denfchen (Rut. 2, 42 u. 50) und noch "an dem, das er litt, Gehorfam lernte" (hebr. 5, 8). So ift in feinem Leben bas erfte volltommene Chenbild Gottes in Die Menscheit hineingestellt und hineingelebt worden.
- .12. Damit aber dieses Bild sich wirklich lebenwedend in das Menscheitsleben hineinlebe, nicht bloß einmal herrlich dem Menschen vorgelebt mare muß der Lebensfaktor, der in dem Leben Jesu wirksam ift, nun auch als

Ertrag und Bermächtnis seines Lebens fich verselbständigen und weiterwirken. Christus muß durch seinen Geist weiterzeugen, dem Abraham selbst "aus den Steinen Kinder erweckend" und somit als zweiter Abam Stammvater eines neuen aus dem Geiste geborenen Menschengeschlechts werden.

Denn dem Lebensbaum des alten Menschengeschlechts war nun ein- 18. mal, seitdem er vom heiligen Geiste verlassen war, sein Lebenssaft entzogen; er war verdorrt. Man konnte nicht Trauben lesen von den Dornen, noch Feigen von den Disteln (Matth. 7, 15—20). Es mußte also etwas von Grund aus Neues in die Menscheit gepflanzt werden. Es handelt sich, damit der heilige Geist neuen und wirksamen Einfluß auf die innere Wenschheitsgeschichte gewinne, um nichts Geringeres als um eine Neuschöpfung. Kurzum, der Mensch muß von neuem geboren werden 14. aus dem Geiste geboren werden (Joh. 3, 5—8). Sein Werden und Sein, abgesehen vom Geist, verläuft im Fleischlichen, ist Fleisch, soll es wieder etwas Geistiges, Ewiges werden, muß er vom Geist geboren werden (Joh. 3, 5—8).

So soll die unfruchtbare Bufte von dem Geistesstrom neu bewässert 15. werden, damit neues Leben sprieße. Gott der Herr will Basser gießen auf die Durstigen und Ströme auf die Dürren; er will seinen Geist auf des auserwählten Boltes Samen gießen und seinen Segen auf die Nach-tommen, daß sie wachsen sollen wie Gras, wie die Weiden an den Wasserbächen (Jes. 44, 3 f.). Christus selbst strömt von sich solche Geistesmacht aus, daß die, welche im Glauben an ihm haften, ihrerseits zu lebendigen Geistesquellen werden (Joh. 7, 32-39; 4, 14); in ihm wogt ein Geistesstrom, hinreichend, um allen Menschendurst zu stillen; er kann lebendiges Wasser reichen, das in das ewige Leben quillt (Joh. 4. 14).

So erquidend und belebend das Baffer dieses von Christus auströmenden heiligen Geistes ist, so ist es auch wieder ein Feuer, das er gekommen ist anzuzünden auf Erden (Luk. 12, 49), um alles Dürre und Tote zu verbrennen und die Menscheit zu erwärmen und in Bewegung zu seiner ewigen Bewegung. Aller Gläubigen Herzen sollen "brennen", von heiliger Glut entslammt werden, wenn dieser Geist von oben sie ergreift (Luk. 24, 32). Auch der Wegbereiter hatte schon etwas von der Flamme des heiligen Geistes gespürt, mit dem die wahre, die Geistestause durch den "Größeren" vollzogen werden soll (Matth. 3, 11 f.).

Diese neue Geistesausruftung oder Wiedergeburt der Menscheit aus 16. dem Geist war ebenso wie das Kommen des Messias selbst, von dem fie ansgehen sollte, schon von den Propheten des Alten Bundes vielfach und

oft mit aberrafdender Rraft und Deutlichfeit in Ausficht geftellt werben. Soon ber "Segen Abrahams" enthält bie Ahnung, in wem alle Befolecter auf Erden gefegnet werden follen (1. Dof. 12, 3), was, wie Baulus auslegt, nur durch ben Empfang des heiligen Beiftes verwirflicht merben tann (Gal. 3, 14): "auf daß der Segen Abrahams unter die Beiden tame in Chrifto Jeju und wir alfo ben verheißenen Beift em pfingen durch den Glauben." Die geiftliche "Befcneidung" foll, wie Mofes bezeugt, (5. Mof. 30, 6) erfolgen, fo bag eine neue beilige, bas Berg erfüllende Gottesliebe das Bolt beleben moge. Befaia fieht ben Beiftesftrom fich ergießen auf die Durftigen (Jef. 44, 36). Beremio wiederum bezeugt ebenfalls die innere Reubelebung des Boltes, dem Gott felbft ein neues Berg und Wefen geben wird, dem er feine Furcht felbft ins Berg pflanzen will (Ber. 32, 38-46); er wird es geistlich saben jur Beiligfeit und Bahrheit (1. Joh. 2, 20 u. 22), daß fie feiner weiteren Belehrung bedürfen. Namentlich aber fpricht Befetiel von ber Gabe des neuen Beiftes, wodurch das fteinerne Berg aus ihrem Leibe weggenommen und ein fleischernes Berg ihnen gegeben werde, daß fie nicht bloß außerlich bem Buchftaben bes Willens Gottes fich unterwerfen, fonbern in feinen Sitten und Rechten mandeln und barnach thun (Bef. 11, 19 f.; 36, 26-27), fo daß alfo, wie Paulus fagt, die Gerechtigkeit, vom Befet erfordert, in dem Gläubigen erfüllt wird, der "nun nicht nach dem Bleife wandelt, sondern nach dem Beift" (Rom. 8, 4). Go hat Gott felbft seine Wohnung unter uns und wandelt unter uns und will unser Gott fein, fo follen wir fein Bolt fein (3. Dof. 26, 11 f.).

Endlich hat Joel in voller Rlarheit und Bestimmtheit von der Ausgiegung des Beiftes Gottes auf alles Fleifch gezeugt, woran Rnechte und Magde teil haben follen; eine Machtthat Gottes, Die mit ber großen Endfataftrophe nach der Borftellung des Bropheten verbunden Und in der That, diefe Ausgiegung des beiligen Beiftes murde ja etwas fo Mächtiges, Revolutionierendes und das Gericht Berbeiführendes in der Menscheit, daß nur die Sendung Chrifti felbft damit verglichen werden tann, wie ja in der That ersteres nur die Ronfequeng und Die Bemahrung bes letteren ift. Diefer beilige Beift foll ja den Unflat der Töchter Zion abwaschen und die Blutschuld Berufaleme vertreiben von ihr (Bef. 4, 4). Mit vollem Recht tann fic nun Betrus auf jene gewaltige Anfundigung der Beiftesausgiegung am Bfingstrage berufen und Nitodemus, der Meifter in Isrgel mußte fich mit Recht tadeln laffen, daß er von der geiftigen Reufcopfung oder Biedergeburt, die doch fo deutlich von den Propheten angekundigt mar, fo gar nichts wiffen und verfteben wollte. Genug, Die Beiftesmitteilung, Die fanfte heilsthat Gottes, liegt durchaus in der Linie seiner Offenbarung, seiner Selbstmitteilung an die Menschen; sie war eine Sehnsucht und Glaubensforderung schon der vom Geiste Gottes berührten und belehrten Propheten des Alten Bundes.

Genauer nun follte nach Jefu Anfundigung der den Gläubigen gu= 17. gesagte beilige Beift die Aufgabe haben, den leiblich von den Seinen gefciedenen Beiland ju "vertlaren" (3oh. 16, 24), ihn, den bei Lebgeiten mohl geliebten und verehrten, aber nicht verftandenen und recht ge= wurdigten Meifter in ben Jungern flar ju machen, jum Berftanbnis und jur vollen Anerkennung ju bringen. Der beilige Beift wird ba an die Stelle beffen treten, ber die Seinen nicht Baifen laffen, sondern wieder au ihnen tommen und bei ihnen wohnen will alle Tage bis an ber Belt Ende. Der heilige Beift und Chriftus find da in ihren Beziehungen gu ben Glaubigen fo identifd, dag Baulus fagen tann: Der Berr (alfo Chriftus) ift ber Geift (2. Kor. 3, 17 f.). Ober, da Jefus vor allem bas Troftamt mit göttlicher Bollmacht auf Erden ausgeübt in ber Bergebung ber Gunben - ("Sei getroft, mein Sohn, beine Gunben find bir vergeben"), - fo wird ber beilige Beift gerade diefes Amt als fein Bert fortfegen und den "andern Trofter" (3oh. 14, 16 f.) darftellen, der bei ben Jungern "bleibe ewiglich" und in ihnen fein wird; er wird alfo der rechte Stellvertreter Chrifti bei feinen Jungern fein. Go betommt der heilige Beift nun ausschließlich den Namen und Titel des Tröftere (3oh. 15, 26), des Belfere und Beiftandes ("Baratlet", auch an den Beruf des Advotaten, Beiftandes am Gericht erinnernd). Dabei ift er aber auch der " Beift der Bahrheit", der mit feiner Gemiffen anfaffenden Bahrheit die Welt "ftraft", überführt von der Gunde des Unglaubens, daß fie nicht an den Erlöfer hat glauben wollen (30h. 16, 7 f.); aber auf Grund diefer inneren überführung tann er auch das Beils= mittel ber Gundenvergebung barbieten, Jejum ben verachteten Richter ber Belt zugleich ale Retter ber zerichlagenen Gewiffen in Diefen vertlären.

Indem der heilige Geift so Jesum verklärt, verklärt er auch Gott selbst; denn Jesu Lebensaufgabe war ja seinerseits, den Bater vor den Menschen zu verklären (30h. 17, 3 vgl. o.). Der heilige Geist verklärt, bringt den Menschen Gottes ewiges Wesen zur Klarheit. Gott selbst ist Geist (30h. 4, 24), durch und durch geistigen Wesens; also muß dieses geistige überirdische Wesen Gottes durch den heiligen Geist den stundich und fleischlichen Menschen erst vollends klar gemacht werden. Ohne den heiligen Geist können ja die Menschen nicht umhin, Gott immer wieder in ihre diesseitige Sphäre heradzuziehen, ihn "anthropomorphisch", menschenähnlich, sich vorzustellen, sich Götter zu

schaffen nach ihrem, dem menschlichen Bilde. Erst der heilige Geist tare ifte über sich selbst zu dem allwaltenden Geisteswesen erheben, das seine zeseits sie geschaffen hat nach seinem Bilde. Aus sich selbst heraus ziehen die Menschen in ihren Religionsphantasien und Mythologien Gott immer wieder hinab ins Gemeine, suchen ihn nur zu benutzen zu ihren Zweden, zur Befriedigung ihrer Bünsche. Gottes Ewigkeit und Heiligkeit wird erst durch den heiligen Geist den Menschen zum Bewustsein gebracht.

Damit nun, daß der beilige Beift Chriftum als den Lebendigen, und mit ihm ben lebendigen Gott felbft ben Menfchen ju vertlaren, ju offenbaren hat, erweift er fich ale das neue Lebensprincip in den Menfchen, wie Die Bropheten es erfehnt und geschaut. "Der Geift ift's, ber lebendig macht" (Joh. 6, 33); aus dem Geifte, nicht aus Manneswillen follen wir neu geboren werden (30h. 1, 13; 3, 5 f.). Er ift die "Rraft aus ber Sobe" (Lut. 24, 49), Die ben Menfchen gang und gar umwandelt und in die bobere Sphare hinaufhebt, fo daß wir durch ihn "teilhaftig werden der göttlichen Ratur" (2. Betr. 1, 4), die er une ein pflanzt. Durch feinen Empfang werden wir "gefegnet mit allerlei geiftlichem Segen in der himmelswelt" (Eph. 1, 3). Die durch ihn gewirfte "Ernenerung" ift alfo der eigentliche "Barmberzigfeits" = (Gnaden:) erweis des Reufchöpfers; darin erscheint fo recht "die Freundlichkeit und Leutseligfeit Gottes unseres Beilandes" (Tit. 3, 4); ber heilige Beift, über uns reichlich ausgegoffen burch Jefum Chriftum, macht uns "gerecht und zu Erben des emigen Lebens" (v. 5. 6). Der beilige Beift vertfart, vermandelt uns geradezu in das Bild Chrifti (2. Ror. 3, 18), wirft, dag Chriftus in une Beftalt gewinne, das Leben des Gottessohnes in uns lebendig werde, fo dag wir felbst badurch als Gottes Rinder da-Er "treibt" uns und giebt Zeugnis unferm Beift, bag wir Gottes Rinder find (Rom. 8, 14 u. 16). So vertlärt ber beilige Beift Chriftum in den Seinen.

18. Diesen verheißenen Geist zu erwarten und sich würdig auf seinen Empfang vorzubereiten, war nach Jesu Himmelfahrt die Gemeinde der Gläubigen ("bei 120 Namen") "alle stets bei einander einmütig mit 19. Beten und Flehen" (Apg. 1, 14). So hatte Jesus selbst es ihnen befohlen, nach seinem Scheiden von ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern zu warten auf die Berheißung vom Bater, welche sie hatten gehöret von ihm (Apg. 1, 4); "benn Johannes hat", wie er ihnen nun ausdrücklich zusichert, "mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geiste getauft werden nicht lange nach diesen Tagen" (v. 5). In Jerusalem mußten sie diese neue große Heilsthat erwarten, denn von Jerusalem sollte nun einmal Heil (Errettung) und Gericht ausgehen für die Bölker (Joel 3, 5; 3es. 4, 3—5).

### Die Beilsstiftung durch den heiligen Geist —

- b, i. die Mitteilung bes bem Abraham verheißnen und von Chrifto erworbenen Segens an die Gemeinde unter allen Böltern.
  - 20. Bann und wie empfing die Gemeinde ihre himmlische Ausruftung burch bie Geiftestaufe?

Bu welchem Andenten feierte Borael fein Bfingftfeft? warum wir Chriften?

- 21. Barum muß man in bem Werte bes Geiftes die erfte Begabung (Ausruftung) von ber nachfolgenden Ausgeftaltung (bem Bachfen ober Erbauen) wohl unterfcheiben?
- 22. Bie laft fich bie erfte Begabung furz bezeichnen? wie die Ausgeft altung (Erbauung) jum Bilbe Chrifti?
- 23. Belches mar bas alttestamentliche Zeichen ber Ginpflanzung bes Geiftes Gottes?

Beldes mar bas alttestamentliche Zeichen (ber Rahrung) jum Bleiben und Bachfen in ber Gemeinschaft Gottes?

24. Beldes ift das driftliche Satrament ber Einpflanzung in die Gemeinschaft des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes?

Welches ift bas chriftliche Saframent (ber Nahrung) zum Bleiben und Bachen in dem Bunde Gottes?

- 25. Boraus ist zu erkennen (Matth. 7, 22), baß der Geist Gottes auch in den Gläubigen des Alten Bundes wirtsam war?
  (Abel, Henoch, Roah, Abraham u. s. w.)
- 26. Barum mirb ber Geift in biefen Glaubigen auch ber Geift Chrifti genannt?

(1. Betr. 1, 10-12; 1. Tim. 2, 5.)

27. Woraus geht hervor, daß aber die heilsabsichten Gottes im Alten Testamente noch nicht vollendet waren und erst durch das Selbstsopfer Christi vollendet werden konnten?

#### Beifpiele:

- a) Barum find erft nach ber Auferstehung Chrifti auch Seilige bes Alten Bundes zur Auferstehung gelangt?
- b) Warum find die alten Bundesanstalten (bas Opfer, die Beschneibung, bas Reichsgeset mit seinen 3 Amtern und seinem Abendmahl) nur Schattenbilber?

wer ist der Körper (das mahrhaftige Wesen) dieser Bilder? wie sind sie in Christo wirklich erfüllt (ausgeführt)?

- c) Warum scheibet Gott seine alttestamentliche Bundesgemeinde von den Bollern (und verbietet jede nähere Berbindung mit denselben), während er der neuen Gemeinde im Gegenteil besiehlt: Gehet hin in alle Belt und lehret alle Böller" —?
- 28. Barum werden bennoch viele Gläubigen ber alten Gottesgemeinde mit Recht uns als Borbilder hingestellt (3. B. Hebr. 11)?
- 29. Durch Christi Selbstopfer war ber vollen Einwirkung bes heiligen Geistes freie Bahn gemacht (— war der Geist für den Einzelnen "erworben"): wie geschieht dieses Bahnmachen?

(Joh. 12, 24; Joh. 14, 12. 13.) (Bgl. Apg. 2, 41; 4, 4.)

- Belches find die Grundzüge (Kennzeichen) bes vollendeten Bilbes Gottes, wie es in der Person Jesu ausgestaltet war, und wie es der Geist in uns darstellen will?
- 1. in der Stellung ju Gott:
  - a) die Gemeinschaft mit Gott? (Matth. 28, 19.) (1. Kor. 6, 17; Röm. 8, 9; Eph. 2, 18; Joh. 14, 13; 2. Kor. 6, 16; Eph. 2, 22; 1. Kor. 8, 16; Joh. 17, 19—24; 2. Kor. 18, 18.)
  - b) die Rind fchaft Gottes [tindliche Zuversicht, Freiheit (Mundigleit) und Rindesrecht (Erbe)]?

(Röm. 8, 14—17; Gal. 4, 4—7; 1. Petr. 2, 9; 2. Ror. 1, 21. 22; Eph. 4, 30; Eph. 1, 13. 14.)

- c) bas Wohlgefallen Gottes? (Lut. 3, 22.) (Röm. 5, 5. 8. 9; Röm. 8, 30—39.)
- 2, in bem Leben aus Gott:
  - a) das Licht (die Erleuchtung, Erfenntnis)? (1. Kor. 2, 11; Joh. 8, 13.) (1. Kor. 2, 9. 10; Joh. 16, 13. 14; Joh. 16, 8. 9; Eph. 1, 17. 18; Eph. 5, 8; 2. Kor. 4, 6.)
  - b) die Gerechtigfeit? (Eph. 2, 10.) (Eph. 4, 24; Gal. 5, 22; Eph. 5, 9; Eph. 3, 9; Tit. 8, 3—7.)
  - c) Friede und Freu be (innere Seligkeit)? (Phil. 4, 7; Phil. 4, 4; 2. Ror. 12, 10; 2. Kor. 6, 10.)
- 30. In welchem Gleichnisse hat Jesus fast alle Hauptlehrstüde vom beiligen Geiste zusammenabgebilbet? Joh. 15, 1—6.
  (Welche Fragen sind darin beantwortet?)
- 31. In welcher hinsicht find die Bege Gottes jum heil ber Menschen auch jest noch nicht am Ziel? 1. Kor. 15, 19; 1. Joh. 3, 2; Röm. 8, 17—19. Wie ift die driftliche Gemeinde durch den Geist gelehrt, nach dieser letten heilsoffenbarung Gottes ju trachten? (Offb. 22, 17—20.)
- 20. "Eine Schar zuhauf" mar versammelt gewesen, um die verheißene Botteegabe des beiligen Beiftes zu erwarten und entgegenzunehmen. Durch Die Mitteilung Diefes Renfcopfungsprincips follte der Saufe belebt und organistert werden ju einer Gemeinde Gottes, neu erbaut werden als Gottes Bolt, unter dem der beilige Gott wohnt und regiert, als Gottes Tempel. Der beilige Beift follte ihre himmlifche "Ausruftung" fein, mit feiner Rraft follten fie angethan, in fein Befen durch die Beiftestaufe hineingetauft, eingetaucht werden. Wartend, fehnfüchtig, betend blidten fie biefer Gottesoffenbarung entgegen; benn nur ben alfo gerufteten Bergen teilt fich Gottes Beift mit; nur unter einer empfänglich ihm entgegentommenden, in demfelben Glauben, Lieben und Soffen icon untereinander verbundenen Bemeinschaft tann der beilige Beift feine Lebens. fraft voll entfalten. Bierzig Tage hat der Beiland felbst noch als der Lebendige unter feinen Jungern geweilt; ber fünfzigste Tag, Bfingften, (Pentekoste = der 50. Tag) war bestimmt für das Kommen seines Stell-

vertreters, des andern Trösters, der die Erstlinge der von Christo bereiteten himmlischen Ernte unter den Menschen für den lebendigen Gott einsammeln sollte, wie das Pfingstfest unter den Juden als das Fest der Erstlinge der Ernte geseiert wurde.

Unter einem gewaltigen Brausen vom himmel tam die Kraft aus der höhe auf die erwartungsvoll versammelten Jünger. Der heilige Geist ist ja der göttliche hauch (s. o.) unsichtbar und doch so wirkungsvoll, wie der Windeshauch Wälder umreißt und schwere Schiffe vorwärts treibt. Mit Feuerzungen werden die Jünger versehen, ein sichtbares Symbol der neuen Geistessprache, zu der ihre Zunge nunmehr gelöst und entslammt wird. Wie ein elektrischer Funke durchzuckt es die Versammelten; die Geistesmitteilung verarmt nicht an der großen Anzahl der zu Begabenden, im Gegenteil, sie wird um so wirtungsvoller, je mehr Empfängliche an dieser himmelskraft teilnehmen und sie sich aneignen.

So wird durch diese Reubegeistung die Gemeinde Christi begrundet; das Pfingstfest ift der Geburtstag der driftlichen Rirche.

Der heilige Beift wirft junachft gewaltig, augenfällig, erfdutternd, 21. 22. fo daß die von ihm Erfagten fich plötlich über fich felbft hinausgehoben fühlten und ju Aussprachen und Ansprachen getrieben murben, beren fie felbft faum geiftig mächtig waren ("Bungenreden", "nachdem der Beift ihnen gab auszusprechen"). Gie waren in einen Buftand der Begeifterung, bes Augerfichfeins, der Etftafe verfest, allem Bolt, das ftaunend gufah und gu= borte, jum augenscheinlichen Beugnis, daß eine höhere, außer ihnen maltende Dacht fie ergriffen, überwältigt und in ihre Dienfte genommen hatte. Bon diefer erften, fo heftig fich charafterifierenden Begabung ift aber bas weitere, bildende Wirten des heiligen Beiftes fehr mohl zu unterfcheiden. Denn diefer arbeitet ftill, fanftmutig, pfpchologifc flar und folgerichtig; legt es nicht auf Ausnutung außergewöhnlicher, unbewußter Seelenzuftande oder abnorm gesteigerte Bewuftseinezustände an, sondern vielmehr auf die nuchterne, flar bewußte Bearbeitung des fittlichen Gelbftbewußtfeins, des Bemiffens. Diefes aber tann wohl durch plogliche heftige Berührung getroffen werden ("es ging ihnen durchs Berg"), aber die Umbildung felbst geschieht vielmehr in dem langfamen, muhfeligen Bang der Ausgeftaltung eines höheren Ideals, bes innerlichen allmählichen Reifens bes neuen Der heilige Beift padt die Buhörer ber Predigt bes Betrus und wirft fie nieder jum Entschluß, die bargebotene Bnade in Chrifto gu ergreifen; dann aber arbeitet er in ihnen, forgfam und planmäßig vorforeitend, das Bild Chrifti auszugestalten, die neue Gemeinde ale mahren Tempel Gottes zu erbauen.

- Die Grundlegung für den Bau des alttestamentlichen Gottestempels in der Bolksgemeinde Israel war die Beschneidung. Diese war das Zeichen der Einpflanzung des Geistes Gottes, der Aufnahme des israelitischen Bolksgenoffen in den Bund Gottes. Das Zeichen zum Bleiben und Bachsen in der Gemeinschaft Gottes war die Passah-feier, die alljährlich den Frommen in das große Erlösungswert Gottes bei Begründung des Bolkes Israel zurückversetzte und ihn an den damals ausgeteilten Gnadengaben und Berheißungen Gottes teilnehmen ließ, an der hohen Berufung zu einem Königreich von Priestern und heiligem Bolk.
- 24. Diesen beiden Zeichen des Alten Testamentes entsprechen in der neuen Gottesgemeinde das Zeichen der ersten Aufnahme und Begabung mit dem heiligen Geiste durch die Taufe, wodurch der Täusling in die Gemeinschaft des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes einzgetaucht, eingepflanzt wird, und sodann das Zeichen der geistlichen Ernährung zum Bleiben und Wachsen in dem Bunde Gottes, das heilige Abendmahl. Beides sind Sakramente, von Christo selbst eingesetzt heilige Handlungen.
- 25. Der Geist aber, der in jenen alttestamentlichen Symbolen und der in neutestamentlichen Sakramenten lebt und wirkt, ist derselbe. Denn nirgends kann der Mensch überhaupt in eine wirkliche und wirksame Berührung mit dem lebendigen Gott kommen, ohne durch Bermittlung des Geistes Gottes; denn er kommt eben nur in Berührung mit Gott, indem Gottes Geist ihn berührt. Also alles, was an Frömmigkeit und reiner Gottesverehrung in den alttestamentlichen Frommen zustande kam, ist als Wirkung des heiligen Geistes zu betrachten. Auch in Abel, Henoch, Noah, Abraham, Jakob, Joseph, Wose, David, vor allem den Propheten war Gottes Geist mehr oder minder erfolgreich thätig. An dem Maße ihrer Gottinnigkeit und wachsenden Gotteserkenntnis können wir das Maß der Wirksamkeit des heiligen Geistes erkennen.
- 26. Ist dies religiöse Lebensprincip in den Frommen zu allen Zeiten der heilige Geist gewesen, so können wir ihn auch zu denselben Zeiten, lange vor der Erscheinung Christi selbst, doch den Geist Christi nennen. "Die Propheten haben geforscht", sagt Petrus (1, 10) "auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeuget hat die Leiden, die über Christum kommen sollten, und die Herrlichkeit darnach." Dies ist allerdings eine Deutung "ab eventu", d. h. der Apostel, der alles in driftlichem Geist erschaut, sieht auch die Propheten selbst schon von dem Geiste Christi getragen. Aber giebt es thatsächlich nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Menschen Jesus Christus (1. Tim. 2, 5), so ist auch alle Gottesoffenbarung vor Christi Erscheinung durch diesen Messageist vermittelt und gewirkt.

In der That haben wir es bei allem prophetischen Licht im Alten Bunde mit der Morgenröte zu thun, die die aufgehende Sonne vor sich hersendet, indem sie selbst sie wirkt und sich vorgreifend, vor ihrer eignen vollen Erscheinung, darin abmalt.

In manden Ahnungen und Rundgebungen alttestamentlicher Frommig= 27. feit macht der Beift Chrifti icon fo beutlich und traftvoll fich geltend, daß man versucht ift zu fragen, wozu es benn überhaupt noch ber Erscheinung bes einigen Gottesoffenbarers bedurft hatte, wenn fein Beift icon vorher fo gottliche Bedanken in den Menfchen erzeugen konnte. Denn wie konnte 2. B. Die Sättigung und Die Rraft Des Gottvertrauens großartiger geicildert werden, als im 23. Pfalm, wie Gott inniger als bas höchfte Gut erfaßt werben ale in bem unüberbietbaren Ausruf ber gequalten Seele: "Wenn ich nur dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erde" (Bf. 73, 26), wie in Jatobe Bebeteringen : "Ich laffe bich nicht, bu fegnest mich benn"; ober wie tonnte der beilige und gnäbige Gott er= greifender bor die Seele gestellt werden ale im 1. und 40. Jesaiatapitel? Das ift alles richtig und wohl ju merten gegenüber einer neuerdings beliebten Unterschätzung der alttestamentlichen Religioneftufe. Dennoch mar es aber nur die Borftufe, nur der Sinweis auf die volltommene Gottesoffenbarung an alle Bolfer. Bas im Alten Bunde in den Bergen einzelner Frommen an erhabener Gotteserkenntnis gelebt, bas konnte boch erft durch die in Chrifto Person gewordene Gottesoffenbarung, durch bas "fleischgeworbene Bort", ju einer Lebensmacht für Die gange Menscheit werben. Alle die alten Bundeseinrichtungen, Opfer, Befcneidung, Reichegeset mit feinen 3 Umtern und seinem Baffahmabl tonnten boch nur Schattenbilder fein, die in fich nichts Wefenhaftes, Göttlich-lebendiges ju bieten hatten, fondern auf die perfonliche Bermirklichung in bem Er= füller aller Gottesahnungen und Gotteshoffnungen, auf die Berwirklichung in dem Erfuller des gefamten Gefetes hindeuteten. Chriftus felbft ift bas Befen, der lebensvolle Rorper all Diefer Schattenbilder. Bas früher geglaubt und gehofft ward, ift erft in Chriftus ju Stand und Befen gekommen (vgl. u. ju Fr. 29).

Bor allem aber konnte die Gotteserkenntnis im Alten Bunde ihre tiefere Kraft nach außen hin noch nicht entfalten; sie war auf den kleinen Kreis des auserwählten Bolkes beschränkt; in dieser Beschränktheit mußte sie zur Fülle der Gottesoffenbarung in Christo ausreisen. Das Bolk Israel war ängstlich von den übrigen Bölkern geschieden, weil seine Gotteserkenntnis noch nicht Kraft genug hatte, sich an die Religionen und Philosophien der heidnischen Bölker umgestaltend heranzumachen. Erst Christus hat die Kühnheit, seine Jünger hinauszusenden in alle Welt, um alle

oft mit überraschender Rraft und Deutlichkeit in Ausficht gestellt worden. Soon der "Segen Abrahams" enthält die Ahnung, in wem alle Gefchlechter auf Erden gefegnet werden follen (1. Mof. 12, 3), mas, wie Baulus auslegt, nur durch den Empfang bes beiligen Beiftes verwirklicht werben tann (Gal. 3, 14): "auf daß ber Segen Abrahams unter die Beiden tame in Chrifto Befu und mir also den verheißenen Beift empfingen durch den Glauben." Die geiftliche "Befcneidung" foll, wie Mofes bezeugt, (5. Dof. 30, 6) erfolgen, fo dag eine neue beilige, bas Berg erfüllende Gottesliebe das Bolt beleben moge. Befaia fieht den Beiftesftrom fic ergießen auf die Durftigen (Jef. 44, 36). Beremia wiederum bezeugt ebenfalls die innere Neubelebung des Bolfes, bem Gott felbft ein neues Berg und Wefen geben wird, dem er feine Furcht felbft ins Berg pflanzen will (Ber. 32, 38-46); er wird es geiftlich falben jur Beiligfeit und Bahrheit (1. Joh. 2, 20 u. 22), daß fie feiner weiteren Belehrung bedürfen. Ramentlich aber fpricht Befetiel von ber Babe bes neuen Beiftes, wodurch das fteinerne Berg aus ihrem Leibe weggenommen und ein fleischernes Berg ihnen gegeben werbe, daß fie nicht blok äußerlich dem Buchftaben des Willens Gottes fich unterwerfen, fondern in feinen Sitten und Rechten wandeln und darnach thun (Bef. 11, 19 f.; 36, 26-27), fo daß alfo, wie Paulus fagt, die Gerechtigfeit, vom Gefes erfordert, in dem Gläubigen erfüllt wird, der "nun nicht nach dem Fleifd wandelt, sondern nach dem Beift" (Rom. 8, 4). Go hat Gott felbft feine Wohnung unter uns und mandelt unter uns und will unfer Gott fein, fo follen wir fein Bolt fein (3. Mof. 26, 11 f.).

Endlich hat Joel in voller Rlarheit und Bestimmtheit von der Ausgiegung Des Beiftes Gottes auf alles Fleifch gezeugt, woran Rnechte und Magbe teil haben follen; eine Machtthat Gottes, Die mit ber großen Endlatastrophe nach der Borftellung bes Bropheten verbunden Und in der That, diese Ausgiegung des heiligen Beiftes murde ist. ja etwas fo Mächtiges, Revolutionierendes und das Gericht Berbeiführendes in der Menscheit, daß nur die Sendung Chrifti felbft damit verglichen werden tann, wie ja in der That erfteres nur die Ronfequenz und die Bewährung des letteren ift. Diefer beilige Beift foll ja den Unflat der Töchter Zion abwaschen und die Blutschuld Berusalems vertreiben von ihr (3ef. 4, 4). Mit vollem Recht tann fic nun Betrus auf jene gewaltige Anfundigung der Beiftesausgiegung am Bfingfitage berufen und Nitodemus, der Meifter in Israel mußte fich mit Recht tadeln laffen, daß er von der geiftigen Neufchöpfung ober Biedergeburt, die boch fo deutlich von den Propheten angefündigt mar, fo gar nichts wiffen und verfteben wollte. Genug, Die Beiftesmitteilung, Die fünfte heilsthat Gottes, liegt durchaus in der Linie seiner Offenbarung, seiner Selbstmitteilung an die Menschen; sie war eine Sehnsucht und Glaubensforderung schon der vom Geiste Gottes berührten und belehrten Propheten des Alten Bundes.

Genauer nun follte nach Jefu Anfundigung der den Gläubigen gu= 17. gefagte beilige Beift die Aufgabe haben, den leiblich von den Seinen gefciedenen Beiland gu "vertlaren" (3oh. 16, 24), ihn, den bei Lebgeiten wohl geliebten und verehrten, aber nicht verftandenen und recht ge= murbigten Deifter in ben Jungern flar ju machen, jum Berftandnis und jur vollen Anertennung ju bringen. Der beilige Beift wird ba an bie Stelle beffen treten, ber Die Seinen nicht Baifen laffen, sondern wieder au ihnen tommen und bei ihnen wohnen will alle Tage bis an der Welt Enbe. Der beilige Beift und Chriftus find ba in ihren Beziehungen au ben Gläubigen fo identifd, dag Baulus fagen tann: Der Berr (alfo Chriftus) ift ber Beift (2. Ror. 3, 17 f.). Oder, ba Jefus vor allem bas Troftamt mit göttlicher Bollmacht auf Erben ausgeubt in der Bergebung ber Gunden - ("Sei getroft, mein Sohn, beine Gunden find bir vergeben"), - fo wird ber beilige Beift gerade Diefes Amt als fein Bert fortfegen und ben "andern Eröfter" (3oh. 14, 16 f.) barftellen, ber bei ben Jungern "bleibe ewiglich" und in ihnen sein wird; er wird also ber rechte Stellvertreter Chrifti bei feinen Ifingern fein. Go betommt ber beilige Beift nun ausschließlich den Namen und Titel bes Tröfters (Joh. 15, 26), des Belfers und Beiftandes ("Baraflet", auch an den Beruf bes Abvotaten, Beiftandes am Gericht erinnernd). Dabei ift er aber auch ber " Beift ber Bahrheit", ber mit feiner Bewiffen anfaffenden Bahrheit die Belt "ftraft", überführt von der Gunde bes Unglaubens, daß fie nicht an den Erlöfer hat glauben wollen (Joh. 16, 7 f.); aber auf Grund diefer inneren überführung tann er auch bas Beilsmittel ber Sundenvergebung barbieten, Jejum ben verachteten Richter ber Welt zugleich ale Retter der gerichlagenen Gemiffen in Diefen vertlären.

Indem der heilige Geist so Jesum verklärt, verklärt er auch Gott selbst; denn Jesu Lebensaufgabe war ja seinerseits, den Bater vor den Menschen zu verklären (Joh. 17, 3 vgl. o.). Der heilige Geist verklärt, bringt den Menschen Gottes ewiges Wesen zur Klarheit. Gott selbst ist Geist (Joh. 4, 24), durch und durch geistigen Wesens; also muß dieses geistige überirdische Wesen Gottes durch den heiligen Geist den stanlich und sleischlichen Menschen erst vollends klar gemacht werden. Ohne den heiligen Geist können ja die Menschen nicht umhin, Gott immer wieder in ihre diesseitige Sphäre herabzuziehen, ihn "anthropomorphisch", menschenähnlich, sich vorzustellen, sich Götter zu

schaffen nach ihrem, bem menschlichen Bilde. Erst ber heilige Geift tann sie über sich selbst zu bem allwaltenden Geisteswesen erheben, das seinerseits sie geschaffen hat nach seinem Bilde. Aus sich selbst heraus ziehen die Menschen in ihren Religionsphantasten und Mythologien Gott immer wieder hinab ins Gemeine, suchen ihn nur zu benutzen zu ihren Zwecken, zur Befriedigung ihrer Bünsche. Gottes Ewigkeit und Heiligeit wird erst durch den heiligen Geist den Menschen zum Bewußtsein gebracht.

Damit nun, daß der beilige Beift Chriftum ale den Lebendigen, und mit ihm ben lebenbigen Gott felbft ben Menfchen gu vertlaren, gu offenbaren hat, erweift er fich ale bas neue Lebensprincip in den Meniden, wie die Bropheten es erfehnt und geschaut. "Der Geift ift'e, der lebendig macht" (Joh. 6, 33); aus dem Beifte, nicht aus Manneswillen follen wir neu geboren werben (3oh. 1, 13; 3, 5 f.). Er ift bie "Rraft aus der Bobe" (Lut. 24, 49), Die den Denichen gang und gar umwandelt und in die höhere Sphare hinaufhebt, fo daß wir durch ihn "teilhaftig werden der göttlichen Natur" (2. Betr. 1, 4), die er uns einpflangt. Durch feinen Empfang werben wir "gefegnet mit allerlei geiftlichem Segen in der himmelswelt" (Eph. 1, 3). Die durch ihn gewirfte "Erneuerung" ift alfo ber eigentliche "Barmbergigfeits" = (Gnaden=) erweis des Neuschöpfers; darin erscheint so recht "die Freundlichkeit und Leutfeligkeit Gottes unferes Beilandes" (Dit. 3, 4); ber beilige Beift, über uns reichlich ausgegoffen durch Befum Chriftum, macht uns "gerecht und ju Erben bes emigen Lebens" (v. 5. 6). Der heilige Geift vertlart, verwandelt uns geradezu in bas Bild Chrifti (2. Ror. 3, 18), wirft, baf Chriftus in une Geftalt gewinne, bas Leben bes Gottesfohnes in uns lebendig werde, fo daß wir felbst badurch als Gottes Rinder da-Er "treibt" uns und giebt Beugnis unferm Beift, bag mir Gottes Rinder find (Rom. 8, 14 u. 16). Go vertfart ber beilige Beift Chriftum in den Seinen.

18. Diesen verheißenen Geist zu erwarten und sich würdig auf seinen Empfang vorzubereiten, war nach Jesu Himmelsahrt die Gemeinde der Gläubigen ("bei 120 Namen") "alle stets bei einander einmütig mit 19. Beten und Flehen" (Apg. 1, 14). So hatte Jesus selbst es ihnen bes sohlen, nach seinem Scheiden von ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern zu warten auf die Berheißung vom Bater, welche ste hatten gehöret von ihm (Apg. 1, 4); "denn Johannes hat", wie er ihnen nun ausdrücklich zusichert, "mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geiste getauft werden nicht lange nach diesen Tagen" (v. 5). In Jerusalem mußten sie diese neue große Heilsthat erwarten, denn von Jerusalem sollte nun einmal Heil (Errettung) und Gericht ausgehen für die Bölker (Joel 3, 5; Jes. 4, 3—5).

## Die Beilsstiftung durch den heiligen Beist -

- b, i. die Mitteilung bes bem Abraham verheißnen und von Chrifto erworbenen Segens an die Gemeinde unter allen Böltern.
  - 20. Bann und wie empfing die Gemeinde ihre himmlische Ausruftung burch bie Geiftestaufe?

Bu welchem Andenten feierte Borael fein Bfingftfeft? warum wir Chriften?

- 21. Barum muß man in bem Berte des Geiftes die erfte Begabung (Ausruftung) von der nachfolgenden Ausgestaltung (dem Bachsen oder Erbauen) wohl unterscheiben?
- 22. Bie laft fich bie erfte Begabung turz bezeichnen? wie bie Ausgeft altung (Erbauung) jum Bilbe Chrifti?
- 23. Belches war bas alttestamentliche Zeichen ber Einpflanzung bes Geiftes Gottes?

Beldes mar bas altteftamentliche Beichen (ber Nahrung) jum Bleiben und Bachfen in ber Gemeinschaft Gottes?

24. Belches ift das christliche Satrament der Einpflanzung in die Gemeinschaft des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes?

Belches ist das christliche Satrament (ber Nahrung) zum Bleiben und Bachsen in dem Bunde Gottes?

25. Boraus ist zu ertennen (Matth. 7, 22), daß der Geist Gottes auch in den Gläubigen des Alten Bundes wirtsam war?
(Abel, Henoch, Roah, Abraham u. s. w.)

26. Barum wird ber Geift in Diesen Gläubigen auch ber Geift Chrifti genannt?

(1. Betr. 1, 10-12; 1. Tim. 2, 5.)

27. Boraus geht hervor, daß aber die Heilsabsichten Gottes im Alten Testamente noch nicht vollendet waren und erst durch das Selbstopfer Christi vollendet werden konnten?

#### Beifpiele:

- a) Barum find erft nach ber Auferstehung Chrifti auch Seilige bes Alten Bundes jur Auferstehung gelangt?
- b) Warum find die alten Bundesanstalten (bas Opfer, die Beschneidung, das Reichsgeset mit seinen 3 Amtern und seinem Abendmahl) nur Schattenbilber?

wer ist der Körper (das mahrhaftige Wesen) dieser Bilber? wie sind sie in Christo wirklich erfüllt (ausgeführt)?

- c) Barum fceibet Gott seine alttestamentliche Bundesgemeinde von den Bollern (und verbietet jede nähere Berbindung mit denselben), während er der neuen Gemeinde im Gegenteil besiehlt: Gehet hin in alle Belt und lebret alle Böller"—?
- 28. Barum werben bennoch viele Gläubigen ber alten Gottesgemeinde mit Recht uns als Borbilber hingestellt (3. B. Hebr. 11)?
- 29. Durch Christi Selbstopfer war ber vollen Einwirkung bes heiligen Geistes freie Bahn gemacht (— war der Geist für den Einzelnen "erworben"): wie geschieht dieses Bahnmachen?

(Joh. 12, 24; Joh. 14, 12. 18.) (Bgl. Apg. 2, 41; 4, 4.)

- Belches find die Grundzüge (Kennzeichen) bes vollendeten Bilbes Gottes, wie es in der Person Jesu ausgestaltet war, und wie es der Geift in uns darstellen will?
- 1. in ber Stellung ju Gott:
  - a) die Gemeinschaft mit Gott? (Matth. 28, 19.) (1. Kor. 6, 17; Rom. 8, 9; Eph. 2, 18; Joh. 14, 13; 2. Kor. 6, 16; Eph. 2, 22; 1. Kor. 3, 16; Joh. 17, 19—24; 2. Kor. 18, 18.)
  - b) die Rind fc aft Gottes [tindliche Zuversicht, Freiheit (Mundigkeit) und Kindesrecht (Erbe)]?
    - (Möm. 8, 14—17; Gal. 4, 4—7; 1. Petr. 2, 9; 2. Kor. 1, 21. 22; Eph. 4, 30; Eph. 1, 13. 14.)
  - c) bas Wohlgefallen Gottes? (Lut. 3, 22.) (Rom. 5, 5. 8. 9; Rom. 8, 30—39.)
- 2. in bem Leben aus Gott:
  - a) daß Licht (die Erleuchtung, Erlenntnis)? (1. Kor. 2, 11; Joh. 8, 13.) (1. Kor. 2, 9. 10; Joh. 16, 13. 14; Joh. 16, 8. 9; Eph. 1, 17. 18; Eph. 5, 8; 2. Kor. 4, 6.)
  - b) die Gerechtigfeit? (Eph. 2, 10.)
    (Eph. 4, 24; Gal. 5, 22; Eph. 5, 9; Eph. 3, 9; Tit. 3, 3—7.)
  - c) Friede und Freu be (innere Seligkeit)? (Phil. 4, 7; Phil. 4, 4; 2. Kor. 12, 10; 2. Kor. 6, 10.)
- 30. In welchem Gleichnisse hat Jesus fast alle Hauptlehrstude vom heiligen Geiste zusammenabgebilbet? Joh. 15, 1—6.
  (Welche Fragen sind darin beantwortet?)
- 31. In welcher hinsicht sind die Wege Gottes jum heil ber Menschen auch jest noch nicht am Ziel? 1. Kor. 15, 19; 1. Joh. 3, 2; Röm. 8, 17—19. Wie ist die driftliche Gemeinde burch ben Geist gelehrt, nach dieser letten heilsoffenbarung Gottes zu trachten? (Offb. 22, 17—20.)
- "Gine Schar zuhauf" mar versammelt gewesen, um die verheißene 20. Gottesgabe bes beiligen Beiftes ju erwarten und entgegenzunehmen. Durch Die Mitteilung Diefes Reuschöpfungsprincips follte ber Saufe belebt und organisiert werden ju einer Gemeinde Gottes, neu erbaut werden als Gottes Bolt, unter dem der beilige Gott wohnt und regiert, als Gottes Tempel. Der beilige Beift follte ihre himmlifche "Ausruftung" fein, mit feiner Rraft follten fle angethan, in fein Befen durch Die Beiftestaufe hineingetauft, eingetaucht werden. Bartend, febnfüchtig, betend blidten fie diefer Gottesoffenbarung entgegen; denn nur den alfo gerufteten Bergen teilt fich Gottes Geift mit; nur unter einer empfänglich ihm entgegentommenden, in bemfelben Blauben, Lieben und Boffen icon untereinander verbundenen Bemeinschaft tann der heilige Beift feine Lebens. fraft voll entfalten. Bierzig Tage hat der Beiland felbst noch als der Lebendige unter feinen Jungern geweilt; ber fünfzigste Tag, Bfingften, (Pentekoste = der 50. Tag) war bestimmt für das Kommen seines Stell-

vertreters, des andern Trösters, der die Erstlinge der von Christo bereiteten himmlischen Ernte unter den Menschen für den lebendigen Gott einsammeln sollte, wie das Pfingstfest unter den Juden als das Fest der Erstlinge der Ernte geseiert wurde.

Unter einem gewaltigen Brausen vom himmel tam die Kraft aus der Höhe auf die erwartungsvoll versammelten Jünger. Der heilige Geist ist ja der göttliche hauch (s. o.) unsichtbar und doch so wirkungsvoll, wie der Windeshauch Wälder umreißt und schwere Schiffe vorwärts treibt. Mit Feuerzungen werden die Innger versehen, ein sichtbares Symbol der neuen Geistessprache, zu der ihre Zunge nunmehr gelöst und entslammt wird. Wie ein elektrischer Funke durchzuckt es die Versammelten; die Geistesmitteilung verarmt nicht an der großen Anzahl der zu Begabenden, im Gegenteil, sie wird um so wirtungsvoller, je mehr Empfängliche an dieser himmelskraft teilnehmen und sie sich aneignen.

So wird durch diese Reubegeistung die Gemeinde Chrifti begründet; das Pfingstfest ift der Geburtstag der driftlichen Rirche.

Der heilige Beift wirft junachft gewaltig, augenfällig, erschütternb, 21. 22. fo dag die von ihm Erfagten fich ploglich über fich felbft hinausgehoben fühlten und zu Mussprachen und Ansprachen getrieben murben, beren fie felbft faum geistig mächtig waren ("Bungenreden", "nachdem der Beift ihnen gab auszusprechen"). Sie waren in einen Buftand ber Begeifterung, bes Außerfichfeins, der Etftafe verfest, allem Bolt, bas ftaunend aufah und auborte, jum augenscheinlichen Beugnis, daß eine hobere, außer ihnen maltende Macht fle ergriffen, überwältigt und in ihre Dienste genommen hatte. Bon biefer erften, fo heftig fich carafterifierenden Begabung ift aber das weitere, bildende Birten des heiligen Beiftes fehr wohl zu unterfcheiben. Denn diefer arbeitet ftill, fanftmutig, pfpchologifc flar und folgerichtig; legt es nicht auf Ausnutung außergewöhnlicher, unbewußter Seelenzustände oder abnorm gesteigerte Bewuftseinezustande an, sondern vielmehr auf Die nuchterne, flar bewußte Bearbeitung bes fittlichen Gelbftbewußtseins, bes Gemiffens. Diefes aber tann mohl durch plogliche heftige Berührung getroffen werden ("es ging ihnen durche Berg"), aber die Umbildung felbst gefchieht vielmehr in bem langfamen, muhfeligen Bang ber Ausgeftaltung eines höheren 3beals, bes innerlichen allmählichen Reifens bes neuen Reimes. Der beilige Beift padt die Buborer ber Bredigt bes Betrus und wirft fie nieber jum Entschluß, die bargebotene Gnabe in Chrifto ju ergreifen; bann aber arbeitet er in ihnen, forgfam und planmäßig borfcreitend, bas Bild Chrifti auszugestalten, Die neue Gemeinde als mahren Tempel Gottes zu erbauen.

- Die Grundlegung für den Bau des alttestamentlichen Gottestempels in der Bolksgemeinde Ibrael war die Beschneidung. Diese war das Zeichen der Einpflanzung des Geistes Gottes, der Aufnahme des israelitischen Bolksgenossen in den Bund Gottes. Das Zeichen zum Bleiben und Wachsen in der Gemeinschaft Gottes war die Passah seiner, die alljährlich den Frommen in das große Erlösungswerk Gottes bei Begründung des Bolkes Ibrael zurückversetzte und ihn an den damals ausgeteilten Gnadengaben und Berheißungen Gottes teilnehmen ließ, an der hohen Berufung zu einem Königreich von Priestern und heiligem Bolk.
- 24. Diesen beiden Zeichen des Alten Testamentes entsprechen in der neuen Gottesgemeinde das Zeichen der ersten Aufnahme und Begabung mit dem heiligen Geiste durch die Taufe, wodurch der Täusling in die Gemeinschaft des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes eingetaucht, eingepslanzt wird, und sodann das Zeichen der geistlichen Ernährung zum Bleiben und Wachsen in dem Bunde Gottes, das heilige Abendmahl. Beides sind Sakramente, von Christo selbst eingesetzt heilige Handlungen.
- 25. Der Geist aber, der in jenen alttestamentlichen Symbolen und der in neutestamentlichen Sakramenten lebt und wirkt, ist derselbe. Denn nirgends kann der Mensch überhaupt in eine wirkliche und wirksame Berührung mit dem lebendigen Gott kommen, ohne durch Bermittlung des Geistes Gottes; denn er kommt eben nur in Berührung mit Gott, indem Gottes Geist ihn berührt. Also alles, was an Frömmigkeit und reiner Gottesverehrung in den alttestamentlichen Frommen zustande kam, ist als Wirkung des heiligen Geistes zu betrachten. Auch in Abel, Henoch, Noah, Abraham, Jakob, Joseph, Mose, David, vor allem den Propheten war Gottes Geist mehr oder minder ersolgreich thätig. An dem Maße ihrer Gottinnigkeit und wachsenden Gotteseerkenntnis können wir das Maß der Wirksamkeit des heiligen Geistes erkennen.
- 26. Ift dies religiöse Lebensprincip in den Frommen zu allen Zeiten der heilige Geist gewesen, so können wir ihn auch zu denselben Zeiten, lange vor der Erscheinung Christi selbst, doch den Geist Christi nennen. "Die Propheten haben geforscht", sagt Petrus (1, 10) "auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeuget hat die Leiden, die über Christium kommen sollten, und die Herrlichseit darnach." Dies ist allerdings eine Deutung "ab eventu", d. h. der Apostel, der alles in dristlichem Geist erschaut, sieht auch die Propheten selbst schon von dem Geiste Christi getragen. Aber giebt es thatsächlich nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Menschen Jesus Christus (1. Tim. 2, 5), so ist auch alle Gottesoffenbarung vor Christi Erscheinung durch diesen Messageist vermittelt und gewirkt.

In der That haben wir es bei allem prophetischen Licht im Alten Bunde mit der Morgenröte zu thun, die die aufgehende Sonne vor sich hersendet, indem sie selbst sie wirkt und sich vorgreifend, vor ihrer eignen vollen Erscheinung, darin abmalt.

In manden Ahnungen und Rundgebungen alttestamentlicher Frommig= 27. feit macht ber Beift Chrifti icon fo beutlich und traftvoll fich geltend, bag man versucht ift zu fragen, wozu es benn überhaupt noch ber Erscheinung bes einigen Gottesoffenbarere bedurft hatte, wenn fein Beift icon vorher fo göttliche Bedanken in ben Menichen erzeugen konnte. Denn wie konnte 3. B. Die Gattigung und Die Rraft des Gottvertrauens großartiger gefoilbert werben, ale im 23. Pfalm, wie Gott inniger ale bas hochfte Gut erfaßt werben ale in bem unüberbietbaren Ausruf ber gequalten Seele; "Wenn ich nur dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erde" (Bf. 73, 26), wie in Jatobe Gebeteringen: "Ich laffe bich nicht, bu fegneft mich benn"; ober wie konnte ber beilige und gnabige Gott er= greifender vor die Seele gestellt werden als im 1. und 40. Jefaiatapitel? Das ift alles richtig und wohl ju merten gegenüber einer neuerdings beliebten Unterschätzung ber altteftamentlichen Religionsftufe. Dennoch mar es aber nur die Borftufe, nur ber Sinweis auf die volltommene Gottesoffenbarung an alle Bölfer. Bas im Alten Bunde in den Bergen einzelner Frommen an erhabener Gotteverkenntnis gelebt, bas konnte boch erft durch die in Chrifto Berfon gewordene Gottesoffenbarung, burch bas "fleischgewordene Bort", ju einer Lebensmacht fur Die gange Denfcheit werden. Alle die alten Bunde Beinrichtungen, Opfer, Beschneidung, Reichsgeset mit feinen 3 Umtern und seinem Baffahmahl tonnten boch nur Schattenbilder fein, die in fich nichts Befenhaftes, Göttlich-lebendiges ju bieten hatten, sondern auf die perfonliche Bermirklichung in bem Erfüller aller Gottesahnungen und Gotteshoffnungen, auf die Berwirklichung in dem Erfüller des gesamten Besetes hindeuteten. Chriftus felbft ift bas Befen, der lebensvolle Rörper all diefer Schattenbilder. Bas fruher geglaubt und gehofft warb, ift erft in Chriftus ju Stand und Befen getommen (vgl. u. ju Fr. 29).

Bor allem aber konnte die Gotteserkenutnis im Alten Bunde ihre tiefere Kraft nach außen hin noch nicht entfalten; sie war auf den kleinen Kreis des auserwählten Bolkes beschränkt; in dieser Beschränktheit mußte sie zur Fülle der Gottesoffenbarung in Christo ausreifen. Das Bolk Israel war ängstlich von den übrigen Bölkern geschieden, weil seine Gotteserkenntnis noch nicht Kraft genug hatte, sich an die Religionen und Philosophien der heidnischen Bölker umgestaltend heranzumachen. Erst Christus hat die Kühnheit, seine Jünger hinauszusenden in alle Welt, um alle

Bölter zu lehren, in dem großartigen Glauben, sein Geist werde start genug fein, den Geist der hochgebildeten griechischen und orientalischen Religionen zu überwinden.

- 28. Immerhin bleiben doch die alttestamentlichen Frommen und Gottesmänner auch uns noch rechte Borbilder, da in ihnen so ungemein anschaulich und ursprünglich zu Tage getreten, was es um den rechten Glauben und die lebendige Hoffnung ist (besonders die Wolke von Glaubenszeugen nach hebr. 11).
- 29. Auf die geistige Erneuerung (Regenerierung) der tranten, dem Tode verfallenen Menfcheit ift es im gangen Beilerat Gottes abgefeben. wirfungen des Beiftes Gottes find auch vor Chriftus icon ju erkennen; Die geiftige Umwandlung der Menscheit fonnte aber erft durch Chriftus gefchehen, weil erft in ihm das gottliche Beiftesleben zu folder urfprunglichen Rraft und Bobe und Bollendung empormuchs, daß es, ber Menichheit einverleibt, diefe ummandeln tonnte, wie der Sauerteig, dem Dehl einverleibt, diefes von Grund aus ummandelt. In dem Menichen Jefus Chriftus ift das göttliche Wefen fo verforpert, wie es nun auch die übrigen Menfchen zu erfaffen und in fein Bild bineinzubilden, ins gottliche Gbenbild wieder empor ju ziehen vermag. Christus ift gang und gar burchdrungen vom Beifte Gottes und er tann, indem er fich in feinem Gelbftopfer der Menfcheit darlebt, diefen Gottesgeift auch ihr vermitteln; ja, bas ift ber 3med und Erfolg feines Opferlebens, daß ber ihn erfullende Gottesgeist auch der andern Menscheit, der er fich mit feinem Blute inforporiert, eingepflanzt wird als neues Lebensprincip.
  - 1. Stellung zu Gott. a) Bunachst war für ihn selbst die Erbohung jur Rechten Gottes der Erfolg und Ertrag feines gottgeeinten Er fteht nun neben Gott und die durch ihn vermittelte neue Gemeinschaft ber Menschen mit Gott wird bezeichnet ale ein burch die Taufe vollzogenes Eintauchen in die Gemeinschaft bes Baters, Des Sohnes und des heiligen Beiftes (Matth. 28, 19). eine geistige Befensgemeinschaft: Ber bem Berrn anhanget, ift Ein Beift mit ihm (1. Ror. 6, 17); die Berbindung tann fo innig werden, wie Jesus, dem Bater anhangend, eines Beiftes mit ihm mar. Dhne Diefen Beift giebt es aber auch teine wesentliche Berbindung mit Gott; fie fann nicht durch Ceremonien, durch eigne Leiftungen, durch Gewohnheitsformen gemährleiftet fein, sondern nur durch den Beift Chrifti; nie mand darf fich einen Chriften nennen, der nicht in diefem Beift mit ibm verbunden ift; "wer Christi Beift nicht hat, ber ift nicht fein" (Rom. 8, Durch diefen Beift aber ift die Bemeinschaft mit Gott felbft vollgultig gegeben; durch den Beift haben wir ben Bugang jum Bater

(Eph. 2, 18). Diefen Bugang zu Gott tann man ale eine geiftige Erbebung ju Gott, fraft bes ben Menschengeift emportragenden beiligen Beiftes vorftellen. In erfter Linie aber ift es bas geiftige Rommen Gottes au une; wie Gott in Chrifto leibhaftig einmal au ben Denfchen gekommen, fo tommt er im beiligen Beifte mit dem beiligenden Leben feines Sohnes dauernd ju allen empfänglichen Menschenfeelen: "wir (ber Bater und ber Sohn) werben tommen und Bohnung bei ihm machen", nämlich bei bem ber Jesum liebt (3oh. 14, 23); Gott will "im beiligen Beifte in ihnen wohnen und in ihnen wandeln und will ihr Gott fein" (2. Ror. 16, 16). Co merben bie Gläubigen gur Bohnung Gottes, gu bem rechten Gegenbild und Erfüllung bes altteftamentlichen materiellen Tempels, "zu einer Behaufung Gottes im Beift" (Eph. 2, 22); fie find "Gottes Tempel", indem der Beift Gottes in ihnen wohnt (1. Ror. 3, 16). Die Beiftesgemeinschaft, in ber fie mit Gott und baburd untereinander geeint werden. foll fo innig werben, bittet Jefus für fie, wie fie zwischen ihm felbst und bem Bater ift: daß fie in uns eins feien, "gleich wie bu, Bater, in mir" (3oh. 17, 21). Go find fie aufe umfaffenofte mit Gott und untereinander burch die brei got tlichen Berbindungelinien geeint, burch "Die Gnade Jefu Chrifti, Die Liebe Gottes Des Batere und Die Gemeinichaft bes heiligen Beiftes" (2. Ror. 13, 13).

b) Diefe Bemeinschaft mit Gott, Die nach bem Borgang bes göttlichen Lebens Chrifti, Durch ben Beift auch allen Jungern zu teil werben foll, ift natürlich noch weniger wie bei Jesus felbft, die einer felbständigen Gleichberechtigung wie bei ben Freundschaftsgemeinschaften, sondern es ift eine Bemeinschaft burchgangiger Abhangigteit auf feiten bes Menfchen, vorgestellt unter dem Bilde des innigften Abhangigfeiteverhaltniffes unter ben Menfchen, der Rinder gu bem Bater. Die Gemeinfcaft der Chrifto Angehörenden mit Gott ift der hohe Borgug der Rind= fcaft, einer Rindschaft, nicht irgend einer natürlicheleiblichen Art, sondern eine durch die Geifteserfullung gegebene Gottesgemeinschaft : "Belche ber Beift Gottes treibet, Die find Gottes Rinder" (Rom. 8, 14). Der Beift bes Gottessohnes wird vom Bater in unfere Bergen gefandt : "Der fcreiet: Abba, lieber Bater" (Bal. 4, 6); durch den Beift vom Befegesbuchftaben erlöft, empfangen wir die Rindicaft (Gal. 4, 5), werden wir mundig, mit eignem Bewuftsein und Bollen in des Batere Billen ein= getaucht, nicht mehr durche Befet in der außeren gedankenlosen Bewohnheite= abhängigfeit von Gott erhalten. Den Beift hat er uns gegeben ins Berg ale "Bfand" folder inneren Beiftesabhangigkeit der Freiheit (2. Ror. 1, 22) und uns mit folder "Salbung" und "Berfiegelung" das Erbe der Gotteskindschaft verburgt; verfiegelt mit dem beiligen

- Geifte, "bem Pfand unsers Erbes" (Eph. 1, 13; 4, 30). Mit der Geistesgabe hat uns eben Gott sein Siegel aufgedrfickt, denn durch ben Geist pragt er ja fein Bildnis unserer Seele ein, erklärt uns nicht nur in Gnaden zu seinen Kindern, sondern stempelt, gestaltet, macht uns zu seinen Kindern.
- c. Ja, zu seinen ihm wohlgefälligen Kindern; das ist ja das Biel dieser ganzen Geistesbeeinflussung: "Salbung" und "Bersiegelung". So wie Jesus, vom Geiste Gottes erfüllt, sich als Sohn des Wohlgefallens Gottes, in Sanstmut und Demut bei der Tause bewährt, so sollen wir durch Christi Geist Kinder des Wohlgefallens Gottes wirklich werden; das werden also, was wir nach Gottes zuvorkommender Baterzhuld schon sind, Teilhaber seiner unverdienten Liebe, die er "durch den heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat" (Köm. 5, 5); durch diese vorgreisende Vaterliebe so innig und unlöslich mit ihm verbunden, daß auch uns nichts scheiden soll von dieser Liebe Gottes in Christo Jesu unserm Herrn (Köm. 8, 30—39), wie ihn selbst weder Tod noch Leben, keine Gewalt des Bösen oder Guten, keine Hohe noch Tiese scheiden konnte von der Liebe seines himmlischen Baters.
- 2. In bem Leben aus Gott. Chenso wie wir in Chrifto bas Ibealbild ber Bemeinschaft mit Gott verwirklicht feben, bas durch den heiligen Beift auch in uns ausgestaltet werden foll, ebenfo, ja noch deutlicher erkennen wir in ihm unfer Borbild bes gotterfüllten Leben 8. 3a, jene Mertmale der Gemeinschaft mit Gott find teine anbern, ale bie bee Lebens aus Gott: ober, bag er mit Gott fo eine mar, zeigte fich doch eben an feinem göttlichen Wandel und Leben. Das geift= burchleuchtete Leben Chrifti foll auch uns ju teil werden, denn er ift "bas Licht der Welt"; wer ihm nachfolgt, wird nicht mandeln in Finfternis, fondern wird das Licht des Lebens haben (Joh. 8, 12). Gotteserkenntnis, die ihm durch Gottes Beift inne wohnte, will er auch une im Beifte vermitteln; denn nur burch ben Beift Bottes felbft, nicht durch unfer Foricen und Fragen tonnen wir "wiffen, mas in Gott ift" (1. Ror. 2, 11). Bas also der menschlichen Bernunft sonft burchaus unzugänglich mar, bas hat Gott bereitet benen, die ihn lieben, indem er es une burch feinen Beift offenbart (a. a. D. B. 9 f.). Der Träger ber Offenbarung Gottes für uns ift aber Chriftus. fendet feinen Stellvertreter, den "Tröfter", der als Beift der Bahrheit une in alle Bahrheit leiten wird (3oh. 16, 13) und gwar fo, bag er es von Jefu Innenleben nimmt: "von bem Meinen wird er es nehmen und euch verfündigen" (B. 14); wir gelangen zur vollen Wahrheit badurch, daß der heilige Beift Chriftum in une vertlart, verherrlicht. Bu dem "Leiten in

alle Wahrheit" gehört zuerft das Strafen des heiligen Beiftes, die Uberführung der Belt von ihrer Gunde, bem Unglauben; von ber burch Chriftus bargeftellten Berechtigkeit und von bem Bericht, bag ber Fürft Diefer Belt durch Chrifti fledenlos durchgeführte Gerechtigfeit gerichtet und feiner Alleinherrschaft beraubt ift, fo dag die Menfchen für ihren Ungerechtigfeitebienft fortan feine Entschuldigung mehr haben. beiligen Beifte uns an- und durchleuchtende Licht ift alfo ftete praftifder Natur, nicht blog intellettuell erhellend, fondern ethifch burchlichtend, wie ja überhaupt alle mahre Gotteserkenntnis nur auf diefem fittlichen Wege erworben werden tann; fie ift nun einmal nicht blog Biffene- fondern Bewiffensfache. Das ift ber Beift nicht bes Biffens, fondern ber "Beisheit" und Bahrheit, ben ber Gott unfere Berrn Jeju Chrifti, ber Bater ber Berrlichfeit une geben moge, ber Beift "ber Offenbarung ju feiner felbft Ertenntnis und erleuchtete Mugen unfere Berftandniffes, daß wir ertennen mogen, welches ba fei die Soffnung unfere Berufe und welcher fei ber Reichtum feines herrlichen Erbes an feine Beiligen" (Eph. 1, 17. 6).

So durchlichtet vom heiligen Beifte, nicht bloß in der Erkenntnis, sondern auch im Gewiffen, so zur lichten Lebensweisheit angeleitet, werden die Gläubigen selbst nun Lichtträger und laffen das empfangene Licht nun weiter leuchten, sie werden "ein Licht in dem Herrn" (Eph. 5, 8), so daß durch sie Erleuchtung der Gotteserkenntnis weiter verbreitet wird und in andern Herzen sort und sort entsteht (2. Kor. 4, 6).

b. Als Licht in bem herrn verbreiten die Gläubigen bas gottliche Beifteslicht, indem fie als Rinder des Lichts mandeln und die Frucht bes Geiftes, allerlei Gutigfeit, Gerechtigfeit und Bahrheit nach Jefu Borbild in fich ausreifen laffen (Eph. 5, 9), diefe Beiftesfrucht, die in Chrifto querft volltommen gur Reife und Ericeinung gelangt ift : Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gutigteit, Blaube, Sanftmut, Reuschheit (Gal. 5, 22). Der heilige Beift wirft diefe driftusahnliche Erneuerung des Bemute, ben neuen Den = ich en, indem die Gottesicopfung das in Chriftus gewordene Cbenbild in der Gerechtigfeit und Beiligfeit der Bahrheit zu ftande tommt (Eph. 4, 24). Der Beift Gottes in Chrifto ift's fo, der uns innerlich fo erftarten lagt, daß thatfachlich Chriftus wohnt durch den Glauben in unfern Bergen und wir durch die Liebe in Chriftus eingewurzelt und gegrundet werden (Eph. 3, 16 f.). Rurgum, fo werden wir durch die Erneuerung des beiligen Beiftes innerlich umgewandelt, bag wir durch Chrifti Onade gerecht und Erben feien des ewigen Lebens (Dit. 3, 5 f.). Das neue Lebenspringip wirkt ewiges Leben in une, bas Leben ber Gerechtigkeit Chrifti, das als foldes eben göttliches, alfo ewiges Leben ift,

c. Mit dieser Lebensgerechtigkeit ift auch die Seligkeit gegeben. Der Tröfter ist der Geist der Freude und des Friedens, der uns die hinterlassenschaft Christi ("den Frieden lasse eich euch, meinen Frieden gebe ich euch") (30h. 14, 27) zueignet (sie uns als Testamentsvollstrecker zuteilt). Mit diesem Gottesfrieden, "der höher ist als alle Bernunft" (der alle Begriffe übersteigt), bewahrt der heilige Geist unsere Herzen und Sinne in Jesu Christo unserm Herrn (Phil. 4, 7). Er wirkt, daß die Jünger Jesu sich inmitten von Trübsal und Bein freuen können allewege (a. a. D. B. 4), daß sie guten Muts sind auch in Schwachheiten und Nöten (2. Kor. 12, 10); daß sie als die Traurigen doch allzeit fröhlich sein können (a. a. D. B. 6, 10).

Bu foldem reichen, lichten und feligen Beiftesleben werden Die Men-30. fchen durch den beiligen Geift erneuert, wenn fie an Chrifto haften, wie die Reben am Beinftod. Rur durch dies haften an dem Mittler des Beile fonnen die Chriften etwas ausrichten, ohne ihn konnen fie nichts thun. Bas fie an ben Beinftod bindet, bas ift ber beilige Beift, ber in ihnen ale Lebensfaft malten muß, wie ber Saft die Reben mit dem Beinftod verbindet. Und wie diefer, fo bringt der heilige Beift alle Frucht des Lichts, der Gerechtigfeit und ber Seligfeit in den 81. Jüngern fortan hervor. Je mehr wir uns vom heiligen Beifte durchdringen laffen, um fo reichere und iconere Frucht bringen wir. nun emiges Leben, das der beilige Beift, dies neue Lebenspringip von Chrifto nehmend, une mitteilen, in une erzeugen will, fo ift ee flar, daß es nicht in das diesscitige Leben eingeschloffen fein tann, fondern über es hinausweisen muß. Wir hoffen nicht blog in Diefem Leben auf Chriftus (1. Ror. 15, 19), fondern haben noch eine höhere, jenseitige Lebensftufe in Aussicht, die erft die Bollendung alles vom Beift im Diesseits angelegten Lebens bringen wird. Wohl find wir nun icon Gottes Rinder und damit ift eigentlich alles gefagt und gegeben, was nur von höherem Beiftesleben dentbar ift; "aber es ift doch noch nicht erfchienen, mas mir fein werden; mir miffen aber, mann es erfcheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir werben ihn feben, wie er ift" (1. Joh. 3, 2). Es fteht une alfo noch eine bier vollig unvorftellbare Berrlichfeit ber Gottestinder bevor; die "Offenbarung ber Rinder Gottes" foll die gange Rreatur mit verklären und in einen vollfommenen Daseinszuftand erheben (Röm. 8, 12-19).

Somit lehrt der heilige Geist die Gemeinde in sein Sehnen und Beten einzustimmen: Komm! Komm du volle Erscheinung der Gottesherrschaft in Christo. "Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst" (Offenb. Joh. 22, 17).

- C. Die Wirkung der Heilsthaten Gottes in den Menschen (je nach ihrem Verhalten zu denselben).
- 32. Belde Dlittel ordnete ber beilige Geift jur Erbauung (Ausgeftaltung) bes driftlichen Lebens in ber erften Gemeinde: (Apg. 1, 42)
  - a) jur Erleuchtung? | burch welche Amter (Dienste) follten biefe b) jur Befestigung? | Mittel bargereicht (verwaltet) werben? (Eph.

c) zur Bewahrung? 4, 11–13. 1. Kor. 12, 4–12.)

Boburch muß ber Chrift fein Berg für biefen breifachen Beiftesfegen öffnen und bereiten? (B. 42) (Rol. 4, 1. Cph. 6, 18. 5, 17. Phil. 4, 6.)

Barum vergleicht man mit Recht bas Gebet im driftlichen Leben mit bem Atmen bes leiblichen Lebens?

- 33. Belde Frudte bes Geiftes offenbarten fich im Leben ber erften Chriften? a. im Bert bes Glaubens (ber Selbfterbauung)? (Apg. 1, 42. 46. 47.) b. in ber Arbeit ber Liebe (gegen ben Rachften)? (Apg. 1, 44. 45; 4, 32, 34, 35,)
  - c. in ber Gebuld ber Soffnung (in Gottes Suhrung)? (Apostelgesch. 5, 40-42. (Kap. 7.) Rap. 8, 1. 3. 4.)
- 34. Wie ftimmen die breifachen Erbauungsmittel bes Beiftes in ber Bemeinde (Lebre, Saframent, Gemeinschaft) ju ben brei Amtern Chrifti?
- 35. Mit welchen.befonberen Rraften batte ber Beift die erften Chriftengemeinben ausgerüftet? (1. Kor. 12, 8-11. 28-30.)

Bie unterscheibet fich bie Geiftestraft, welche Alle empfingen, von ben besonderen Begabungen bei Ginzelnen? (1. Ror. 12.)

Bie zeigt fich biefer Unterschied auch im naturlichen Denschengeiste?)

36. Wie zeigte fich ber Miffionseifer unter ben erften Chriften - und mit welchem Erfola:

am Bfingsttage schon? (Apg. 2, 14. 37. 41.)

bei Petrus und Johannes? (Rap. 4, 18—20, 33; 5, 40—42.)

bei ber gangen Gemeinde? (Rap. 8, 3. 4.)

37. Belden Mann hat ber Berr insbesondere ju feinem Boten unter ben Beiben berufen und ausgerüftet? (Apg. 9, 15. 16.)

(Die viele größere Diffionsreifen bat Baulus gemacht? in welche Lanber? - mobin tam er auf feiner letten Reife als Gefangener?)

38. Bodurch rebet Paulus, wiewohl er gestorben ift, auch jest noch ju uns? - Welche Schriften von feiner Sand find uns im Neuen Teftament überliefert morben?

(Bon welchen anbern Aposteln und Jungern befinden fich Schriften im Reuen Teftamente — Welchem Bolte gehören alle biblischen Schriftfteller an?)

- 39. Wann und burch welche Manner ift die Freudentunde von den großen Beilsthaten Gottes auch ju uns (nach Deutschland) getommen?
- 1. Die Wirksamkeit des heiligen Geiftes in ben Jüngern und der erften Gemeinde, in Baulus und Luther.

Wie Christus selbst auf die Frage des Borläufers als Zeugnisse und Rriterien feines Befens und Berufes feine Berte hinftellt (Matth.

11, 3-6), so wird erft recht des beiligen Beiftes Natur und Rraft am ficherften und überführenbften aus feinen Wirtungen erfannt. in ihrer grundlegenden Bedeutung an den Ereigniffen des Bfingfttages ju beobachten. Die Jünger, die bis dahin nach dem Tode des Meifters verängstet hinter verschloffenen Thuren gefeffen hatten, "aus Furcht vor den Juden" (3oh. 20, 19), treten am Bfingsttage fuhn bor biefelben Juden hinaus, beren Sag fie doch icheuen mußten, und zeugen mit größtem Freis mut von Jefus, dem Befreuzigten, als dem Deffias. Erftaunlich ift insbesondere der Mut des Betrus, mit dem er der aufgeregten und bohnenben Menge entgegentritt (Apg. 2, 14 f.). Die eindruckevolle überzeugtheit von einer befonderen Gottesthat, Die in ihnen jest eben fich auswirft (a. a. D. 16 f.), bas Schriftverständnis und die Weisheit, Die ihm au feinem überführenden Beugnis von dem getreuzigten und auferstandenen Melftas zu Bebote fteht, der hoheitsvolle Ernft, womit er der Menge, die Jefum vor turgem gefreuzigt, ihre Gunde vorhalt und auf ihre erfdredte Frage sofort auch das eine große Beilsmittel zur Rettung ihrer Seele ihnen fraftvoll und bundig ans Berg legt - das alles ftammt offenbar nicht aus feinem Eigenen; ein neuer Beift ift über ihn getommen, eine Rraft aus der Bobe; Gott felbst wirkt diesen Augenblick auf gang befondere Beife in ihm durch feinen, ben beiligen Beift. Es ift ber Beift der Wahrheit, der ihn leitet in alle Wahrheit und durch die Wahrheit ibn frei macht von Menfchenfurcht. Mit welcher "Freudigfeit" fteben Betrus und Johannes bald hernach vor dem Sohen Rat; berfelbe Junger, ber im felben Balafthofe des Sohenpriefters feinen teueren Deifter aufs feigste dreimal verleugnet hat, der fteht hier erhobenen Sauptes vor feinen oberften Borgefetten, den hochften Refpettspersonen feines Bolfes und legt nun Beugnis ab fur den Befreugigten und fein einzig gultiges Beilemert, bag auch die Oberften fich bem Gindrud feines Wortes nicht entziehen fonnten und fich ihrer Freudigkeit vermundern mußten (Apg. 4, 8-13). Richt teder Trop war es, ber fie ba befeelte, Gott mehr zu gehorchen als den Menfchen, fondern der demutig mutige Ginn ihres Berrn, fo daß fie nicht nur mit mannhaftem Bort die Sache ihres Meifters por bem hohen Rate vertreten, sondern fich auch gelaffen ber harten, ents ehrenden Strafe unterwerfen; "fie gingen frohlich von des Rates Angeficht, daß fie murdig gemefen maren, um feines Ramens willen Somao zu leiden" (Apostelgesch. 5, 29-40 f.). Das ift in den leidenescheuen, hochmutigen Jungern eine vollig neue, ihnen fruher unerhorte, widermartige Befinnung; an Die Seligfeit bes Befdmaht- und Berfolgtwerbens (Matth. 5, 10-12) hatten fie bisher nicht glauben, nicht verfteben tonnen, was der fanftmutige Deifter ihnen davon gefagt. Es ift Chrifti

Geift, heiliger Geift, der sie nunmehr beseelt und auch über Leiden und Schmach erhebt. Wie sehr die Jünger selbst sich bewußt sind, daß solcher Sinn und solche Kraft nicht aus ihren eigenen Herzen hervorgegangen, sondern von oben über sie gekommen ist, zeigt sich in der Antwort auf die Berwunderung des Bolts über die Heilung des Lahmen: "Was sehet ihr auf uns, als hätten wir diesen wandeln gemacht durch unsere eigene Kraft und Berdienst" (a. a. D. 3, 12).

Eine völlige Ummalzung hat fich in ber Lebensanichauung ber Apostel vollzogen. Bas fie bei Lebzeiten bes Meifters, trop feiner forgfamen, eindringlichen Belehrung nie hatten begreifen konnen, auch bei feinem majestätischen Borbild und Borgang feines Leidens nicht, bas ift ihnen jest völlig far und eigne Überzeugung geworden, wie Betrus es ausdrudt: "Gelig feid ihr, wenn ihr gefcmahet werdet über ben Ramen Chrifti, benn der Beift, der ein Beift ber Berrlichfeit und Gottes ift, rubet auf euch" (1. Betr. 4, 14); also fie haben eine andere Seligkeit und herrlichkeit fennen gelernt als ihnen früher als begehrenswert vor Mugen ftand, eine Berrlichkeit, die auch in ber Schmach, ja gerade in ber Erniedrigung fle hochhebt. Der neue beilige Beift, "der Beift der Berrlichkeit rubet auf ihnen." Genug, der heilige Beift erweiset fich aufs deutlichfte in ben Jungern wirtfam. In gang überraschender Beife bewährt fich an ihnen die Boraussage des herrn: "Es ift euch gut, daß ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröfter nicht zu euch" (3oh. 16, 7). Alfo, folange er fichtbar bei ihnen bleibt, bleiben die Junger mit ihrem Dichten und Trachten auch noch im Sichtbaren und Gundlichen haften; mas Jefus eigentlich will und worin feine Erlosung besteht, wird ihnen, solange er unter ihnen weilt, nicht offenbar; was es mit dem Glauben auf fich hat, ben Jefus in ihre Bergen pflangen möchte, das Sichverlaffen auf das Unfichtbare und den Unfichtbaren bleibt ihnen verborgen. Alles das wird in ihren Seelen erft lebendig, nachbem er bon ihnen gegangen und mit feinem Beifte an ihnen und in ihnen gu wirfen begonnen. Die ftarte Wirtfamteit ber unfichtbaren, ungreifbaren Beiftestraft, bes Gotteshauchs wird ihnen jest erft fpurbar und jum Balt ihres Lebens. Es mar ihnen gut, daß Jefus nicht mehr bei ihnen mar, weil er nun erft durch feinen Beift in ihnen fein konnte. (3oh. 17, 26.)

Und doch ift diese so erstaunliche, umwandelnde Birksamteit des heiligen Geistes in den Jungern Jesu noch das geringere. Nicht die Erfulung einzelner Seelen mit neuer Gesinnung und Kraft aus der Bühe ift das Besentliche an der Birkung des heiligen Geistes, sein eigentliches Berk liegt in seiner gemeinschaftbildenden Kraft. Die "Gemeinschaft des heiligen Geistes" wünscht der Apostel

seiner Gemeinde neben der Gnade Jesu Christi und der Liebe Gottes. Alle die genannten Wirkungen auf die Junger haben sich innerhalb ihres neuen geistigen und innigen Zusammenschlusses nach dem Hinscheiden des Meisters vollzogen.

"Diese alle waren stets bei einander einmütig mit Beten und Flehen u." Apg. 1, 4; "als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle einmütig bei einander" (a. a. D. 2, 1); Thomas, der sich von ihrer Gemeinschaft selbstwillig fernhält, benimmt sich dadurch die Möglichkeit, zum Glauben an den Auferstandenen zu gelangen; erst durch die Rückehr in ihre Gemeinschaft gewinnt er wieder Frieden, Glauben, heiligen Geist.

Bon Diefer geifterfüllten Junger-Bemeinschaft geben nun gewaltige, ummalzende Wirtungen aus; und in diefen befundet fich erft vollends des heiligen Beiftes Wefen und Rraft. Das Zeugnis bes Betrus übermaltigt die Buborericaft fo jah, bag es ihnen burche Berg geht und 3000 fich taufen laffen und Chriftum, den von ihnen Berschmähten und Befreuzigten, ale ihren Berrn anerkennen und ale ihren Beiland ergreifen. In diefer Berkundigung ber Apostel überführt ber heilige Beift das bis dahin blinde und widerftrebende Bolt von ber Sunde feines Unglaubens Jefu gegenüber. Indem fie nun die angebotene Rettung ergreifen und fich auf ben Namen Jeju Chrifti gur Bergebung ber Gunden taufen laffen, werden fie felbft bes beiligen Beiftes, ber fo mächtig auf fie wirkt, teilhaftig ("empfangen die Babe bes beiligen Geiftes" (a. a. D. 2, 38). Sie foliegen fich nun ihrerfeits gufammen gur innigften "Gemeinschaft", indem fie fich von den Apofteln belehren laffen, das Gemeinschaftsmahl der Liebe feiern und fich durch das Gemeinschaft gebet gegenseitig ftarten; "fie blieben beständig in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet" (a. a. D. 42). Und nicht nur religiofe Gemeinschaft pflegen fie, fonbern auch ethisch=sociale; "fie maren bei einander und hielten alle Dinge gemein; ihre Guter und Sabe verkauften fie und teilten fle aus unter alle, nach dem jedermann not mar" (a. a. D. 44). neuer Beift opferwilliger Bruderliebe befeelt fie; das, mas bem eingelnen eine unmögliche Bumutung buntt, alle feine Sabe ju vertaufen und den Armen ju geben, das fällt in der Gemeinschaft leicht, wird ju etwas Bewöhnlichem und Gelbstverftandlichen, reift auch bie minber Billigen fort, fo daß fogar die Berführung gur Beuchelei nicht immer vermieden wird, indem Leute wie Ananias und Sapphira nicht ichlechter erscheinen wollen wie die andern. Es ift der heilige Beift, der also in der Gemeinde lebt und fich auswirft, der die verfchiedenften Geifter fo innig miteinander verbindet, daß "die Menge ber Glaubigen Gin Berg und Eine Seele war" (a. a. D. 4, 32). Eine folche Innigteit oder Harmonie und solche Opferwilligkeit ist eben nur möglich, wo göttlicher, heiliger Geist die Gemüter zusammenschließt, der alle Ichsucht überwindet und allen Dünkel und Hadergeist aufsaugt und stetig mit dem Band des Friedens alle herzen neu umschlingt und sie in der Geisteseinigkeit befestigt (Eph. 4, 3).

Wie die wesentlichsten höheren Tugenden sich erst innerhalb der Beziehungen zu den Mitmenschen, in der Gemeinschaft ausbilden und sich gerade in der Erhaltung und Förderung der Gemeinschaft als wertvolle Tugenden bewähren, so wirkt der heilige Geist diese gemeinschaftbildenden Tugenden als seine specifischen Früchte: "Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichteit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmut, Keuschheit" (Gal. 5, 22). Diese Geistessrucht kommt eben innerhalb der Gemeinschaft entweder überhaupt erst zu stande, oder wenigstens erst zur vollen Entsaltung. Indem der heilige Geist solche Tugenden schafft, bildet er und erhält er die christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. "Du süßer himmelstau, laß dich in unsere Herzen kräftiglich und schenk uns deine Liebe."

Diefe im höchsten Ginne des Wortes firchenbildende, Reich Gottes Schaffende Rraft des beiligen Beiftes ift fo durchgreifend, daß fie das, was diefer heiligen Bereinigung widerftrebt, wenn es fein muß, mit Bewalt ausscheidet. Der entheiligende Lugen- und Beuchelgeift in Unanias und Sapphira, der dirett gemeinschaftvergiftend mirtt, wird durch den Tod ber beiben aus bem Mittel gethan, denn fle haben "nicht Menfchen, fondern Gott gelogen" (a. a. D. 5, 4). Indem der heilige Beift Die Gemeinschaft der Beiligen sammelt, ftogt er die ju Unrecht sich in diefe heilige Gemeinschaft Bineinschleichenden aus. Dies blieb freilich nur ein vereinzelter Richt= und Gewaltatt und fonnte nur ein folder bleiben, weil ber Berr ber Rirche nicht gestattet, bag bas Untraut zwifden bem machfenben Beigen ausgerauft wird (Matth. 13, 14-30). Aber der heilige Beift ift ftart genug, auch andere gemeinschaftstörende hemmniffe ju überwinden. Ale die erfte Chriftengemeinde fich aus Juden und Beiden jufammenzuseten begann und fich der nationale Widerwille beider Gruppen geltend machte, "ein Murmeln unter den Griechen wider die Bebraer fich erhub wegen der täglichen Sandreichung" (a. a. D. 6), da war die ganze Kraft der liebevollen und nachgiebigen Weisheit der Apostel nötig, um Diefen drohenden Rig ju beilen. Es follte nicht Bant fein, darum richtete man das Almofenpfleger- oder Diatonenamt ein und raumte der flagenden Bartei fämtliche Diakonenstellen ein, wie Abraham dem Lot Die Auswahl in dem ftreitigen Lande überließ. Go murde der erfte gefährliche Streit innerhalb ber Chriftengemeinde burd ben Beift des Friedens im Reime erftidt.

Bedeutend bedentlicher und fcwieriger aber ale biefer aus materieller Eifersucht entstandene Streit mar der von der religiofen Gifersucht der judifchen Bartei entfachte Streit um die Geltung des mofaifchen Befetes. Für die Judendriften blieb eine Religion, auch die Deffiasoder Jesusreligion ohne die Ubung des gangen gottgegebenen Gefetes ein unvollziehbarer Bedante: Sie blieben Abrahams Same und die rechten, an den Mefftas gläubig gewordenen Rinder Israel, Die darum, wie Jefus ja auch felbft von fich gefagt, tein Titelden vom Befet aufgeben wollten. Jefus mar ihnen ber rechte Erfüller bes Gefetes, ber nun, gur Rechten Gottes erhöht, feine Dacht anwenden werde, um die gange Beidenwelt bem lebendigen Gott zu unterwerfen und feinem mit dem Bolte Israel geschloffenen Bunde mittele der Gefeteegebundenheit einzuverleiben. In Diefer Anschauung blieben fie "einmutig bei einander im Tempel," Apg. 2, 46. 3 ale befondere treue und fromme Bfleger des judifden Rultus; als folche hatten fie auch Gnade bei bem gangen Bolt (a. a. D. 2, 42). Dazu tam, daß auch viele Pharifaer glaubig geworden waren (a. a. D. 75, 5), die natürlich an die Breisgabe bes Gefetesdienstes entfernt nicht dachten; aber auch die Apostel felbft lebten unbefangen in ihrer bisherigen Gefetebubung als gemiffenhafte Juden weiter. Die Chriftengemeinde mar junachft nichts anders als eine Jefusglaubige Gruppe innerhalb des alttestamentlichen Gottesvolfs, die "Sette der Nagarener". Es war felbstverftandlich, daß die fich gur Taufe meldenden Beiden oder griechischen "Judengenoffen" nicht anders ale durch bas altehrmurdige Bundeszeichen ber Beschneidung in ben Bund ber Berheifung aufgenommen werden fonnten.

Dies Berfahren war nun so lange möglich und wurde unbeanstandet gehandhabt, als die Gemeinde in Jerusalem ihren Sitz hatte. Als sie sich aber infolge der Berfolgung nach Stephani Ermordung über ganz Baläftina und Syrien zerstreute, als in der sprischen Hauptstadt Antiochia, der dritten Stadt des römischen Reichs, sich eine große Christengemeinde aus den Heiden bildete, da erwies sich die enge Gebundenheit an das mosaische Gesetz als nicht länger haltbar. Denn da war es ja nicht mehr ein frommes Weiterüben altehrwürdiger resigiöser Sitten und Ceremonien, sondern das Zwingen derer, die das Gesetz noch nicht kannten, unter seinen Buchstaben, also das Auslegen eines ihnen fremden Joches. Es ist etwas wesentlich anderes, wenn ein Beschnittener und im Gesetz Moses Ausserzogener an Iesus, als den Messias gläubig wird und sich auf seinen Namen tausen läßt, als wenn ein Heide, um zu Christus zu gelangen, zuvor der Beschneidung und der Annahme des Gesetzebuchstabens als unerläßlicher Bedingung des Heils sich unterziehen soll. Ersteres kann unerläßlicher Bedingung des Heils sich unterziehen soll. Ersteres kann une

beschadet bes echten Glaubens an die in Chrifto uns zu teil gewordene - Onade Gottes ein Accidens Diefer neuen Jesusreligion bleiben, im letteren Falle aber wird bas Befetesmefen jur Gubftang ber driftlichen Religion Un diesem Buntte muß es fich entscheiden, ob der Beift Jesu Chrifti wirtlich die neue Gemeinde in alle Bahrheit leiten und durch= bringen, oder ob der Beift der Gesetzesreligion in ihr herrichend bleiben foll. Es bedurfte nur eines fraftvollen Beiftes, ber fich in originaler Beife von dem Beifte Chrifti erfaffen ließ und der in innigerer Begiebung ju den beilsbegehrenden Beiden ftand, um die ichmere Frage jur Entscheidung zu bringen. Diefer Beift mar Baulus. Je energischer er felbft juvor in dem Gefetesmefen gelebt hatte und je icharfer ber Bruch mit feiner alten Unichauung, Die ibn jum fanatischen Berfolger bes Deffias gemacht hatte, fich vollzog, um fo nachbrudlicher mußte auch fein neuer, allein an die Gnade fich flammernder Glaube gegen die alte Berechtigfeit aus den Befeteswerten reagieren, um fo enticiedener mußte er fich vom Beifte Chrifti weisen laffen, daß die Beschneidung, das Sabbathund Feiertagegebot, Die Speife- und Reinigungegefete von Chriftus felbft foon alle mit neuem Inhalt erfüllt feien, daß man alfo ber "alten Solauche" nicht mehr bedurfe; im Gegenteil, dag durch die Forderung, auch die Beiden mußten, um Chriften gu werden, erft mittele der Beioneidung Juden werden, die Allgenugsamteit des Berfohnunge- und Erlöfungswerkes Chrifti, der Glaube an die rechtfertigende Gnade Gottes in Chrifto allein dirett zu nichte gemacht werben. Go entstand der Rampf Pauli und feiner Beibendriften mit der alten judendriftlichen Gemeinde um die Beltung des Befetes - ein fcmerer, erbitterter Rampf. Denn daß die letteren an ihrer Anschauung gah festhielten, und amar nicht nur aus Rechthaberei, sondern mit gutem Gewiffen, eben in ber für ihren Glauben fundamentalen Überzeugung von der Beilenotwendigkeit bes altteftamentlichen Befetes, indes andrerseits Paulus jenen Befetes= eiferer "nicht eine Stunde wich," ihnen unterthan gu fein, "auf bag bie Bahrheit bes Evangeliums bei euch beftunde" (Gal. 2, 5), das mar flar. 3m Princip tonnte feine der beiden Parteien nachgeben, wenn fie nicht fich felbft aufgeben wollte.

Der Geist Christi und seines Evangeliums war zweiselsohne auf Pauli Seite. Er mußte sich durchsetzen, wenn das Christentum nicht eine judiche Sette bleiben sollte, die mit dem nationalen Zerfall des Judentums auch ihrerseits zerfallen sein wurde. Er wirkte in Paulus vor dem zur Beilegung dieses schweren Streits berusenen Apostelkonzil so machtvoll und überzeugend, daß die Führer der Jerusalemischen Gemeinde Paulo beitraten und Petrus vor der Versammlung seinem Princip aus-

drudlich recht gab ("Bas versucht ihr denn nun Gott mit Auflegen Des Joos auf der Junger Balfe? Sondern wir glauben, durch die Gnade bes Berrn Jefu Chrifti felig zu werben, gleicher Beife, wie auch fie" (Apg. 15, 10 f.). Andrerfeits ift der Standpunkt der Judendriftengemeinde, die den garten Reim des neuen Glaubens in ihrer hiftorifch festbegrundeten und anerkannten Sulle fich jur vollen Rraft und Gelbftandigkeit entwideln ließ, ein relativ berechtigter und geschichtlich notwendiger, jo daß mit einem radikalen Bruch der Sache des Evangeliums doch nicht gedient Der Beift ber Bahrheit steuerte bier nun die Bemeinde mit großer Beisheit durch die Schlla und Charybdis hindurch: Baulus behielt in feinem Brincipe recht: feine Beiden follten nicht zur Befcneidung und Annahme Des Befetes gezwungen werden; aber nicht nur vom absoluten Bahrheitedrang, fondern auch von dem Gemeinschaftsgeifte des Friedens befeelt, nahm er ben Kompromigvorichlag bes Jatobus, bes Bifchofs von Jerufalem, an, wonach die Beibenchriften, außer, mas für ihn felbstverftanblich war, ber hurerei, fich der für die Juden besonders widerwärtigen Stude, Des Be nuffes von Bogenopferfleifc, von Tierblut und erftidten Tieren fich ent halten follten (a. a. D. 15, 29). Go "gefiel es bem beiligen Beifte" in der Bersammlung (B. 28), und gewiß war das eine weise Enticheidung vom Beifte der nachgiebigen Bruderliebe, ohne Berleugnung ber Wahrhaftigkeit. — Damit maren aber die beiden Parteien durchaus nicht miteinander verschmolzen, fondern blieben felbständig und gleichberechtigt nebeneinander bestehen. Der gemeinschaftbildende Beift dringt alfo durch aus nicht auf Bereinerleiung, Uniformierung in Glauben, Lehre und Leben hin, fondern tann fehr mohl verschiedene Formen der Glaubens- und Lebensanichauung nebeneinander ertragen, je nach Anlage, Bertunft, geschichtlicher Entwidlung ber verschiedenen Gruppen, wenn fie nur fic gegenseitig ale eine in Chrifto in ihrer besondern Babe und Gnade am erkennen und fich die Bruderhand nicht verweigern (Gal. 2, 9). in der prattifden Bruderliebe besteht die mahre Ginheit der driftlichen Gemeinden, nicht in der Lehre und im Rultus. Und bag es mit dem Reichen ber Bruderhand für die Beidendriften feine leere Form mar, bis zeigen fie ja aufe lieblichfte durch die wiederholten Rolletten, die fie fir Die verarmte Gemeinde ju Jerufalnm aufbrachten und durch Baulus über mittelten. Go maren fie "fleißig zu halten die Ginigkeit im Geifte burch das Band des Friedens" und der Liebe (Eph. 4, 3).

So sehr nun immerhin die zahlreichen Spaltungen innerhalb ber Christenheit zu bedauern find, so ist doch anderseits festzuhalten, daß die Einheit der Rirche, wie jene Borgänge in der apostolischen Zeit beweifen, nicht in der Einerleiheit besteht, daß vielmehr sehr wohl verschieden

Glaubenes und Lebensanschauungen neben einander gelten durfen in dem Bewußtsein, daß eine unfehlbare Lehrformel, ein irrtumsloses Erfaffen und Ausprägen ber vollen göttlichen Wahrheit ber Beidranttheit bes Menfchengeistes nicht juganglich ift; "wir haben auch unfer Glaubensbekenntnie", fagt Ringendorf von den Berrnhutern, "aber wir wollen bamit nicht fagen, wie unbebingt und überall geglaubt werden muß, fondern wie wir unfern Glauben ausbruden." Erft burch ben Unfehlbarteits= wahn ber einzelnen Barteien werben jene Spaltungen unbeilvoll, weil mit biefem Bahn, allein recht zu haben, naturlich die Berteperung der Andersgläubigen gegeben ift und die traurigen Berfolgungen, früher blutiger, jest geiftiger Art baraus folgen. Nicht eine "Union", wohl aber eine "Alliance" aller ber driftlichen Ronfessionen und Gruppen, Die fich ju bem Ginen Evangelium der in Chrifto Befu erfdienenen, allein rechtfertigenden Gnade Gottes betennen, mußte möglich und wirtfam werden, fobald jene Unfehl= barteitsansprüche aufgegeben werben. Das Evangelium von Chrifto ftellt fic jedem Befetesamange entgegen, fofern Diefer jur Bedingung der Beileannahme gemacht werden foll, also and dem Lehrgesetzwang; ein neues Lehrgeset aufrichten an Stelle des mofaischen Befetes ift unevangelisch. Die romifche Rirche, beren Sauptpfeiler die Unfehlbarkeit und Einerleiheit find, tann allerbings ben 2mang eines Lehr-, Ceremonial- und Berfaffungegesetes nicht entbehren; eben in Diefen Studen tritt ihr bas Evangelium entgegen. Und doch ift auch die romifche Rirche nicht fo extlusiv, daß fie nicht die driftliche Taufe auch ber Andersgläubigen wenigstens im Principe anertennte. Ein gemeinschaftliches Symbol aber haben unbestritten und uneingeschränkt alle driftlichen Richtungen und Gruppen, in deffen berglicher Anertennung fie fich gern gusammenfinden, bas ift bas Gebet bes Beren, bas Bater-Bo Chriften verschiedenfter Berfunft und Erziehung dies Gebet aufrichtigen Bergens und in lauterer Andacht beten, da find fie in dem einen gemeinschaftlichen Beifte Chrifti mit einander verbunden, Da ift die eine driftliche Rirde.

Dieser Kampf um das wichtigste Princip der neuen Religion erschütterte die Gemeinde bis in die innersten Tiefen. Daß er gleichwohl so glücklich beigelegt wurde und nicht zur Austösung sondern zur inneren Festigung der Gemeinde gereichte, ist der beste Beweis der Kraft des sie beherrschenden Geistes. Es hatte sich nun bewährt, daß die Christuszeligion nicht mehr eine Religion des Buchstadens, sondern des Geistes sei, daß Christi Geist stärker war als noch so starte alte Gewohnheiten und Borurteile. — Leichter als diese entscheidenden inneren Kämpse waren die äußeren Stürme zu bestehen, die in nicht geringer Hestigkeit über die Gemeinde hinsegten. Hatten schon die Apostel die ersten Zusammenstöße Dörpseld, Die Hellsehre.

mit der judifc-hierarcischen Gewalt im Geifte der Freudigkeit und mit bem Mute ber Demut gludlich burchgefochten, fo zeigte fich biefer neue flegreiche Beift besonders fraftvoll bei der erften blutigen Berfolgung, Die an Stephanus Märtyrertod fich anichlog. Diefer hochbegabte Diaton aus den Griechen, "voll Glaubens und Rrafte" hatte die Giferfucht und ben Saf der iftbifden Belleniften aus den Gelehrtenfdulen erregt, ba "fie ber Beisheit und dem Geifte, der aus ihm redete, nicht au widersteben ver mochten" (Apg. 6, 8-10). Der hohe Rat suchte ibn wie Jesum durch falice Beugen zu fangen und brachte ibn mit noch furgerem Brogeg als bei bem Meifter tumultuarifc ju Tode, nicht ohne fich im Gewiffen von ber Bewalt bes Beiftes, aus bem er zeugte, getroffen ju fublen ("es ging ihnen durche Berg und biffen bie Bahne gusammen über ihn"). Chrifti Beift bekennt fich ju feinem erften tapferen Blutzeugen in feinem Tobe; "voll beiligen Beiftes fab er ben himmel offen und bes Menfchen Sohn jur Rechten Gottes fteben"; und in Chrifti bobenpriefterlichem Beifte betet er fterbend für feine Feinde.

Sein Tod ward ju einer Erprobung und Bemahrung ber jungen Sanguis martyrum semen ecclesiae. Die natürliche fanatische Erregung, Die fich über dem Blute bes erften Martyrere ber Buben bemächtigte, traf auch nun die Jesusjunger, die bis dabin in ihrer Gefetesfrömmigkeit unangetaftet geblieben maren, ja, " Bnabe bei dem Bolle gefunden" hatten. Es erhub fich eine große Berfolgung über bie Gemeinde in Berufalem, und fie gerftreuten fich alle in die Lander Judaa und Samaria (a. a. D. 8); "bie nun zerftreut maren, gingen um und predigten das Wort" (B. 4). Was jur Berftorung bienen follte, gereichte ber Gemeinde jum außeren und inneren Bachetum. In falfdem Berftandnis der Borte Christi glaubten die Ilinger fic an Jerusalem gebunden; jest führte die Berfolgung fie wider ihren Billen binaus, Damit Befu Befehl: "Gebet bin in alle Welt" ausgeführt und bie Genf. torntraft des Reiches Chrifti bewährt murde. Der beilige Beift aber mand da in dem Diaton Philippus "die unfauberen Geister" (a. a. D. 8, 7) und ben unlauteren, mit boberen Rraften Gefcafte treibenden Beift des Simon Magus (B. 9 ff.). Der Geift fendet den Philippus weiter zu dem Obereunuchen aus Nubien, öffnet diesem das Berftandnis für bas Beheimnis des "Evangeliums von Jefu" und ftreut fo bie Samenförner der Beiftesreligion bis in Centralafrita binein. erfte Berfolgung ichließt ab mit der Übermindung des mutenoften Ber folgere durch ben Beift Jesu Chrifti. "Go hatte nun die Gemeinde Frieden durch gang Judaa, Galilaa und Samaria und bauete fic und wandelte in der Furcht des herrn und ward erfüllet mit Eroft ves heiligen Geistes" (a. a. D. 9, 31). Die zweite Berfolgung wurde durch Herodes Agrippa I in Scene gesetzt, der den Donnerssohn Jakobus, Johannes Bruder, enthaupten ließ (a. a. D. 12); einer von den Jüngern, die freudig gemeint hatten, sie könnten des Meisters Kelch trinken und sich taufen lassen mit der Bluttause, wo er mit getaust ward, sollte so wirklich der erste Märtyrer ans den Aposteln werden. Doch auch diese Berfolgung gedieh zur Niederlage des Berfolgers, "der ob seiner Selbstvergötterung von Würmern gefressen ward" (a. a. D. 12, 22 f.) und zur Förderung des Reiches Christi — "das Wort Gottes aber muchs und mehrte sich" (B. 24).

Muf ber gangen Linie wirtt ber Beift biefer neuen Bemeinbe, ber beilige Beift, fleghaft, gemeinschaftbilbend, die im Wege ftebenben Begner entweder im Berichte niederwerfend, ober ju Freunden und Beugen bes Evangeliums umwandelnd. Chrifti auf ben erften Blid gang unverftandliche Berheifung ift erfüllt: "Wer an mich glaubt, ber wird bie Berte auch thun, die ich thue und wird größere benn diefe thun; benn ich gebe jum Bater" (3oh. 14, 12). Beil Jefus aus der menichlichfinnlichen Gemeinschaft mit feinen Jungern icheibet und gur Rechten bes Baters erhöht wird und mit ber Rraft aus der Bohe die Seinen anthut und im beiligen Beifte feine Gemeinde regiert, darum tommen "größere Berte" burch feine fomachen Junger zu ftande, ale er hier in feinem niedrigen Erdenwandel ausführen tonnte. Aus der fleinen, haltlofen, berängsteten Jungericar, Die ihren Deifter nicht einmal verstanden hatte, wird eine geistesmächtige, innerlich und außerlich fich gewaltig entwidelnde, im Beifte Chrifti wirkfame, alle Sinderniffe und Sturme flegreich bestehende Gemeinde. Das ift bas Bert bes heiligen Beiftes.

Bei diesem ersten kirchenbildenden Wirken des heiligen Geistes ragt ein Mann als besonders begnadetes Rüstzeug und erfolgreicher Geistesträger hervor, der Apostel Paulus. Er ist es insonderheit, der den Deiden den großen Abrahamssegen vermittelt ("auf daß der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wir also den verseißenen Geist empfingen durch den Glauben" Gal. 3, 14), durch den tso Christos sich im heiligen Geiste verklärt unter den Geschlechtern der Erde. Wie er den Heiden die Gleichberechtigung mit den Israeliten als benbürtige, mit der Beschneidung im Geiste versehene, "inwendig verborgene" Juden (Röm. 2, 28) erkämpft und damit das Wesen und die Selbständigkeit des Evangeliums gerettet und durchgesetzt, darauf ist oben schon hingewiesen. Er sühlt sich zu diesem Kampf berusen, weil er gerade als "Pharisäer und eines Pharisäers Sohn" (Apg. 23, 6), "mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz zu den Küßen Gamaliels gelehrt," ein

"Giferer um Gott und Gottes Gefet gewesen" -, aber nicht wie bie andern Apostel unmertlich und allmählich, fondern durch einen gewaltsamen Brud mit feinem gangen fruberen Denten und Streben jum Glauben an Die Gnade Gottes in Jelu Chrifto gelangt mar. Der Eiferer um das Befet war von einem neuen Lebensprincip jah erfaßt und übermaltigt, vom beiligen Beifte niedergeworfen, erleuchtet und getröftet worben. mar ibm in gang anderer Beife von oben ber begegnet und wirklich geworden ale den übrigen Aposteln; baber erfaßte er auch bas Chriftentum von einem mefentlich anderen und erhöhteren Gefichtspuntte als biefe; er mußte es ansehen und fich in es bineinleben im Begenfat ju feinem pharifaifden, gefetlich bestimmten Jefusfeindlichen Dafein, mahrent jene feinen ausschließenden Gegensat zwischen ihrem alten und neuen Glauben empfanden. Er war mit feinem Gifern füre Befet grundlich ju Schanden geworden, mußte fein fruberes Leben ale ein durchaus verfehltes, fein Streben als ichwere Gunde betrachten; darin, daß er, tropbem er Befus verfolgt, von diefem jum Diener und Ruftzeug angenommen war, war ihm die alle Befeteggerechtigfeit ausschließende Bnade Chrifti offenbar at worden; er mar gerechtfertigt nicht aus Befeteswerten, fondern allein aus bem Glauben an die in Jeju erfchienene Onade Gottes. Evangelium, bas ihm offenbart mar in ichmerglichften Seelentampfen. Dies Evangelium verkundet er mit großer Rraft und Entschiedenheit als bas einzig mögliche und gultige Evangelium (Bal. 1, 6 ff.), bies tragt er, nachdem die Boltsgenoffen ibn verschmäht und verftoken, mit weltbewegendem Erfolge unter die Beiden. Denn wenn feine Bruder, Die Buden, seine Berfundigung nicht annehmen, daß ihnen verfundiget wird Bergebung ber Gunden durch Jejum Chriftum "und von dem allen, wevon ihr nicht tonntet im Gefet bes Mofes gerecht werben," und fic selbst "nicht wert achten bes ewigen Lebens," bann wendet er fich ju ben Beiden; denn alfo hat une der Berr geboten: "3ch habe dich ben Beiden jum Licht gefett, bag bu bas Beil feieft bis an das Ende ber Erbe" (Apg. 13, 38. 46 f.). So wird Paulus der große Beidenmisstonar und empfängt feinen Apostelnamen von dem erften Beiden, den er fir das Evangelium gewinnt, dem Gouverneur Sergius Baulus von Cypen (Apg. 13, 7, 9).

Er weiß sich dabei ganz und gar im Dienste Jesu Christi und seines Geistes; "der heilige Geist sprach: "Sondert mir aus Barnabas und Baulus zu dem Werke, dazu ich sie berufen habe" (Apg. 13, 2); im heiligen Geiste überwindet er den unheiligen Zaubergeist des Etymas (Bers 9) und den "Wahrsagergeist" der Magd in Philippi; vom heiligen Geiste wird ihm bei der zweiten kleinastatischen Missonskrift

"gewehret, ju reben bas Bort in Afien" (16, 6); "ber beilige Beift ließ ihnen nicht ju," burch Bithynien ju reifen (B. 7); "ber heilige Beift brang ibn" wiedernm in Rorinth "ben Juden Jesum ju bezeugen, bag er ber Deffias fei" (18, 5); in Ephefus feste er fich vor im Beifte, burch Macedonien und Achaia ju ziehen und gen Berufalem ju reifen" (19, 21); "im Beifte gebunden fahrt er nach Jerusalem, weiß nicht, was ihm baselbft begegnen wird" (20, 22) u. f. w. Go ift fein gesamtes apoftolifches Wirfen im Beift gebunden. Und in Diefer Beiftes= gebundenheit bemährt er aufe herrlichfte feine großartige Beiftes= freiheit. Der Biberfpruch und Die haferfüllte Berfolgung ber Juben tann ibm nichts anhaben; die Steinigung in Lyftra tann ibn nicht nieberwerfen; zerfclagen und die Fuge in ben Stod gezwungen, fitt er im Rerter ju Philippi und offenbart eine innere Freiheit und Beiftesmacht, daß auch der robe Rerfermeifter davon erfaßt und angethan und mit seinem gangen hause davon durchdrungen wird. Bor dem hohen Rat in Berufglem und den Gouverneuren Felix und Festus und dem Ronig Berodes Agrippa II fteht er ale geiftesgewaltiger Beuge Jefu Chrifti, bem fie fich alle innerlich beugen muffen : "Paulus, du rafeft, Die große Runft macht bich rafend" (26, 24), fo daß "nicht viel fehlt", daß er ben Agrippa jum Chriften gewinnt (26, 28), mahrend Felix von feinem innerlich anfaffenden Gemiffensernst erschüttert, bochlich erschrickt (24, 25). Seine geiftige und fittliche Uberlegenheit macht fich aufs herrlichfte bei ber wunderbaren Meeresfahrt nach Rom geltend, wo er im Namen bes "Gottes", "bes er ift und bem er bient" (27, 23) alle andern, bie von Gott nichte miffen, fo troftet und aufrichtet, daß er gerade bie Disziplin und den Lebensmut der gangen Marine- und Soldatenmannfcaft aufrecht halt, daß "Gott ihm geschenkt alle, die mit ihm reisen" (27, 24); er giebt die Ratichlage und Anweisungen, er bringt die völlig direttionelofe Bemannung wieder gurecht; um feinetwillen werden die Dit= gefangenen am Leben erhalten (B. 42 f.); er erwirkt, "daß alle gerettet ju Lande tommen" (B. 47) — in Gefangenschaft und Todesnot die größte Freiheit und frei machende Rraft beweisend. In Rom verkundet er die Freiheit der Kinder Gottes, an einen Kriegefnecht gefettet (28, 16 u. 20); außerlich in fomablichft gebundener Lage "predigte er das Reich Gottes und lehrete von dem Berrn Jefu mit aller Freudigfeit unverboten" (28, 31). Bom Rerter ju Rom aus, beständig bas Damotlesschwert über feinem Saupte fuhlend, troftet er feine Gemeinde ju Philippi und fpricht ihnen seine Freudigkeit ins Berg (Bhil. 1, 20 f. 4, 4). Todesfurcht tann ihm nichts anhaben, weil "Chriftus fein Leben und Sterben fein Beminn ift;" er verharrt in aller Freudigfeit, weil auf jeden Fall "Chriftus hoch

gepriefen wird an feinem Leibe, es fei durch Leben oder durch Tod" (1, 20); feine außerst peinliche Lage empfindet er also gar nicht peinlich, "weil fie nur mehr jur Forderung des Evangeliums gerat" (1, 12). So zeigt er gerade in den Lebenslagen, die dem naturlichen Menichen als fcmerer Drud und empfindliche, reibende Feffel aufliegen, Die größte Clafticität und Schaffenefraft bee Beiftes; benn ber Beift bee Berrn lebte in ihm; "wo aber der Beift des Herrn ift, da ift Freiheit," wie er felbft bezeugt (2. Ror. 3, 7). Bom Geifte erfüllt, tann er fic ber widrigsten Umftande bedienen, um fein Ant besto fleghafter auszurichten: "in allen Dingen beweifen wir uns als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trubfal, in Nöten und Angften, in Schlägen, in Gefängniffen, in Aufruhren, in Arbeit, im Bachen, im Fasten und durch Ehre und Schande, durch boje Berüchte und gute Berüchte, ale bie Sterbenden, und fiehe, wir leben; ale die Beglichtigten und doch nicht ertotet; ale die Traurigen, aber allezeit fröhlich; ale die Armen, aber die doch viele reich machen; ale die nichte inne haben und doch alles haben" (2. Kor. 6, 4-10). Alle nur bentbaren Berufsbefdwerben und Reiben hat er burchgemacht, ift öfter gefangen, oft in Todeenöten gewesen, hat von ben Juden funfmal vierzig Streiche weniger eine empfangen, außerdem dreimal geftaupet, ein mal gesteinigt, dreimal Schiffbruch gelitten in Fahrlichteit durch die Bluffe, Die Mörder, unter ben Beiben, unter den Juden, in ben Städten, in ber Bufte, auf dem Meere, unter ben falichen Brudern u. f. w. (2. Ror. 11, 23 ff.); überall hat er sich bewiesen als getreuer Diener seines Beilandes, der in jeder Lage feinen Meifter ju Ehren bringt, ibn unter den Leuten verklärt und zwar in den demutigenoften Lagen am herrlichften.

Es ist nicht anzunehmen, daß dieses gründliche Berzichten auf Eigenes, dieses völlige Aufgehen in der Gottes- und Geistesführung dem hochstrebenden Geiste so ganz leicht geworden wäre. Einmal empörte sich doch sein eigner Seist gegen die unwürdige, schmähliche Behandlung, die ihm von dem Hohenpriester Ananias zu teil wurde (Apg. 23, 2). Den Meister, der nicht wiederschaft, da er gescholten wurde und nicht drohete, da er litt, erreichte der Jünger nicht; aber er beugte sich doch alsbald und gestand freimüttig seinen Fehler ein (a. a. D. 23, 5), auch hierdurch seine hohe Geistesfreiheit sein offenbarend. Auch in der Berkündigung des Evangeliums scheint er anfangs eigenen Geistesreichtum und Bildung mehr spielen gelassen zu haben, zumal bei seinem Auftreten unter den geistreichen Athenern, wo er in die Fülle seines Beltwissens greift und die griechischen Weltweisen und Poeten sehr geistvoll citiert, aber mit seiner Predigt doch völlig Fiasso macht. Athen ist die einzige Stadt, wo er seine Gemeinde gründen kann. Bon Athen kam er nach Korinth, und aus

jenen folimmen Digerfolg bezieht es fich wohl, wenn er hernach ben Rorinthern forieb: "Liebe Bruber, ba ich ju euch tam, tam ich nicht mit hoben Borten oder hober Beisheit, euch ju verfündigen Die göttliche Bredigt, benn ich hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wußte unter euch ohne allein Jefum Chriftum, ben Befreuzigten. Und ich mar bei euch mit Sowachheit und mit Furcht und mit großem Bittern; und mein Bort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Beisheit, fondern in Beweifung des Geiftes und ber Rraft, auf daß euer Glaube nicht bestehe auf Menfchen = Beisheit , fondern auf Gottes Rraft" (1. Ror. 2, 1-5). Das ift der erklärte Bergicht auf den letten Reft des Eignen. Den Leuten darf das Evangelium nicht mit den Mitteln menschlicher Beisheit verfündet werden; denn bann murbe es ihnen ja ale gleichartig mit ihren Beltanfcauungen und Philosophien ericheinen; das Evangelium ift aber überhaupt feine neue Weltanicauung. teine Lehre, fein Inbegriff von Bahrheiten, auch wenn fie Beilemahrheiten genannt wurden, fondern das Behitel zur Beweisung bes Beiftes und ber Rraft. Damit es gang ungweifelhaft fei, bag teinerlei menfcliche Runft und intellettuelle Ginwirtung es fei, die den Menfchen zu Gott bringt, daß der Menfch fich nun und nimmer auf ben eignen Schwingen ju Gott erheben tann, muß die Predigt bes Evangeliums bem natfirlichen Sinne burchaus frembartig, geradezu anftogig fein, "ben Juden ein Argernis, den Griechen eine Thorheit." Die Beltweisheit ber Gottesoffenbarung nicht mehr tongenial geblieben mar, um fie ungeteilt in fich aufzunehmen, indem "die Welt in ihrer Beisbeit Gott in feiner Beisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, burch thörichte Bredigt felig zu machen die, fo daran glauben" (1. Ror. 1, 21), nämlich durch die thörichte Bredigt vom Kreug, also die Bredigt bavon, daß ein Gefrenzigter der Retter der Welt fein follte, daß Gott die Belt um teiner Spur ihres eignen Biffens und Ronnens willen, fondern allein durch feine am Rreuz geoffenbarte Gnade felig machen will. ift alfo gang allein der Beift Gottes, der die Menfchen herumtriegt und jurudführt ju Gott. Das Evangelium ift nicht eine Lehre, fondern eine gottliche Beiftestraft, durch die die Menfchen innerlich übermunden und ju Gott gebracht werden. Gott allein ift der Gebende, der Menfc tann nur annehmen, ergreifen, glauben. Gott ift nicht ein Gott, der Befdente annimmt. Gott nimmt allein die Ehre fur fich in Anspruch, ben Menfchen zu retten, zu beseligen; wir tonnen nichts thun, als uns feine Buld ichenten laffen und fie une aneignen, une auf fie verlaffen, d. h. glauben. Glaube ift feinerlei Furmahrhalten; das ware eine eigne, intellettuelle Leiftung : Glaube ift bas Annehmen der bargebotenen Gnaben-

gabe und bas Bertranen barauf. Dit Recht mablten die Miffionare, bie für die Überfetung des Begriffs Glauben in die hererofprache in Berlegenheit maren, das Bort "Greifen", "Erfaffen" jur Bezeichnung bes religiösen Glaubens. Die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, dies specififche Evangelium des Paulus, bedeutet eben bies, daß ber Menich auf jegliche eigene Leiftung, fei es ber gefetlichen Bertgerech. tigfeit, fei es eines Bugtampfes, fei es einer der eignen Uberzeugung abgerungenen Unterwerfung unter ichmer ju glaubende Glaubenefate, vergichtet und fich findlich dem bingiebt, mas Gott ibm ju ichenten bat, freudig des in Chrifto fich ihm barbietenden gnäbigen Gottes inne wird und ihn ergreift. Nicht der Mensch soll fich etwas abringen und überwinden, sondern er foll fich vom Beifte Bottes nur überwinden laffen; nicht er foll seine Bernunft gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Glaubens - sacrifizio dell' intellecto! - wie 2. Kor. 10, 5 fo gröblich migverstanden wird, sondern die Beweisung des Beiftes und ber Rraft besteht barin, bag eben Gottes Geift allen Menschenwitz gefangen führt, innerlich überwindet durch die Überführung von einer höheren Realität.

Die Realität diefer Geiftestraft ift nun durch Baulus im höchften Mage gur Ericeinung gebracht worden. Indem er nichts anderes vorftellen wollte, als ben "Rnecht Jefu Chrifti," indem er gang ausschließich fich von der Leitung und Unterweifung des Beiftes Gottes abhangig machte und fich "nicht mit Fleisch und Blut besprach" (Gal. 1, 16), fich in feiner Beife von menschlichen Ginfluffen bestimmen laffen wollte, gab er fich felbft völlig auf und murde fo das auserwählte Bertzeng, durch bas der beilige Beift beweift, mas er auszurichten im ftande if. Baulus weiß fich fo fehr vom Eigenen frei, daß er fagen tann: "34 lebe; doch nun nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir." Er ift bavon burchbrungen, daß seine Berkundigung frei ift von eigenen Buthaten, viels mehr nichts anderes darftellt als Chrifti Evangelium; darum tann er mit der ganzen Rraft der Ginseitigkeit alles Entgegenstehende von fich fem halten und befämpfen. Es ift das ihm auferlegte und an befohlene Evangelium, mas er predigt, das nicht geandert werden barf; alfo, "fo auch wir ober ein Engel vom himmel euch wurde Evangelium predigen andere, denn das wir auch gepredigt haben, der fei verflucht" (Gal. 1, 8); es ift also so menig etwas Eigenes, dag er fich felbst, wenn er andere, ale ihm befohlen, predigen murde, unter ben Gluch ftellt. Er fteht ale Apostel nicht im eignen Willen, sondern unter dem Zwange einer höheren Macht; ja, selbst widerwillig mußte er doch den ihm gewordenen Auftrag ausrichten: "daß ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht ruhmen, benn ich muß es thun. Und webe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte! Thue ich's gern, so wird mir gelohnt: thue ich's aber ungern, so ift mir bas Amt boch befohlen" (1. Kor. 9, 16 f.). Mit fo ftarten Ausbruden bezeugt er, wie er fich gang und gar in eines boberen Berrn Bflicht fublt, wie er fo wenig aus eignem Drang und Trieb, aus eigenem Dichten und Denten beraus fich an die Mijfionierung der Beidenwelt macht, wie fein Evangelium fo wenig mit eigner Laune und Reigung ju thun bat, daß er vielmehr mit feinem gangen Lehren und Wirten fich lediglich nach der von oben empfangenen, unantaftbaren Borfdrift richtet, allein von der ihm ju teil gewordenen Offenbarung im Gehorfam fich leiten läßt. Dit einem Bort, Paulus weiß fich frei von aller Subjettivität, fondern ftellt fich mit beiden Gugen unter das objettive Erlebnis der göttlichen Offenbarung in Diefes Erlebnis mar in erfter Linie Die Ericeinung gu Damastus, die ihn niedergeworfen. "Daber, Ronig Ugrippa, mar ich ber himmlischen Erscheinung nicht ungehorfam" (Apg. 26, 19) - fo muß es eigentlich ber Deutlichkeit wegen heißen ftatt "ungläubig", obwohl es ber Sache nach auf eins heraustommt. Der lebendige Chriftus ift ibm burch bas ericutternofte Ereignis feines Lebens ju einer zwingenden Realität geworben, ber er fich unterworfen hat. Auf Diefes fein eignes objettives Erlebnis, nicht auf irgend welche Traditonen von Beilsmahrheiten, nicht auf die Mitteilung von Beilethatsachen durch die andern Junger grundet er die neue Unicauung und Buverfict feines Lebens, oder lagt fie fich bon oben ber auflegen und einpragen. Auf dem fturmfreien Gebiet Diefes Erlebniffes, dem er gehorfam geworden, gewinnt er Die felfenfefte Sicherheit und Beugentraft, womit er nun die Beweisung des Beiftes und ber Rraft auch jur Unterwerfung und Gefangennehmung aller Bernunft unter den Behorfam des Glaubens bewährt. Alle Menschenweisheit, ift fein Raifonement, ift relativ, irrtumsfähig; ich felbft tann auch irren; was mir aber in fomerglichem Erlebnis, in Bertrummerung meines gangen bisherigen Salts und Seins überwältigend gemiß geworden ift, das giebt mir Rraft und Mut, jedem Anfturm des Zweifels, jedem Biderfpruch judaiftischer 3rrlehre, jedem Ginmand heidnischer Beltweisheit Die Spipe ju bieten. Alles Dies muß ich niederzwingen fonnen, eben weil ich nicht meine Sache treibe, fondern vom Beifte meines lebendigen himmelsherrn getrieben werde.

Gottes Geift ift es, der in ihm Jesum verklärt vor den Menschen und durch ihn das Evangelium zu einer neuen, alle Weltweisheit überragenden Geistespotenz, zu einer Weltmacht erhebt. Antiochien und Korinth, Philippi und Theffalonich, Ephesus und Rom werden zu Sigen bieser welterobernden Geistesmacht, unter der das Wesen der alten Welt allmählich zusammenbrechen sollte. Nicht Pauli rabbinische Gelehrsamteit und Gewandtheit, nicht seine hellenistische Bildung, nicht irgend etwas 3mponierendes in seinem äußeren Auftreten, nichts Leiblich = Sinnliches
war es, das die Geister von Jerusalem bis Rom ihm so zu Füßen legte,
vielmehr war er unansehnlich von Gestalt und mit törperlichen Gebrechen —
wahrscheinlich Augentrantheit (Gal. 4, 5) und Epilepste (Pfahl ins Fleisch,
2. Kor. 12, 7) — behaftet — gerade so das geeignete Wertzeug, durch
das allen Empfänglichen fund wird, wie der heilige Geist allein es ift,
ber durch Vaulus so Großes ausrichtet.

Selbstverftandlich ift ihm diese Beiftesoffenbarung, die ihn fich unterworfen, nicht etwas innerlich Fremdes geblieben, wie aus feinen ftarten Ausbruden etwa gefchloffen werden tonnte; fondern barin lag gerabe bie überführende Rraft feines Zeugniffes, daß er nichts anders predigte, als mas er felbst erlebt. So objektiv die Offenbarung ein für allemal über ihm fteht, so subjettiv ift fie ihm doch geworden, indem fie feine Berfon gang und gar durchdrungen hat, mit ihr eine geworden ift. Gott ift es, der das Wollen und das Bollbringen in ihm wirkt nach seinem Bobl gefallen, und doch icafft er auch felbft feine Seligkeit mit Furcht und Bittern (Phil. 2, 12). Beil das Evangelium in ihm Leben geworden ift, darum erzeugt feine Berfündigung auch Leben; er predigt bas Evan gelium ebenfo febr durch feinen Bandel wie durch fein Bort, und fein eignes religiofes Berfonleben teilt fich andern Berfonen lebenstraftig mit. Es ift in ihm Leben und Bewegung, alfo noch nichts Fertiges und Abgefcloffenes. Angefichts bes Todes, im Rerter ju Rom tann er not fcreiben : "Nicht daß ich es icon ergriffen hatte, oder icon volltommen fei, ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen mochte, nachbem ich von Christo Jesu ergriffen bin" (Bhil. 3, 12). Linie des von Chrifto Ergriffenseins will er fortschreiten in aller Ertenntnis bis in die Ewigkeit hinein, nachdem er hier nur ft adweife erkannt bat; dann aber, beim Schauen, wird er's erfennen, gleichwie er erkannt ift (1. Ror. 13, 12). Also nicht eine geschloffene Dogmatik lehrt er, fondern feine Lehre bleibt im Flug, Dieweil er lebt. Dies Ergriffen sein und Erkanntsein von Jesus ift fein objektiver, fester Bunkt außerhalb der Eigenwelt, von da aus tann er fich ins Unendliche weiterbewegen, von Diefem δός μοι που στω aus fann er die Belt aus den Angeln beben. Er "vermag alles burch den, der ihn mächtig macht, Chriftus" (Bhil. 4, 13).

Paulus hat alles vermocht, er hat das Evangelium vor Fürsten und Könige getragen, er hat's in den kaiserlichen Palast zu Rom, ins Prätorium selbst hineingebracht. Sein Evangelium lebt in ihm so, der Geist Gottes war in ihm so lebenskräftig, daß er gar nicht anders konnte, als Leben um sich zu verbreiten, lebendige Gemeinschaften, Gemeinden ewigen Lebens

ftiften. Die Miffion zeigt fich in Baulus als ber eigentliche Lebensveis bes Evangeliums. Alle lebendigen, vom Beift ergriffenen Innger fu find auch feine Beugen und erzeugen Leben um fich ber. jeugt fich das Leben von Berfon zu Berfon, alfo innerhalb einer Be-Die apostolischen Gemeinden find die Berde des driftlichen bens (es gebort immer eine Sammlung von Rohlen bagu, um Feuer entzunden und zu erhalten). In der Bemeinde Bauli maltete der ilige Beift. Paulus brang barauf, daß feine Gemeinde fic als echte und endige erweise durch die Berricaft des Sinnes Chrifti, des Gemeinschafts-"Seid fleißig ju halten die Einigfeit des Beiftes durch bas und des Friedens," ermahnt er die Ephefer (4, 3); "ift Troft der ebe, ift Gemeinschaft bes Beiftes, fo erfüllet meine Freude, dag ihr tes Sinnes feid, gleiche Liebe habt, einmutig und einhellig feid; ein glicher fei gefinnet wie Jefus Chriftus auch mar," fcarft er den Phipern ein (2, 1. 2. 5); ben Korinthern verweift er ernftlichft ihre arteiungen (1. Ror. 1, 11); namentlich aber ihr unbrilderliches Berlten bei den Liebesmahlen (1. Ror. 11, 18-22). Sie von dem untel auf die hohen Beiftesgaben abzulenten und fie auf die befte Babe, n toftlichften Weg hinzuweisen, fingt er ihnen das Sobe Lieb der Liebe . Ror. 13). Ja, das ift ber rechte Beweis des Beiftes und ber Rraft, nn die Frucht des Beiftes ift allerlei Butigfeit, Berechtigfeit und ighrheit (Eph. 5, 9), ober wie er es ben Galatern noch einbringlicher rlegt, daß die rechte Beiftesfrucht grade in allen den Tugenden bestehe, rch die die Gemeinschaft gebildet und erhalten wird. (Liebe, Freude, riede u. f. w. Gal. 5, 22.) Den ftolgen Römern legt er die Liebe e bes Gefetes Erfullung ans Berg (13, 10), bittet fie, mit len Denicen Frieden ju halten, nicht felbft fich ju rachen, fondern bas ofe ju überwinden mit Gutem (12, 18 f. 21).

Er selbst ist es ja, der sich in Liebe verzehrt für seine Gemeinden, r große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlaß in seinem Herzen t ob seiner Gefreundeten nach dem Fleisch, für die er schließlich gar ne Seligkeit hingeben möchte (Röm. 9, 26); sein ganzes Leben ist i Opfer der Liebe für die Menschen, ein Opfer, das er freilich nur 8 seine Pflicht und Schuldigkeit betrachtet haben will.

Nichts will er für sich behalten, alles hingeben, auf eignen Hausind verzichtet er (1. Kor. 9, 5); seinen Unterhalt will er nicht aus der
erkündigung des Evangeliums nehmen, wozu er nach des Herrn Befehl Ues Recht hätte (1. Kor. 9, 14. 18). Er macht sich, obwohl er frei , zum Knechte, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den chwachen ein Schwacher (1. Kor. 9, 19 ff.). Er lebt allein für Christus und sein Reich; ja, Christus lebt in ihm; er ift gefinnt, wie Besus Christus auch war; Christi Geist beseelt ihn. Christus war seine Bassion; Er nur Er. 1) So wird sein ganges Leben und Wirken zur schönsten Beweisung des Geistes und der Kraft.

Bas ber beilige Geift in Baulus wirft und uns ju fagen bat, meldes Evangelium dem Beifte Chrifti entspricht, das zeigt fich noch deutlicher, wenn wir folieglich auf den Dann fcauen, der uns das Evangelium wieder aus dem Soutte der Satungen und der Wertgerechtigfeit aufgegraben und auf den Leuchter gestellt hat, den Erneurer der evangelifden Rirde, Luther. Er ift Reformator geworden, indem er auf Bauli Spangelium jurudging. Dies Evangelium führt er uns mit Geift und Rraft aufs hellste in feiner hauptreformatorifden Schrift von ber Freiheit eines Chriftenmenfchen vor die Geele. Er fest da ein bei Pauli vorhin genanntem Bort: "Ich bin frei in allen Dingen und habe mich eines jeden Rnecht gemacht" (1. Ror. 9, 19). Diefe Baradorie von der Freiheit und Dienstbarteit führt Luther nun durch. Die Freiheit, die das Evangelium predigt und bringt, ift natürlich keine außen, fondern eine innere. Denn "was hilft es der Seele, daß der Leib ungefangen, frifc und gefund ift, ift, trintt, lebt, wie er will? Biederum, mas ichadet bas der Seele, daß der Leib gefangen, frant und matt ift, hungert, durftet und leidet, wie er nicht gerne wollte? Diefer Dinge reicht teines bis an die Seele, fie ju befreien oder ju fangen, fromm ober bife ju machen." Ebenso vermögen auch alle leiblichen Ubungen. Anlegen beiliger Rleider, Befuchen beiliger Stätten, "leiblich beten, faften, wallen und alle guten Werte thun" nicht der Seele Frommigfeit und Freiheit ju bringen und ju geben. Gott allein tann der Seele durch fein Evongelium, b. h. "das Wort Gottes von Chriftoge predigt" Leben und Freibeit verleihen. "Die Seele tann alles Dinges entbehren, ausgenommen das Wort Gottes, und ohne das Wort Gottes ift ihr mit teinem Ding geholfen." Rur Gottes Gabe tann uns beseligen : "D Israel, in dir if nichts denn dein Berderben, allein aber in mir fteht deine Bulfe." (Sof. 13, 9). Damit ift das Berhaltnis von Menich und Gott ein fir

<sup>1)</sup> Dies burfte Graf Zinzendorf von sich sagen, gegenüber den noblen Pafsionen seiner Standesgenossen. Die Einheitlichkeit seines Charakters, diese volle leidenschaftliche Hingabe an seinen Beruf tritt in Baulus am bewundernswertesten hervor. Reuerdings hat der große norwegische Dichter Ihsen den Gedanken solcher bewußten Einseitigkeit und rückhaltlosen Hingabe an den Beruf meisterhaft dargestellt in seinem Drama Brand, das jeder, der es mit seinem Amte ernst nimmt, in stillen Stunden studieren sollte. "Giehst alles du, doch nicht dein Leben, so wisse, hast du nichts gegeben". Ein Bergleich zwischen Brand und Baulus ist für die rechte Aussalien des Evangeliums sehr lehrreich.

allemal festgestellt; ber Denfc tann nichts zu seinem Beil leiften; mas er von fic aus thut, gereicht ihm jum Unheil; nur von Gott tann er fic begnaden laffen. Damit ift jede Bertgerechtigteit und Berdienft aufgehoben; damit ift die Rechtfertigung allein aus bem Glauben gegeben. Rur der Glaube, das Ergreifen der Gnade Gottes macht felig, weil man in allem eignen Thun fich und Gott doch nie genug thun tann, also im Unfrieden, unselig bleibt. Gottes Bort unterscheidet fich nach Gebot und Berheigung, Gefet oder Bufagungen; im Glauben erfaffen wir den Inhalt der Berheifung und eignen ihn une an, haben ihn. "Billft du alle Bebote erfullen, beine bofen Begierben und Gunden los werden, wie bie Bebote zwingen und fordern, flehe da, glaube an Chriftum, in welchem ich bir jufage alle Onaden, Gerechtigfeit, Friede und Freiheit; glaubst du, fo haft du, glaubst du nicht, fo haft du nicht. Denn was dir unmöglich ift mit allen Berten der Gebote, das wird dir leicht und furt durch den Glauben. Denn ich habe turz in den Glauben gestellt alle Dinge, daß wer ihn hat, alle Dinge haben und felig fein foll; wer ihn nicht hat, foll nichts haben. Also geben die Busagungen Gottes, mas die Gebote erforbern, und vollbringen, mas die Gebote heißen, auf dag es alles Gottes eigen fei, Gebot und Erfullung. Er beifet allein, er erfullet auch allein. -Gott glauben heißt aber dies, daß "die Seele ihm Recht giebt, ihm Recht läßt, feinen Ramen ehrt und mit fich handeln läßt, wie er will, denn fie ameifelt nicht, er fei fromm, mahrhaftig in allen feinen Borten." den Glauben eint die Seele fich fo mit Gottes Wort wie bas Gifen mit bem Feuer, fo daß des Feuers Eigenschaften folche des Gifens werden; fo wird Seele und Glauben geeint, fo dag nun der frobliche Bechfel und Streit anfängt: Chriftus hat alle Buter und Geligkeit, die find der Seele eigen, und die Seele hat alle Untugend und Gunde auf fic, die werden Chrifto eigen. Dadurch alfo wird auch erft bas Befet erfult, bag man es mit bem erften Bebot ernft nimmt, "bu follft beinen Bott ehren" : "er tann aber nicht geehrt werden, ihm werden benn Bahrheit und alles Gute qu= geschrieben." Das thut aber nur der Glaube des Bergens; fo ift diefer "allein die Gerechtigfeit des Menichen und aller Gebote Erfüllung." -Gewinnen wir fo durch den Glauben Chriftum felbst, so werden wir frei, werden wie Ronige, fo dag wir aller Dinge machtig werben und uns alles jum Beften bienen muß; "alles ift euer, es fei bas Leben ober ber Tod" u. f. w. (1. Kor. 3, 22). So wird der Chrift durch den Glauben jur höchsten Freiheit erhoben.

Das ift aber nichts weniger, als die Freiheit der Willfur oder gar des Sündigens. "Ift der innerliche Mensch mit Got eins, fröhlich und lustig um Christi willen geworden, der ihm so viel gethan hat, so besteht

auch alle seine Luft barin, bag er wiederum mochte Gott auch umfonft dienen in freier Liebe; und zwar fangt er diesen Dienst an in der Unterwerfung bes widerftrebenden Fleifches, das der Welt dienen will; "bie Chrifto angehören, freugigen ihr Fleifc mit feinen bofen Luften" (Bal. 5. 24). "Seines eignen Leibes halber barf alfo ber Chrift nicht mußig geben und muß viel guter Werte barüber üben, daß er ihn zwinge. Die guten, frommen Werte maden aber nimmermehr einen guten frommen Dann, sondern ein guter frommer Mann macht gute, fromme Berte; allerwege muß die Berfon gubor gut und fromm fein vor allen guten Werken, und gute Berte folgen und ausgeben von der frommen, guten Berfon." "Bie es mit dem Menichen fteht im Glauben oder Unglauben, barnach find feine Berte gut oder boje; die Berte, gleichwie fie nicht glaubig machen, fo machen fie auch nicht fromm; aber der Glaube, gleichwie er fromm macht, macht er auch gute Berte." "Rein Bert, fein Gebot ift einem Chriften not zur Geligkeit, fondern er ift frei" von allen Geboten und thut aus lauter Freiheit umfonft alles, mas er thut, in nichts damit feinen Ruten ober Seligteit ju fuchen - benn er ift icon fatt und felig durch feinen Glauben und Gottes Gnade - fondern nur, um Gott darin ju gefallen." Der "Anfang aller Gunde ift von Gott weichen und ihm nicht trauen."

### 2. Die Mittel und die Frucht bes Geiftes.

Nachdem wir in diesem Durchblick durch die Geschichte ber Christengemeinde das Wesentliche der Geisteswirfung uns vergegenwärtigt, ordnen wir turz die allgemeinen und an jedem empfänglichen Menschenherzen sich neu bewährenden Formen der Wirksamkeit des heiligen Geistes nach bestimmten Gesichtspunkten.

82. Rach dem Bericht der Apostelgeschichte behauptete sich die junge Christengemeinde vorzüglich durch drei unter sich zusammengehörige Erbauungsmittel; durch das Bleiben in der Apostel Lehre, in der im Liebesmahl gipfelnden Brüdergemeinschaft und im Gebet (2, 42). Rach der durchschlagenden Pfingspredigt des Betrus und der wunderbaren Geistesbezeugung durch die Apostel bedurfte die blisartig erleuchtete Schar der Dreitausend einer fortgehenden sanften und wachsenden Erleuchteng zum Wachstum in aller Erkenntnis; durch der Apostel Lehre leitete der heilige Geist, der diese erleuchtet und gesehrt, auch die ganze Gemeinde in alle Wahrheit. Ohne das Haften an der Apostel Lehre wären sie bald wieder in "Irrtum, Finsternis und Wahn" zurückgesunken oder auch gar nicht da herausgesommen. Der Apostel Lehre, d. h. das Evangelium ließ sie täglich tiesere Blicke thun in ihr eigenes herz und in

Gottes Berg und ließ fie badurch auch die übrige Welt in einem neuen Lichte betrachten. Go murben fie durch die Lichtfraft des Evangeliums weniger im Intellett als im Gewiffen erleuchtet und in weiterer Folge Auf Grund folder Gewiffenswirfung tam die munderbare innige " Gemeinschaft", die Bruderliebe guftande, die ihnen fogar bei bem "gangen übrigen Bolte" Sympathie erwarb. Denn eben die Gemeinicaft ftorenden Elemente der Gelbftibericatung und Ichfucht waren burch Die in der Apostel Lehre mirtende Leuchtfraft des heiligen Geiftes gebunden. Und wo fic bas natürliche felbstgefällige, rechthaberifche Wefen doch wieder hervordrängte, da erinnerte bas " Brotbrechen," das Liebesmahl an Die rechte Stellung, indem man darin eben die hingebende Liebe deffen bergegenwärtigte, der ihr herr geworden war durch Dienen und der fie durch fein Sterben zu dem gemeinsamen Bater gefihrt hatte. Go murde durch die tägliche Feier des Brotbrechens und die dadurch dargestellte innigfte Busammenschliegung in ber Bruderliebe das driftliche Leben ber erften Gemeinde in hervorragendem Grade befestigt und bewahrt. Bie die neuen Geiftestrafte erft durch Anschluß an die vom Geift durchmaltete Bemeinicaft erworben find, fo werden fie auch nur durch bas "Bleiben" in Diefer Gemeinschaft bemagrt ("in welcher Chriftenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Gunden reichlich vergiebt").1)

Wie sie in ihrem Gewissen durch der Apostel Lehre mit Gott und Christus im Brotbrechen untereinander zusammengeschlossen werden, so schließen sie sich auch ihrerseits durch gemeinsames wie durch Einzelgebet mit ihrem neugewonnenen Gott und Heiland zusammen. Durchs Gebet eignen sie sich die in der Apostel Lehre, im Brotbrechen und in der Gemeinschaft ihnen sich darbietenden Geisteskräfte immer von neuem selbstthätig an. Das neue hristliche Leben bethätigt sich nicht in erster Linie durch Wirken und Leistungen nach außen, sondern durch dankendes Insempfangnehmen immer neuer Kräfte von oben. Daher wird der Apostel micht müde, den Christen das Leben, die Erhebung des Herzens zu Gott zu empfehlen (Kol. 4, 2; Eph. 6, 18; 1. Thess. 5, 12; Phil. 4, 6). Durchs Gebet öffnet und bereitet der Christ sein herz für den Geistestegen und saugt den neubelebenden Gotteshauch von oben in sich ein, weszwegen man von jeher das Beten als das Atmen der Seele bezeichnet hat, whne welches das geistliche Leben verderben müßte.

<sup>1)</sup> Die drei Erbauungsmittel bes Geistes an die Frommen lassen sich sehr wohl mit dem dreisachen Amte Christi vergleichen, insofern wir in der Apostel Behre die Fortsetzung des prophetischen Amtes Christi vor uns haben, im Brotsbrechen das hohepriesterliche Amt der sich opfernden Liebe und in der Gemeinsschaft das tönigliche Amt des Herrn und Hauptes der Gemeinde (Frage 34).

33. Mit diefen Mitteln bes Geiftes und ihrem Empfang ift auch icon Die Frucht gegeben. Denn indem fich die Dreitaufend ju ber Berufung und Erleuchtung des Beiftes empfänglich erhalten, glauben fie. Der Glaube ift nicht ihre Leiftung, fondern wird vom Beifte gewedt und gepflangt; er ift eine Frucht des Beiftes. Glaubensleben und Gebetsleben ift dasselbe, denn im Gebet fleigt bas Berg zu Gott empor im Glauben. Und mo die durch den Geist vermittelte Gemeinschaft ift, ba ift auch, wie wir feben, die Liebe; denn die Gemeinschaft entsteht und befteht eben burch die Liebe. Es ift gang carafteriftifch, daß gerade die erfte Chriftengemeinde folde besondere Beweise der erften Liebe, opferwilliger, alles bingebender Bruderliebe bringt, wie fie von dem Bertaufen und Berteilen der Guter und Babe ergahlt werden. Gewiß mar es das erfte Feuer ber Begeifterung, der die Besonnenheit und Überlegung einigermaßen mangelte, aber es war doch immerhin eine Begeisterung in dem Beifte reiner Liebe, bie nicht bas Ihre fucht.

Eine Begeisterung auch, die sich mit der kuhnen Hoffnung trug, allem Erdenmangel und aller leiblichen Not durch solche Opferwilligkeit endsgültig abhelfen zu können. Wenn auch diese Hoffnung, sofern sie sich auf Irdiches bezog, trügen mußte, so erhob sich dagegen um so zuversichtlicher die Hoffnung, die alles Leid zwar nicht aushebt, aber überwindet. Schmach und Berfolgung wird von den Aposteln in fröhlicher Hoffnung auf den himmlischen Lohn siegreich überwunden (Apg. 5, 40—42); ja, sogar der Tod des ersten Blutzeugen vermag die Hoffnungsfrendigkeit der ersten Christen so wenig zu dämpfen, daß sie vielmehr durch die daraus entstehende allgemeine Berfolgung und Zerstreuung veranlaßt werden, das Evangelium auch weiter zu tragen in die Lande hinein (a. a. D. 8, 1. 3. 4).

34. 35. Die eigentliche Gabe des heiligen Geistes ist die Bergebung der Sünden, indem der Berklärer Christi, der Tröster, der einzelnen Seele den Trost des Heilandes zusichert: "Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben." Mit dieser Gabe ist alles gegeben, denn wo Bergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit;" d. h. aus der wirklich erlebten Sündenvergebung geht auch die Erneuerung des Lebens hervor. Und diese Gabe des Lebens soll einem jeden zu teil werden, der darnach aufrichtig verlangt. Die Bewegung aber, die Gottes Offenbarung im heiligen Geiste bei ihrem ersten Auftreten in der Juden- und Heidenwelt hervorries, war eine so gewaltige, neue, von Grund aus umwälzende, das die Geistesbegabung sich auch besondere Formen schus, um die Fülle ihren Kräfte auszuströmen. Paulus beschreibt diese Formen der Begeisterung in der Christengemeinde im 12. Kapitel des 1. Korintherbriess anschaft

genug: Beisheiterede, Beisfagung, Bungenreden, Auslegung ber Bungen. Beilung und Bunderwirfung - in diefen besonderen munderbaren Rraften bekundet fich die gesteigerte Bewalt, mit der Gottes Beift zuerft die gottleere Menfcheit erfaßte. Diefe Gemeinde "erlebt jum erstenmale in ber Welt die Beilsgegenwart Gottes" und wird auf deren Neuheit und Bebeutung burch die munderbaren Begleitericheinungen aufmertfam gemacht. Diefe geboren aber nicht jum Befensbeftande ber Chriftengemeinde; Baulus legt mertwürdig geringen Bert auf Diese auffälligen Rraftaugerungen bes Beiftes; verschwindend ift der Wert dieser Gaben gegenfiber der alles überbietenden Macht der Liebe (1. Ror. 13). "Bei der Erlöfung bes Boltes Israel aus Agppten waren die Bunder wefentlich; im Neuen Bunde aber hat der Erlöfte die Gnade Gottes, weiß fich in feinem Frieden, trägt mas er zu tragen hat, tampft und ringt fich hindurch, daß er im Glauben bleibe, und -- bedarf feines Bunders, denn er hat Größeres und wartet auf Größeres" (Cremer, Beisfagung und Bunber, S. 78).

Dag des heiligen Geiftes Wirten nicht auf Miratel, fondern auf 36-39 neues Leben, auf die Erneuerung ber judifden und heidnischen Beifteswelt in Religion und Sittlichfeit gielt, zeigt fich vor allem in der ftetigen Ausdehnung der Chriftengemeinde, in dem unwiderstehlichen Drange ber Bropaganda, der Miffion. Raum fühlte fich am Bfingfttage die Inngerfcar von dem neuen Beifte erfaßt und belebt, als fie auch auftraten, der großen Festgemeinde zu predigen; Betrus und Johannes bezeugen es dem ernsteften Bebot und der nachdrudlichften Drohung ihrer Oberen gegenüber als eine Unmöglichfeit nicht ju reden von dem, mas fie gehört und gefehen baben; sie empfinden diesen Trieb als ein direttes Gebot Gottes. "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menfchen" (Apg. 4, 18-20. 33; 5, 29). Empfindlich geftraft wegen ihres Ungehorsams, "hören fie nicht auf, alle Tage im Tempel und bin und ber in den Baufern ju lehren und zu predigen das Evangelium von Jesu Christo" (a. a. D. 5, 40-42). Diefer Beiftesbrang ber Ausbreitung des Evangeliums ift harafterifiert in Baulus, der fich jum "ausermählten Ruftzeug" berufen weiß, den Ramen bee Gefreuzigten und Auferftandenen "ju tragen bor ben Beiben und bor den Rönigen und vor den Rindern Ierael" (a. a. D. 9, 15 f.). Berausgeschleudert aus feiner Lebensbahn, "ergriffen von Christo" (Phil. 3, 12) hat er außerhalb des Beltwefens den feften Buntt und Salt gewonnen, um die gange Welt aus den Angeln zu heben durch feine "ernfte Bredigt pom Rreug." Eben bas macht feinen Mifftonseifer fo fuhn, fo unmider= ftehlich und alle Sinderniffe überwindend, daß er fich nicht von eigenem, sondern von Gottes und Christi Geift getrieben weiß. Und biefen Dörpfeld, Die Beilelehre. 19

Geift, von dem er durchdrungen ift, bezeugt er uns gegenwärtig noch in seinen zahlreichen Briefen, dem originalften und wichtigsten Dentmal des Geisteswirtens in der ersten Christenheit. Ber dem gewaltigen Zengnis des großen Apostels sein Ohr und Herz öffnet, der tritt unmittelbar in Berührung mit dem heiligen Geiste, der das Christentum begrundet und gepflanzt hat.

In der Miffion hat sich zu allen Zeiten die Christenheit recht eigentlich und unmittelbar als eine lebendige, geistgetriebene bekundet. Die Miffion nicht durch Gewalt, sondern durch die Bredigt des Evangeliums ift die Form des fortgefest neu belebenden Geisteswirkens in der Menschheit, der Erweis der Senffornkraft des Reiches Gottes.

3. Zusammenfassender Rückblid vom Baterunser und ben Seligpreisungen aus

(Rurger Begriff ber Heilslehre ober: Bas muß ich thun, baß ich felig werbe?)

- 40. Belche Mittel jum heil ber Seele lagt ber herr einem jeglichen unter uns burch bie Amter ber Kirche barbieten:
  - a) jur Ermedung bes Glaubenslebens?
  - b) jur Befeftigung bes Glaubenslebens?
  - c) jur Bemahrung bes Glaubenslebens?
- 41. Wie hat ber herr uns beten gelehrt, damit fein heilswert in uns ausgeführt werbe?

(Das Gebet bes herrn:)

```
"Unser Bater in dem Himmel" —

— Gottes Name — { Das Brot } — Bergebung der Schuld —

— Gottes Wille — { Das Brot } — Bewahrung vor Bersuchung —

(Wie hat er zum Gebet ermahnt und ermuntert? Luk. 18, 1—8; Matth. 7, 7—11.)
```

42. Wie hat ber herr uns ben Beg bes Glaubenslebens in einem turgen Begriff bargestellt? Matth. 5, 8—12.

bie Grundstimmung bes Bergens:

B. 3. "geistlich arm" -

Das Wert bes Glaubens in uns: B. 4. "Leid tragen" —

B. 6. "hungern und bürften" -

B. 8. "reines Bergens" -

Die Arbeit ber Liebe an bem Rachften:

B. 5. "fanftmutig" -

B. 7. "barmbergig" -

B. 9. "friebfertig" -

Die Geduld ber Soffnung bei Gottes Führungen:

B. 10—12. "fröhlich und getroft" —

Wir haben nunmehr die Heilsgeschichte durchlaufen und sie auf ihren Erkenntnisertrag, soweit er zum heil unser Seelen nötig ist, näher angesehen. Wir hatten uns dabei stets daran zu erinnern, daß es sich in dieser "Geschichte" nicht nm etwas Bergangenes handelt — das Bergängliche, Zeitgeschichtliche davon bildete nur den hintergrund und wurde nur insoweit beleuchtet, als es zum Berständnis des Wesentlichen, Bleibenden nötig war. Dieses Wesentliche ist das für alle Menschen gleiche, ewige heil, von Gottes Geist durch die verschiedenen Geschichtsperioden hindurch mit steigender Klarheit am Menschen enthült. Über die Offenbarung Gottes in Christo und durch den heiligen Geist geht nichts hinaus. Für das heil unser Seele sind wir auf genau dieselben Mittel angewiesen, die von den Aposteln den Juden und heiden im Evangelium angehoten wurden.

Jesus hatte ben Seinen geboten, hinauszugeben in alle Welt und 40 alle Bolfer ju feinen Jungern ju machen durch Taufe und Lehre. Lehr= und Predigtamt famt der Seelforge ("hirtenamt" Eph. 4, 11) ift auch jest noch die geordnete Form der Übermittelung des Evangeliums, das die Bergen an Jesus bindet und seiner Jungerschaft einreiht. heute noch, "tommt der Glaube aus der Predigt" (Rom. 10, 17), d. h. aus der lebensvollen Bezeugung des Evangeliums. Die im Evangelium beichloffene Angiehungetraft ber Gnade Gottes muß es ben Bergen, Die bavon horen, anthun, muß fie ergreifen, damit fie ihrerfeite diefe Gottesgnade ergreifen, b. h. glauben. In Diefer Beife tommt der Glaube aus ber Predigt, die barum feineswegs fich auf die Predigt von ber Rangel befdrantt und ale Glauben- und Lebenwedende gar oft an den tunftvollen "Rangelreden" vorbeigeht. Jedenfalls aber ift eine Mitteilung des Gottesworts und Belehrung burch bie berufenen Lehrer in Saus, Schule und Rirche gur Ermedung des Glaubenslebens notwendig, weil ber Beift fic nun einmal an das Wort gebunden hat und nicht willfürlich, unmittelbar neben dem verständlichen Worte frei umberfdweift.

Ferner hat das durch die Predigt neu erweckte subjektive Glaubensleben auch heute noch wie zu der Apostel Zeiten seinen fest en halt an
zwei objektiven sichtbaren Zeichen, der Taufe und dem heiligen AbendmahlDenn in diese beiden heiligen Handlungen greifen die himmlischen Realitäten,
auf denen der Glaube beruht, anschaulich in das Leben des Menschen ein,
und es macht bei der Taufe in dieser Beziehung keinen Unterschied, ob es
Erwachsenen= oder Kindertaufe ist. Denn in beiden Formen legt Gott die
Hand auf den Menschen und sagt: Du bist mein und ich bin dein. Die
Bergegenwärtigung der Thatsache, daß dieses wirklich geschehen, dient dem
Glauben in den mannigsachen Ansechtungen des Lebens, wenn er auf seine

subjektiven Erfahrungen sich nicht mehr verlassen kann, zum objektiven halt; er erinnert dabei sich des Wortes Jesu: "Richt ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt," und gerade die Kraft dieser Objektivität oder der göttlichen Initiative kommt bei der Kindertause stärker zum Ausdruck als bei der Erwächsenentause. — Dieselbe objektive Zusicherung der göttlichen Erwählung und Begnadung liegt in der Feier des heiligen Abendmahls. Der im heiligen Geiste verklärte Erlöser tritt da selbst dem Geiste der Menschen nahe und teilt den Ertrag seines Lebens, die Huld Gottes und den Seelenfrieden, Bergebung der Sünden, Leben und Seligkeit der heilsverlangenden Seele mit.

Diese Abendmahlsfeier ist aber Gemeinschaftsfeier (Rommunion), wie auch die Taufe Aufnahme in die driftliche Gemeinschaft bedeutet. Denn Christus hat seine Geistesgaben der Gemeinde mitgeteilt und an die Mitgliedschaft in dieser Gemeinde gebunden. (Agl. noch einmal: "in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünde reichlich vergebt".) Christus ist Haupt des Leibes und Bräutigam der Gemeinde, nicht der einzelnen Seele. Die lebendige Zugehörigteit zur Gemeinde Christisch also ein unumgängliches Mittel zur Bewahrung des Glaubenslebens. Wer die Gemeinschaft eigenwillig verläßt, wie Thomas, gerät notwendig in Gefahr, an seinem Glauben Schiffbruch zu leiden. Wärme und Licht entzündet sich nur an dem Zusammenhalt der Kohlenz in der Vereinzelung vergeht beides.

Das Rennzeichen der erften Chriftenheit mar es, daß fie "blieben 41. in der Apostel Legre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet." 3m Gebet eignen fle fich, wie wir faben, alle bargebotenen Beiftesgaben selbstthätig an. Die Stellung des Menfchen zu Gott, der alles Gute giebt und ichafft, tann teine andere fein als eine receptive. Berhalten zu Gott ftellt fich bar im Gebet, im bantenden Empfangen ber dargebotenen Baben, im Bitten um alles, mas uns fur Leib und Geelt not thut. Danten ift der Ausbrud bes Bewußtjeine, der Anertennung, von Gott etwas empfangen ju haben; nur Diefem dantbaren Ginne hilft die Boblthat - val. Die Geschichte von den zehn Ausfätigen und bem einen Dankbaren: "Dein Glaube hat dir geholfen " Gott hat alfo diefem aufrichtigen Beten eine eigentumliche Rraft und Wirtung jugefichert, es ift die dem Menichen mögliche Mitwirfung bei Gottes Regierung der Belt und Führung des Ginzellebens; Bott macht den Erfolg feiner Boblthaten ab hängig von der betenden Uneignung des Menichen.

Daher fordert der Herr, als er die Jünger "beten lehrt", diese vor allem auf, sich betend um Gottes Sache zu bemühen, um Gottes Rame, Reich und Wille. Denn eben in der wahrhaft betenden Mitwirkung des

Menfchen wird Gottes Rame geheiligt, bas Rommen feines Reiches gefördert, fein Bille burchgeführt. Betend trachtet der Gläubige am erften nach dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigfeit und weiß, daß ihm bann alles andre gufallt. Die brei erften Bitten find dabei nur Entfaltungen desfelben Grundgedantens ober Strebens. Denn indem Gottes Batername durch feine Rinder geheiligt, ju Ehren gebracht wird unter den Meufden, tommt fein Reich, geschieht fein Wille. Dder: Gottes Reich ift da und tommt da, wo der Wille des himmelsberrn geschieht. Umgetehrt: Gott will, daß allen Denfchen geholfen werde, und das ift der Bille Gottes eure Beiligung (1. Theff. 4, 3) - alfo Gott will das Kommen feines Reichs und die Beiligung feines Namens durch die Beiligung feiner Rinder. -Bei folder auf Gottes Zwede gerichteten Gebetsstimmung ift auch die Befriedigung ber Gingelbedurfniffe gemährleiftet: bas tägliche Brot bes Leibes und bas tägliche Brot ber Geele: Die Gundenvergebung. Chrift eignet fich betend die gange Baterfürforge Gottes an, gewinnt täglich Gottes leibliche und geiftliche Gaben, mit bem taglichen Brot Die ftete erneute Freudigteit jur angespannten Thatigfeit in dem gottgeordneten Berufe und mit der Bergebung der Gunde überhaupt die hochften Gottesgaben: Leben und Geligfeit; genauer Die Gottestraft, in der ftete erneuten Berfuchung zu bestehen, also fich in feinem göttlichen Leben zu behaupten und die Zuversicht, von allem Übel und Bosen erlöft zu werden. Go schließt sich der Chrift betend in die Mitgliedschaft bes Gottebreiches ein, gewinnt, ein betender Antaus, immer neu die Gottes traft und weiht fein Leben betend immer neu der Ehre und Berrlichkeit Gottes, auf daß Gott fei alles in allem. Es gilt, fich nun gang unbedingt vertrauend in die Baterhuld Gottes zu betten ("Gott will une bamit loden, bag wir glauben follen" 2c.). Dem Betenden wird alles zu teil, benn Gott will überall geben, wo er empfänglich verlangende Seelen fieht, und er giebt allemal Sutes (Matth. 7, 7-11; Lut. 18, 1-8). Aber nur bem glaubenden, pertrauenden Beter wird gegeben; Gebet ift die rechte Erprobung des Glaubens, die erfte und in fich icon vollgultige Bewährung des driftlichen Glaubenelebene.

Im Gebet des Herrn ift die gesamte Heilslehre, "ein Ganzes vom 42. Evangelium" eingeschlossen — selbstverständlich, denn das betende Gottesstind bittet ja eben um alles, was zu seinem Heil Leibes und der Seele not ist. Alles, was Gegenstand des Glaubens ist, ist auch Gegenstand des Gebets; tann ich mich nicht betend um eine Gabe der Offenbarung Gottes bemühen, so ist sie auch nicht mehr eigentlich eine Sache des Glaubens. In schlichtester Form hat so der Herr selbst einen kurzen Indegriff der Heilssehre vom Standpunkt des gläubigen Betens aus geprägt.

In berfelben Bergpredigt, wo er im Bufammenhang ber Frommigteiteauferungen Almofengeben, Beten und Faften, Dies Muftergebet und damit eine Quinteffeng feines Evangeliums giebt, bat er noch eine andre furze Darftellung feiner Reichsgottespredigt unter bem Gefichtspunkt ber Seligfeit bes Reiches Gottes gegeben. Es ift Die Ginleitung ber Bergrebe Die acht Seligpreisungen. Er bestimmt hier furz und bundig bas Befen bes Reiches Gottes nach feinen Borausfehungen und feinem Inhalt. Als einface Grundvorausfegung oder Bedingung jum Gintritt in Gottes Reich wird beutlichft bas Beileverlangen hingestellt, ber Sunger und Durft nach ber Berechtigteit, beruhend auf bem Bewuftfein ber eigenen Armut am Beift, der Donmacht ju allem Guten, bem Leidtragen über diefen armfeligen Buftand und bem fanftmutigen (demutigen) Sichhingeben in Gottes Rat und Willen. Das Beileverlangen foll fic auf die Ausfüllung eines Mangels am Guten, auf die Gerechtigfeit begieben - bamit ift ber fittliche Charafter bes von Jeju vertundeten und bargeftellten Gotteereiche beutlichft getennzeichnet. Der Beiland will ein fittliches Beil, eine Erlöfung von der Bewalt des Bofen bringen. Bugleich wird das Grundverhaltnis amifden Gott und Menfc ebenfo nachdrudlic wie einfach beschrieben: Bei dem Menschen alles Unbeil, Armut, Bufe, Ergebung, Beileverlangen; bei Gott allein alle Rrafte des Beile, fein Reich, fein Troft, fein Lohn, feine Musfillung alles fittlichen Mangels -Berael, bei dir ift nichts als dein Berderben, aber bei Gott allein fteht beine Bilfe. In der Anerkennung des eignen Mangels Gott gegenüber liegt aber auch icon die Seligkeit; denn wie die Luft mit aller Rraft jeden luftleeren Raum auszufullen ftrebt, fo drangt die befeligende Fulle der Gotteefrafte auf die Ausfullung der ihrer eignen Leere bewußten Bergen; es bedarf feiner andern Leiftung, als ber empfänglichen Offnung bes Bergens fur ben eindringenden Segens und Seligteiteftrom. Biederum tann diefer nur da feine befeligende Rraft entfalten, wo er auf wirkliche Leere trifft, b. b. Lossein vom Gigenen, völlige bemutige Bingebung.

Immerhin ist mit dieser Beschreibung der Seligseit des Gottesreichs nur die eine, die negative Seite der Sache zur Geltung gesommen, nur die Zusicherung, daß aller Mangel ausgefüllt wird. Bie er ausgefüllt wird und an seine Stelle positiver Seligseitsgehalt tritt, zeigen die vier folgenden Seligpreisungen. Die nach Gerechtigkeit und damit nach Gott hungernde und dürstende Seele findet den gnädigen und Gerechtigkeit schaffenden Gott, hüllt sich in Gottes Erbarmen und eignet sich dieses dankbar an; daß sie die Barmherzigkeit Gottes verstanden und anerkannt hat, zeigt sich nun in der barmherzigkeversöhnlichen Gesinnung gegen den

Rächften. Gottes Barmherzigkeit schafft in der Seele vergebenden und hingebenden Sinn der Liebe; wo dies nicht erreicht ift, da ist eben die Gnade Gottes nicht verstanden und innerlich angeeignet, wie der herr im Gleichnis vom Schalkstnecht so handgreislich vorstellt; da ist also auf das endgultige Erbarmen Gottes nicht zu rechnen. Gottes zuvorkommende Liebe entzündet Gegenliebe, die sich in der Nächsteuliebe bekundet; kommt diese nicht zustande, so sinkt der Mensch dadurch wieder aus der seligen Sphäre der Liebe Gottes heraus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Barmherzigkeit bedarf keines Lohns; in ihrer Ubung liegt schon Seligkeit.

Ebenso sittlich wie die Stellung jum Rächsten durch die heilsverlangende neu gewonnene rechte Stellung hergestellt wird, ebenso sittlich muß auch "das Berhalten zu sich selbst" oder die Bestimmtheit des Herzens der früheren Besteckheit gegenüber werden. Die natürliche Unreinheit trennt von Gott; die Bestedung des Perzens trübt auch die Augen, Sott zu erkennen. Je reiner sich die Seele bewahrt, um so leichter hat sie es auch, sich im kindlichen Gottesglauben zu behaupten und darin stetig zu wachsen. Es giebt keine zuverlässistere Ziehmutter des Unglaubens als die sittliche Berunreinigung, das Gebiet des Gemeinen und Unsauberen. In der Perzenszreinheit, die Gottes heiliger Geist neu schaffen und schenken will, liegt also die Seligkeit der Gottesnähe, des Gottschauens beschossen.

Nächstenliebe und Herzensreinheit ist der sittliche Inhalt der Seligleit des Gottesreichs. Dazu die beglückende Erhebung der Seelenstimmung in Friede und Freude. Herzensfrieden ist Gottes Geschent, das schönste Erlebnis des Teilhabers am Gottesreich, das sich ebenso wie das Erlebnis von Gottes Erbarmen in der Barmherzigkeit gegen den Nächsten, so in der Friedsertigkeit dem Nächsten gegenüber bekundet. Die von Gott Befriedeten verbreiten Friede um sich her und schmeden so die Seligkeit des Friedestistens; wiederum erkennen die Friedelosen an ihrem friedevollen und friedesftistens; wiederum erkennen die Friedelosen an ihrem friedevollen und friedesftindschaft; "sie werden Gottes Kinder heißen." Größere Seligkeit giebt es nicht. — Wo Friede ist, da ist auch Freude. Freude ist, wie Paulus so oft bezeugt, das wesentlichste Kennzeichen des Erlösten, echte Freude natürlich, die stand hält in unerfreutlichen Lebenslagen, sich als echt beweist in dem Läuterungsseuer der Ansechtung, Schmach, Berfolgung, Trübsal.

In diesen Formen ist die Beschreibung der Seligkeit des himmelreichs erschöpft. Es ist in die Augen springend, daß die Seligkeit dieses Gottesreichs auf sittlicher Grundlage ruht, nichts gemein hat mit der Seligkeitsvorstellung des natürlichen Herzens, wie sie etwa im Islam gelten. Seligkeit ift nicht ohne Gerechtigkeit, sondern fie ift in der Gerechtigkeit schon enthalten. Damit kommen die Seligpreisungen auf den ersten Psalm zurud, wo der selig gepriesen wird, der Lust hat an dem Willen Gottes. 1)

So zeichnet Jesus sein himmelreichsibeal, das Baulus hernach in den noch fürzeren Inbegriff zusammenfaßt: Das Reich Gottes ift nicht Essen und Trinten, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geift. Röm. 14, 17.

## VI. Das Reich — Die sechste Heilsthat.

#### A. Des Menschen Sünde und Elend.

- 1. Belche neue, leste Sundengestalt wird nach ber Beisfagung ber beiligen Schrift gerade in ber Christenheit entstehen?
- 2. Welche Kennzeichen des Anti-Christentums geben die Apostel an? 2. Thes. K. 2; 2. Betr. 3, 1—15.
- 3. Warum ift bies bie bochfte und lette Entwidelung ber Sunbe?
- 4. Belches waren die ersten fünf Gestalten und Berioden des Abfalls von Gott ?
- 5. Wie hat jede berselben wann und wo ihr Maß voll war ibr Gericht gefunden?

### B. Gottes Heilsthat.

- 6. Über die Vollendung des Reiches durch die lette Heilsthat und das lette Gericht leset folgende Weissaungen:
  Matth. K. 24 und 25.

  2. Thess. R. 1. 2. Petr. Kap. 3, 1—15.
  Offend. K. 20, 21 und 22.
- 1) Anmerkung. "Jefus hat bas Sittliche herausgeführt aus allen ihm fremben Berbindungen, felbst aus ber Berknüpfung mit ber öffentlichen Religion. Die haben ihn also migverstanden, die da ertlaren, es handle sich im Evangelium um Die gemeine Moral. Und boch einen entscheibenben Buntt giebt es, an welchem er die Religion und die Moral zusammenbindet. Diefer Bunkt will empfunden fein; er laßt fich nicht leicht faffen. 3m hinblid auf die Seligpreifungen barf man ibn vielleicht am besten als bie Demut bezeichnen: Demut und Liebe bat Jefus in Eins gefest. Demut ift teine einzelne Tugend, fonbern fie ift reine Empfänglichfeit, Ausbrud innerer Bedürftigfeit, Bitte um Gottes Gnabe und Bergebung, alfo Aufgeschloffenheit gegenüber Gott. Bon biefer Demut, welche bie Gottesliebe ift, bie wir ju leiften vermögen, meint Jefus, baß fie bie ftetige Stimmung bes Guten ift und bag aus ihr alles Gute quillt und machft. "Bergieb uns unfre Schuld, wie mir vergeben unfern Schuldigern", bas ift bas Ge bet ber Demut und Liebe jugleich. Alfo bat auch bie Liebe jum Rachsten bier ihren Quellpuntt; die geiftlich Armen und hungernden und Dürftenden find auch bie Friedfertigen und Barmbergigen". (harnad, Wefen bes Chriftentums, G. 92.)

- Bir fteben am letten Rapitel ber driftlichen "Beilefehre auf Grund ber Beilegeschichte." Dier jum Schlug muffen alle Faben jusammenlaufen, in diefem Abidlug muß die gange bisherige Entwicklung gipfeln. amar nicht bloß logisch gipfeln, fo daß die Bedankenentwicklung ihre folgerichtige Bollendung gewinnt. Bielmehr muß es fich bier am Ende zeigen, baß die Beilelehre es thatfächlich mit nichts anderm zu thun hatte, als mit ber Beilegefciate. Dies ift ihr eigentlicher Begenftand, benn es handelt fich im Chriftentum nun einmal nicht um eine Lehre, sondern um ein Geschehen, um den geschichtlichen Beileprozef ber Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott oder der Durchführung Des Reiches Gottes. Auf Die Bollendung Diefes Gottesreichs gielt die gefamte Beilegeschichte, alfo auch die Beilelehre bin. Dier jum Schlug machen wir die Brobe auf das Exempel der gefamten obigen Lehrdarftellung. Denn nun zeigt es fich mit vollendeter Deutlichfeit, was es um die gottliche Offenbarung, nämlich die gottgewirkte beilige Geschichte ift, in beren Berlauf wir felbft mitten hineingestellt find.

Richt darin besteht Gottes Offenbarung, daß Gott hobe Gedanten und erhabene Ideale in auffteigender Linie fich in Menfchengemutern hat entfalten laffen, fondern barin, daß er die Menichheitsgeschichte in feine Sand genommen und nach feinem Beilerat gelentt und entwidelt bat. Gott hat feine Gedanken und Absichten und Rrafte in die Menscheits= geschichte hineingearbeitet und fie ju realen Motiven diefer Geschichte ge-Diefe Befchichte begann leife borfühlend mit der erften Beileauführung und der Aufforderung jum Rampf mit dem Bofen unter der Ausficht Des Sieges. Sie faßte festen fuß in der Menscheitsentwidlung, indem eine hervorragende Berfonlichkeit, Abraham, jum Trager ber Berheißung gemacht murde und der Same des Gotteereiche fich im Schofe der Familie entwidelte. Diefe Familie gestaltete fich jum Bolt; es gab ein Gottesvolf auf Erden, mit einer Gotteswohnung und gottlichen Berfaffung, ein Gottebreich mit allen Typen und Borbildern gur dereinstigen Bollendung. Aber es mar dies alles nur Borbereitung und Schattenrig. Die volle Birklichfeit des Gottesreichs bob erft bann an, als Gott einen Menfchen mit ber Fulle feines Wefens ausstattete, als Gott felbst in Befu Chrifto fein Bolt besuchte und erlofte und unter ihm zu wohnen Das ift die Bobe ber Offenbarung, daß Gott das Wort " Fleifch" merden ließ, b. h. fich felbft, fein gottlich Befen gur Gefchichte In Chrifto ift das gottliche Clement Geschichte geworden, ju einem realen, treibenden unzerftorbaren Saftor ber Befchichtsentwicklung in Die Menscheit eingepflangt. Das Balten Gottes unter den Menfchen war junachft in der Berfonlichteit Jesu begrenzt. Mit feinem Scheiden

von der Erde breitete es fich erft in geistiger Beise aus fiber die ganze Menscheit durch den beiligen Beist.

Aber es ift mehr als eine bloße Geistesbewegung. Zwar ist bas Reich Gottes an sich nichts Außerliches, in gesetlichen Formen, wie beim Bolte Israel, sich Erschöpfendes; es "ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist". Rom. 14, 17. Aber diese Geisteselemente führen, wenn sie lebensträftig sind, naturgemäß auch eine gründliche Umgestaltung der äußeren Lebensbedingungen und Gemeinschaftsformen der Menschen und Bölker herbei. So sehen wir es bei der Christianisterung der Bölker in der alten Zeit, im Mittelalter und bei der Mission der Gegenwart. Die Anlagen des betreffenden Boltstypus werden erst durch die treibende Kraft des Evangesiums voll entfaltet, das christianisierte Bolt erwirdt sich mit dem neuen sittlich-religiösen Gepräge auch eine neue Kultur. Denn erst die volltommene Sittlicheit löst auch die volltommenen Kulturbedingungen aus. Das gehört zur Sauerteigstraft des Gottesreichs.

Die Senftorntendenz des Reiches Gottes wird in absehbarer Beit ihr Ziel erreicht haben, da die criftliche Mission bald alle Bölker der Erde umspannt haben wird. An der Durchführung des Sauerteigscharakters sehlt dagegen noch sehr viel. Das ist aber unser Glaube, daß auch diese Zusage Christi sich erfüllen wird, daß das Mehl des Weltwesens vom Geiste Gottes ganz durchsäuert werden wird. Allerdings nicht in stetiger, gleichmäßiger, allumfassender Fortentwicklung, sondern in Spannungen und Kämpsen. Und eben diesem Geschichtsverlauf dürsen wir, mit Bewußtsein lebend, zusehen, an ihm haben wir selbst mitzuarbeiten als Wertzeuge Gottes, auf seine sieghafte Bollendung hoffen wir.

Diese Hoffnung gehört zum Wesen des Christentums, denn in ihr drücken wir ja die Gewißheit aus, daß das Reich Gottes für uns tein bloßes Gedankending ift, sondern die grundlegende Thatsache unsers Lebens. Nämlich dies, daß wir wirklich zu einer Gemeinschaft gehören, die sich unter Gottes persönlicher Leitung zu einem weltumspannenden, die Menscheit durchdringenden und beseligenden Reiche entwicklt, die ihren göttlichen Entwicklungstrieb und Kraft in sich hat und zum herrlichen Ziele gelangen muß. Ja, wir sehen in dem Ringen dieser göttlichen Macht mit den widergöttlichen Gewalten das eigentliche Thema der Weltgeschichte.

Es tann nicht Friede werden, bis Jefu Liebe fiegt, Bis biefer Rreis ber Erben ju feinen Fugen liegt.

Dhne diese wesenhafte hoffnung wurde unser driftliches Streben und Arbeiten gegenstandslos, zwectos. Wir können nur kampfen und für

eine große und ideale Sache unsere Kräfte einseten, wenn wir überzeugt sind, daß sie von einer höheren Macht auch wirklich zu ihrem Zwed und Biel gebracht wird. Wir können trot des Widerspruchs alles Sichtbaren frendig nur kämpfen, wenn die Aussicht auf den Sieg hinreichend gewähreleiste ift. Sonst würden wir nur eine große Komödie spielen. Alles Streben und Sehnen, Haften und Schaffen muß einmal zur Ruhe kommen, zur Ruhe der Bollendung, zum endgültigen Siege der Gottesabssichten, wo Gott sein wird alles in allem.

Daß diese Entwidlung nur durch schwere Kämpfe geht, die sich gegen 1. das Ende immer heftiger steigern und zuspissen werden, das liegt in der Ratur der Sache, das ersahren wir auch zum Teil schon jest. Denn die Rächte, die von der Welt Besitz genommen haben, lassen ihre Beute nicht leichten Kaufs sahren. Wo das Christentum in einem Bolte eindringt und seschen Fuß faßt, da geht es nicht ohne gewaltsame Krisen und Katastrophen ab, wie wir gegenwärtig gerade in China sehen. Aber auch in den hristlichen Ländern werden die Krisen immer schärfer. Der widergöttliche Geist stemmt sich immer tropiger gegen den Geist Christi. Bor 100 Jahren schien das Christentum schon begraben; jest wird uns wieder mit Hohn die Selbstzersehung unserer Religion und die wachsende Einsluße losigkeit unsere Kirche vorgehalten.

Es muß nun einmal, nach Gottes eignem Rat und Beileplan, fo geben: Beide Rrafte muffen fic auswirten, der auf fich felbft geftellte, geiftig entwidelte, von der Autorität der Sitte und Rirche nicht mehr gegangelte Meufd fteht in immer größerer Selbftverantwortlichteit und Selbstherrlichteit Gott gegenüber und fucht die von der Religion gelofte Beltfultur jur bochften Ausgestaltung ju bringen. Der Denfc will und foll zeigen, mas er ohne Gott vermag. Der geistige Turmbau von Babel wird durch die Jahrhunderte fortgebaut und hat feine lette Sohe noch nicht erreicht. Allerdinge fommt bin und wieder fur ben bentenben Beobachter beutlich jum Borfcein, daß das Befte, was der Denich, auch wenn er "Übermenich" ware, juftande bringt, nicht aus ihm felbst stammt. Aber ber eigenmächtige Denfc, ber "fich felbst ausleben" will, erkennt bas nicht an, will fich an feinen höheren Urfprung und Balt nicht erinnern laffen, fucht vielmehr die ju Gott weisenden Strebungen und Stimmungen immer bewußter aus feinem Bergen zu reißen, als "Mann abzuthun mas findifc mar", fich aller "Sentimentalität" religiöfer Jugenderinnerungen ju entichlagen. Er pocht folieglich barauf, ein "becidierter Dichtdrift" ju fein. Doch ift es mit diefer Decidiertheit icon ofter in die Bruche ge-Der dies Bort querft gebrauchte, Goethe, hat am wenigsten an dem Inhalt des Bortes festhalten tonnen. Undre befonders befannte Bertreter der Widergöttlichleit, Boltaire, Rapoleon, Seine find am Schluß ihres Lebens von der felbsterwählten falfchen Sohe heruntergestiegen; die sich felbst vergötternden Geistestitanen find zerichmettert worden.

In unfrer Zeit haben Schopenhauer und Nietziche besonders Schule gemacht. Letterer hielt sich sogar für den Antichristen selbst und glaubte das Christentum geistig überwunden, vernichtet zu haben. Auch hat er eine Art "Gemeinde" gebildet, und die religionsseindlichen Geister sammeln sich unter seiner Fahne. Dennoch ist man von dem antichristlichen Geistereich noch weit entsernt. Was an haß und Gift gegen das Christentum ausgeschäumt werden kann, das hat allerdings der unglückliche Nietziche sattsam geleistet. Aber eben der wilde haß zeigt, daß er mit seinem Gegner noch nicht fertig geworden ist. Ob das neue Jahrhundert einen noch geistesmächtigeren, genialeren Bekämpfer des Christentums hervorbringen wird, steht dahin. Zunächst scheint die Geisteswelle doch wieder zum Christentum zurückzulenken.

Das aber ift gewiß, daß der gefährlichfte Feind dem driftlichen Glauben, der höchften Religionsstufe, nicht von außen ber, etwa in einem zweiten Buddha oder Dohammed, erftehen, fondern aus der Chriftenheit felbst hervorwachsen wird. Denn die hochfte Rraft der Bidergottlichteit muß fich eben am und im Wegenfat jur bochften Offenbarung bes gottlichen Befens entwideln; das Chriftentum wird folieflich mit einem ebenburtigen Gegner zu ringen und feine alles überbietende geiftige Obmacht in der Besiegung des mit den ungemeinsten Rraften ausgestatteten Biderlachers zu beweisen haben. Es muß den Rampf feines Stifters in ber Geschichte, jumal feiner Endgeschichte weiterführen, - Des Meifters, dem in feinem versuchungereichen Leben Die widergottlichen Machte mit ber Unspannung ihrer außersten Energie entgegentraten, um ibn von Bott loszureißen und fein Beilewert für die Menfcheit zu vernichten. muß die Bahrheitefraft und Cotheit des Chriftentums auf immer icharfere Broben gestellt merben. Beife Läuterungefeuer murden icon gleich ju Anfang angezündet in den Chriftenverfolgungen, die überall, wo etwas Meues in einem Bolt zu wirten und treiben beginnt, zu den notwendigen Begleitericheinungen gehören.

Diese Läuterungsfeuer werden dann in dem Maße um so nötiger, als sich in der driftlichen Gemeinschaft Berunreinigungen, Mischungen mit dem Weltwesen zeigen. Nur durch die hitze der Ansechtung kann die Christenheit rein erhalten oder in ihrer Reinheit wiederhergestellt werden. Damit vollzieht sich denn auch zugleich in dieser Erprobung und Schmelzung das innerweltliche Gericht, die unumgängliche Scheidung, durch die das Echte, Probehaltige von dem Unechten, dem bloßen Mitläufertum ge-

fcieden und fo bas Endgericht vorbereitet und in feiner Gerechtigkeit jum voraus bemahrt wird. Denn mit innerer Notwendigkeit arbeitet die Beichichte des Reiches Gottes auf folche enbaultige Scheidung in der Denichbeit bin. Es foll amar mit feiner Sauerteigefraft bas gange Beltwefen durchdringen; wir durfen auf eine wirkliche grundliche Beltvertlarung hoffen. Aber die Lebenstraft bes Gottesreichs zeigt fich auch barin, bag es alle die Elemeute, die fich ihm nicht affimilieren wollen, in einem organischen Entwidlungsprozef ausscheidet. Trot aller zeitweisen Difchung, wie fie in diefem Mon unvermeidlich ift, trop des Miteinanderwachsens von Unfraut und Beigen, des Berflochtenseins von Bahrheit und Luge geht boch die Auseinandersetzung beider Grundelemente gang bon felbft por fich: Die innere Selbstreinigung bes Reiches Gottes fest fich nach feinem eigenen Lebensgeset immer flarer durch. Alles Ungöttliche und Unwahrhaftige, alles, mas der Aufnahme ins göttliche Befen endaultig widerstrebt, wird abgethan, jo zwar, daß die Luge, die eigentliche mibergöttliche Dacht, je langer je blendender wirft und viele in den Abfall von Gott hineinzieht; das Reich Gottes aber wird immer fledenlofer und volltommener als das Reich der Bahrheit auch in der Lauterkeit seiner Glieder dafteben.

Diefe Entwidlung bes Gottesreichs ift in großen Bugen icon von 2. 3. Chriftus und feinen Aposteln vorgezeichnet. Dies organische Bachetum und Die innere Lebenstraft Des Reiches Gottes ftellt Befus aufs anicaulicite in feinen Gleichniffen vom Reiche bar (Matth. 13). Baulus entrollt 2. Theff. 2 ein großartiges Bild von der Entwidlung des Antichriften-Aufs darakteristischfte bezeichnet er als Rennzeichen und Wefen desselben die Überhebung und Selbstvergötterung: bag "geoffenbart werbe ber Menich ber Gunde und das Rind des Berderbens, ber ba ift ein Widerwärtiger und fich überhebt über alles, mas Gott ober Gottes-Dienst heißt, alfo, dag er fich fetet in den Tempel Gottes als ein Gott und giebt fich vor, er fei Gott" (B. 3 f.). - Das ift bie bochfte und lette Entwidlung ber Gunde; benn Gott felbft wird gur Reifung ber bofen Saat beitragen, indem er "fraftige Irrtumer" fendet, "daß fie glauben der Lüge, auf daß gerichtet merden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Luft an der Ungerechtigkeit" (a. a. D. B. 11 f.).

Die Lige war ja von Anfang an das eigentliche Jagdgerät der 4. bofen Macht, wodurch sie die Menschen köderte und fing: die Lüge war es, die den Menschen von Gott innerlich löste, als er sich einreden ließ, Gott meine es nicht gut mit ihm; die Urfünde, der Unglaube, das Mißtrauen gegen Gott, ist durch die Lüge hervorgebracht. Die Lüge zog

ben Menichen, nachdem fie ibn vom Glauben an Gott abgewendet, naturgemak in einen andern Glauben und Gottesbienft binein, fo bak er bie Rreatur ju feinem Gott machte, ba er boch etwas verehren muß. betete die Sonne, die Naturgewalten oder gar Tiere, Bflangen und tote Begenstände an (Gotenbienft). Die Luge, Die dem Menfchen ein Blud ohne Gott, im Gegenfat ju Gott, in der Luft des Fleifches porspiegelte, jog ibn bann weiter in die greuliche Sittenverberbnis bes Beidentums hinein, die Baulus Rom. 1 fcildert (Bgl. o. S. 113f., 130f.). Feiner, aber noch viel gefährlicher mar das Gift ber Luge, die bem Gottsuchenden Menfchen eine Scheinfrommigfeit und eine Scheingerechtigfeit lehrte im Bharifaismus. Die Gunde entwidelt fich bann weiter jur Gottesleugnung und Beltfeligfeit im Atheismus und Materialiemus, Die fich mit der Befestigung und fortidreitender Birtfamteit bes driftlichen Beiftes in der Welt und im Rampfe mit ihr immer mehr festwurzeln und machfen. Diefe fünf Stufen ber Gunde vollenden fic nun in der fechsten und letten Beriode des Entwicklungsganges bes Reiches Gottes. Das Bose wird mehr und mehr jum System, wird, wie Bengel fich ausbrudt - "in eine Kunftform" gebracht. Das vollendete Bofe ift der vollendete Unglaube, die volle Ausreifung der Urfande, Die bewußte Widergöttlichkeit, Gelbfterlofung und Gelbftvergötterung bes Meniden. Das "Dier" taucht auf, wie die Schrift die widergottliche Macht nennt, Die den Meniden von Gott vollende loeloft und ihn badurch in tierisches Wesen versentt. "Da wird allen göttlichen Inftitutionen in Familie und Gefellichaft, Gemeindeleben und Bolteleben Die gottliche Beihe abgestreift; dem aber, mas feither unter bem gottlichen Banne lag, dem Egoismus und dem Fleischesdienft, wird die vermeintliche Berechtigung jurudgegeben und Die frechfte Berberrlichung ju teil" (Reiff, Glaubenelehre, G. 496).

5. Ihr Gericht fand jede dieser fünf Stusen dadurch, daß die Lüge als solche entlarvt wurde, d. h. daß der Mensch zu fühlen bekam, wie die Sünde, die sich so lockend und beglückend ihm vorstellte (vgl. Herkules am Scheidewege), doch nichts anderes vermocht, als ihn elend zu machen, wie der Lohn (Sold), womit die Sünde ihren treuen Diener ablohnt, nichts anderes als der Tod und das Berderben ist (Röm. 6, 23). Man kann es oft genug an versorenen Existenzen beobachten, mit welchem Hohn die böse Macht ihren unglücklichen Opfern, die Genuß und Slück von ihr erwarteten, die letzten schauerlichen Fußtritte giebt. So ist es im Einzelleben, so im Bölkerleben. Hier treten oft furchtbare Strafgerichte ein, die ganze Bölker zu Grunde richten, am deutsichsten da, wo Gottes Lenkung der Weltgeschichte am durchsichtigsten zu beobachten ist, wie beim Bolke Israel.

Alles aber zielt bier auf eine große und endgültige Endenticheibung, 6. auf bas lette Bericht, bas mit ber letten Beilethat Gottes. ber Bollendung feines Reiches fich vollziehen muß. Denn "wie bas altteftamentliche Reich burch den Widerfpruch feiner Idee und feiner Birtlichfeit über fich felbft binaus auf feine meffianifche Erfullung weift. fo forbern und verheißen die Begenfate der Rirde Chrifti eine himmlifde Der erfte Gegensat ift Dben und Unten. Das Baupt ber Rirche ift im himmel, im oberen Berufalem, die Rirche aber ift auf Diefe Trennung aber weift auf eine endliche Bereinigung bin. Unfer Bandel (Burgertum) ift im himmel, von dannen wir auch warten bes Beilandes Jefn Chrifti des Berrn (Phil. 2, 20, 21). Unfere irdifche Beimat ift eigentlich nur eine Fremde, aus welcher wir uns nach der Beimat des herrn fehnen (2. Ror. 5, 6). Wie die altteftamentlichen Beftpilger fich freuten, daß ihre Suge fteben murden in den Thoren von Berufalem (Bf. 122), jo fehnen fich die Chriften nach Jerufalem, der hochgebauten Stadt."

"Der zweite Gegensat ist die Antinomie, die wir in der Betrachtung ber Kirche zwischen der göttlichen Grundlage und der menschlichen Ausgestaltung fanden. Die eine Kirche ist auf Erden in Konfessionen und Richtungen zerriffen, die Heilige voll Sünden, die Apostolische muß viele Irrlehren tragen, die Katholische bedeckt noch nicht die Erde. Diese Antinomien fordern eine Lösung, die nur der Herr der Kirche bringen kann. Endlich steht die Kirche im steten Kampse mit der Welt. Sie soll die Welt erfüllen mit dem Schall ihres Wortes, die Menscheit durchdringen mit ihrem Geiste, alles sich dienstbar machen, und kann doch nicht Hüten bauen auf einem Boden, den der Fürst dieser Welt beherrscht. Dieser Kamps des Herrn der Kirche mit dem Herrn der Welt sordert einen endlichen Sieg" (Kahnis Dogmatit III, S. 558).

Christus wird sich demnach seiner Gemeinde schließlich in einer besonderen, augenfälligen Beise annehmen und die Widersprüche zwischen Sollen und Sein auflösen und die Entwicklung des Gottesreichs zum Ziele führen. Das wird ein letztes furchtbares Ringen geben zwischen der zur Bollreise erwachsenen widergöttlichen Geistesmacht, die den gesamten Kulturertrag der Menscheit in bewußten Gegensatz zum Evangelium stellen wird, und der Macht der evangelischen Wahrheit und des göttlichen Lichts. Die Katastrophen dieses Ringens, in das auch die Naturwelt hineingezogen wird, sinden wir in verschiedenen apotalyptischen Schilderungen, namentlich Matth. 24, teilweise mit den Farben des über Jerusalem im Jahre 70 ergangenen Strafgerichts, anschaulich dargestellt. Die Zeichen, die dem Untergang Jerusalems vorangehen, sinden auch in den Borzeichen

des Untergangs der Welt ihre Erfüllung, nämlich Auflösung sowohl im Reich der Natur (Matth. 24, 7. 29 ff.) als der Staaten (B. 6 ff.), deren Gefolge furchtbares Unheil sein wird, Krieg, Best, teure Zeit. Bährend dann auf der einen Seite der Gegensatz zu Christo die höchste Höhe erreichen wird, wird auf der andern Seite das Evangelium über den ganzen Erdsreis verkündet werden (Matth. 24, 14). Wenn aber die Fülle der Heiden wird eingegangen sein, dann wird auch Israel als Ganzes besehrt werden (Röm. 11, 26), was eine Neubelebung der ganzen Kirche zur Folge haben wird

Dann wird Chriftus das Bericht vollziehen. "Die großen Schlachten, welche in wenigen Stunden die langjährige Entwidlung von Bolfern abichließen, um eine langjährige Entwicklung nach fich zu gieben, find ein Borbild Diefes letten Tages, der Die Summe der Beit fur Die Emigfeit gieben wird" (Rabnis a. a. D. S. 572). Die Urt des Gerichts fiellt Befus aufs eindrucklichfte in den drei großen Gleichniffen Datth. 25 bar, von den gehn Jungfrauen, den anvertrauten Bfunden und dem Bolfer-Unvermutet wird der Berr des himmelreichs tommen, um die "machend", auf ihn martend ihn Empfangenden in feine felige Bemeinicaft aufzunehmen und die trage im Beltsein Dahintraumenden mit berbem Ernfte abzumeifen. Alle muffen offenbar werden vor feinem Richterstuhl und ein jeglicher empfangen, nachdem er gehandelt bat bei Leibesleben, es fei gut oder bofe. Er richtet nach den Berten, mit der Maggabe, daß von niemandem ichließlich mehr verlangt wird, als daß er Die ihm von Gott anvertrauten Baben, Rrafte und Talente treu an-Wem viel gegeben ift, von dem wird man auch viel fordern und von niemandem wird mehr gefordert, als man billig von ihm erwarten Das Enticheidende wird aber im letten Brunde die Stellungnahme ju dem Beiland der Belt felbit fein; er ift jum Mittel- und Richtpunkt der Menscheit geset, das Berhalten ju ihm wird jum emigen Schidfale jedes Menfchen. Aber auch dies unter billiger Berudfichtigung der Möglichfeiten des Rennenlernens und des Bertehrs jedes Menfchen mit Jejus: "Bas ihr gethan habt einem unter den Geringften meiner Bruder, das habt ihr mir getgan." Das zeigt uns bas groß artige Gerichtebild von der Scheidung jur Rechten und jur Linken det Dierbei drängt fich nur icheinbar der bedentliche Befichts Bölferhirten. punkt einer Bertverdienstlichfeit hervor, nach der gemeffen werden wird, mahrend boch unfer Beil allein aus dem Glauben tommen foll. beachte aber daß, das jungfte Gericht über alle Dlenfchen ergeht. Natur der Sache nach muß die Schrift, welche das Bericht Chrifti über Chriften und Richtdriften ergeben läßt, einen Chriften und Richtdriften gemeinsamen Maßstab nehmen. Und dieser ist das sittliche Berhalten des Menschen zum Billen Gottes. Der Wille Gottes ist aber in Christo persönlich erschienen. Die Jesum Christum nicht kennen, werden gerichtet werden, je nachdem sie sich sittlich zu den Menschen gestellt haben, in denen Christus, des Menschen Sohn, ihnen entgegentrat, die aber Christum kennen, werden nach dem in der Liebe sich beweisenden Glauben gerichtet. Wer glaubt, wird nicht gerichtet d. h. verdammt (Joh. 3, 18 — Rahnis a. a. D. 572). — Wichtig ist an diesen Gerichtsbildern besonders dies, daß nicht bloß ein summarisches Gerichtsversahren vorgestellt wird, sondern jede einzelne Persönlichkeit ihr Urteil empfängt. Jeder hat also selbst sein Leben und Thun zu verantworten, keiner taucht in der Masse unter, jeder steht und fällt seinem Herrn.

Sind nun endlich alle hemmungen beseitigt, die der gottgewollten Entwicklung der auf das Gute und Schöne angelegten Schöpfung entgegenstanden, so kann auch die umfassende Erneuerung des Alls sich vollziehen. Das "ängstliche harren der Kreatur" hat dann sein Ziel, die Befreiung der Kinder Gottes ihre Bollendung gefunden. Rein Leid und kein Geschrei wird mehr sein, alle Ungerechtigkeit und alle Lüge ist abgethan. "Wir harren eines neuen himmels und einer neuen Erde, in denen Gerechstigkeit wohnt" (2. Petr. 2, 13).

Das ist in den allgemeinsten Zügen der Inhalt der hristlichen Seilshoffnung. 1) Sie näher zu specialisieren ist nicht ratsam, wenn man nicht in das zügellose Spiel der Phantasie hineingeraten will, die sich naturgemäß dieses geheinnisvollen Gebiets von jeher mit großer Borliebe bemächtigt hat. Die Christenheit schwankt gewöhnlich zwischen den beiden Einseitigkeiten hin und her, entweder sich auf den innerweltlichen Reichsgottesgedanken zu beschränken oder in Zukunftsvorstellungen zu schwelgen. Gerade der energisch durchdachte Reichsgottesglaube kann sich an einem Christentum des Diesseits nicht genügen lassen; aber man muß sich doch vorsehen, seine Gedankenwelt des Reichsglaubens nicht von den großartigen

<sup>1)</sup> Der treffliche J. T. Bed faßt die Heilsordnung turz zusammen: "Das Schlimmste tommt noch, und das Beste tommt auch noch. Das Schlimmste: das Reich des falschen Christentums, des weltsörmigen Scheinchristentums muß zur Reise tommen, daß es meint, den alten Christus mit seinem alten Wort auß geschickteste einbalsamiert und begraden zu haben. Dann, wenn Unrecht und Lüge aus höchste gestiegen . . . dann steht er auf, der mißhandelte, totzgeglaubte Jesus Christus. Und dann tommt das Beste zur Reise, das ewige Reich des wahren Christus, das die göttliche Sabbathruhe auf die Erde bringt und das Oftersest der Ewigseit zur Freude aller frommen Herzen." (Christliche Welt 1900. S. 742.)

Bildern der Offenbarung Johannis einseitig bestimmen zu lassen. Selbst so starke nüchterne Geister wie der ausgezeichnete Bengel sind doch mit ihren apokalyptischen Rechenezempeln (Zahl 666 zc!) zu schanden geworden. Bleiben wir dabei, daß alle Zukunftsweisungen der heiligen Schrift nun und niemals zur Befriedigung irgend welcher Neugier und zu wahrsagenden Zeitbestimmungen dienen, vielmehr keinen andern Zweck haben, als uns in der Heilsgewißheit auch über den kleinen Kreis unsers persönlichen Lebens hinaus zu stärken und die mit dem Christentum unveräußerlich verwachsene teleologische ("zielbewußte") Geschichtsbetrachtung sestzulegen. Für die Einzelheiten werden wir nach Jesu Borgang zur demütigen Bescheidung und Keuschheit gemahnt. Menten sagt: "Daß wir einen Gott haben, der da hilft und einen Herrn, der vom Tode erettet — das macht mir mehr Freude, als wenn mir einer alle Fragen über die Geisterwelt beantworten könnte."

So laffen wir insbesondere die große, schwere Frage, ob ewige Berdammnis für die Widergöttlichen oder Wiederbringung aller Dinge (Apotatastasis), d. h. schließliche innere Überwindung und Wiederausnahme auch der bösen Geisterwelt in das allumsassende Reich Gottes, mit Martensen als eine für unser Denten unlösbare Antinomie dahingestellt. Es genügt dem Heilsglauben, deffen gewiß zu sein, daß Gott sein wird alles in allem; Gott wird das lette Wort behalten; er ist das A und das D, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

# Enchiridion

zum Verständnis und zur Wiederholung

δer

# Biblischen Geschichte.

II. (zusammenfassender) Kursus:

Die Beilslehre genetisch entwidelt aus der Beilsgeschichte.

Don

Friedrich Wilhelm Dörpfeld.



Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann.

1 9 0 1.

# Inhalt.

#### Erfte Abteilung:

## Gottes Werke der Schöpfung.

- 1. Die Werte ber Natur.
- 2. Der Menich und feine Bestimmung.

#### 3meite Abteilung:

## Gottes Werke der Erlöfung. (Reufdöpfung.)

I. Abam. - Die erfte Beilsthat.

- Die zweite Beilsthat.

bereitende Gottes: gemeinschaft.

II. Abraham. III. Mofes.

- Die britte Beilsthat.

Die vollendete

IV. Der Beiland. - Die vierte Beilsthat.

V. Der Beift. - Die fünfte Beilsthat.

Gottes: gemeinschaft.

VI. Das Reich. - Die fechste Beilsthat.

**--**4≈ X--}----

# Erfte Abteilung:

# Gottes Werke der Schöpfung.

#### . Berte ber Ratur.

- 1. Durch wen hat Gott alles geschaffen? in wem lebt und besteht alles? Joh. 1, 1—4. 1. Mos. 1, 3. Rol. 1, 15—17.
- 2. Die fechs Werte ber Schöpfung:
  - a) worin gleichen sich bie ersten brei Berte ber Schöpfung? (Bgt. Tabelle I.)
  - b) warum bilben bie andern brei Schöpfungswerke ebenfalls eine Reihe?
  - c) wie entspricht (gleicht) jedes Wert ber ersten Reihe bem gegenüberstehenden Werte ber zweiten Reihe — b. h.
    - bas 1. bem 4 ?
    - bas 2. bem 5.?
    - bas 3. bem 6.?
- 3. Welche Geschöpfe bilbeten die oberste Stuse nach ben ersten drei Schöpfungsperioden?
  Welches Geschöpf sollte die Spize (bas Haupt) alles Geschaffenen sein? (Gleichnis!)
- [4. Bergleiche in ber breifachen Weise von Frage 2 die feche Berte ber Erlöfung! -- (S. Tabelle I.)]
- 5. In welchem Zustande war alles, wie es aus Gottes Sand hervorging?
- 6. Bas läßt sich von Gottes unsichtbarem Befeit (von feiner ewigen Rraft und Gottheit) aus ben Berten ber Schöpfung erkennen? Bf. 104, 24.

#### : Menich und feine Bestimmung.

- 1. Wie bezeichnet Gott der Herr ben höhern Stand (Buftand) und die Bestimmun; (Lebensaufgabe) bes Menschen? 1. Mos. 1, 26. 27.
- 2. Barum muß man bei bem A Strucke "Bilb Gottes" zwischen ber ersten Begab ng (burch bie Schöpfung) und ber Ausbilbung (burch bas Leben) wohl unterscheiben? (Gleichnis: Same Pilanzengeftalt.)

3. a) Stellung zu Gott: Barum tonnte sich ber Mensch in Gottes Gemeinschaft? — als Gottes Rind? und von Gott geliebt fühlen (wiffen)?

b) Leben aus Gott: Boburch follte fein Leben geleitet, bemabrt und befestigt werben im Licht (ber Ertenntnis)? -in ber Gerechtigteit (bes Gehorfams)? in ber Seligkeit (Friede und Freude)?

- 4. Wie hat Gott die Familie (und in ihr die gange menichliche Befellicaft nach Befclechtern und Bollern) ge grundet, geordnet und gesegnet? - Matth. 19, 3-6. Apg. 17, 26.
- 5. Welches Geheimnis feines Liebesrates hat Gott im Cheftande offenbart (und verborgen)? 5, 22-32.
- 6. Welche liebliche Wohnstätte und Beimat hatte Gott ben Menfchen bereitet?
- 7. Welchen Auftrag gab er ihm für feine außere Be fcaftigung - und welche Warnung?
- 8. Belche Beisung gab er ihm für seinen leiblichen Unterhalt und welche Warnung?
- 9. Durch welche zeitliche Ordnung (Stiftung) bei ber Schopfung bat Gott beibes :

  - a) das Ziel des Menschen b) den Beg dahin angedeutet? Hebr. 4, 9 u. 10. 2. Mof. 31, 13. Hef. 20, 12.

# Zweite Abteilung:

# Gottes Werke der Erlösung.

# I. Adam und die erste Heilsthat.

## Des Menichen Gunbe und Glenb.

riprung ber Gunbe

ihre Folgen

Fr. 3 in der vorigen Lettion.)

- 1. Woburch hat ber Mensch seinen ursprünglichen feligen Stand verloren?
- 2. Die ift ber Same bes Mißtrauens (ber Feinbicaft) gegen Gott in fein Berg getommen?
- 3. Belder arge Gebante ift burch bie Luge bes Berführers in feinem herzen entstanben?
- 4. Bie zeigte sich in seinem Berhalten, baß er burch bas Mißtrauen seine rechte Stellung zu Gott verloren hatte: was that er
  - a) anftatt Gottes Wort und Juhrung zu folgen? b) anftatt (nach bem Sünbenfalle) wie ein Rind bes Vaters Angesicht wiederzusuchen?
  - c) marum floh er vor Gott (Beisheit 17, 10-12).
- 5. Bas ist baburch aus ihm geworden: anstatt eines freien Menschen, der er war, und anstatt eines uns abhängigen, der er werden wollte?
- 6. Was hatte sich in seinem inneren Leben perkehrt (verberbt verloren): hinsichtlich
  - a) seines Lichts (ber Ertenntnis von gut und bose u. s. w.) wie offenbarte sich die Finsternis des herzens auch in eigenen Lügen (Feigenblätter, Berbergen, Entschuldigung)?
    - warum war bas Licht, welches er noch befaß, ihm fcmerzhaft?
  - b) feiner Gerechtigteit (bes Gehorfams)? (Lut. 2, 51 u. 52.)
  - c) seiner Seligkeit (Friede und Freude)? worin bestand die innere Unseligkeit? worin die äußere?

7. Borin befteht bas Befen (ber Rern, bie Burgel) ber Sunde — nach ihrem Ursprunge?

ihr Begriff

| σ. | worth befregen bie gothen ber Canbe                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. nach ber Stellung zu Gott — (und zum                                           |
|    | Reich der Finsternis):                                                            |
|    | a) (Gemeinschaft Gottes)? ?                                                       |
|    | b) (Rindschaft Gottes) ? — ?                                                      |
|    | C) (Wohlgefallen Gottes)??                                                        |
|    | 2. nach bem Leben aus Gott?                                                       |
|    | a) (%icht) ? — ?                                                                  |
|    | b) (Gerechtigfeit) ? ?                                                            |
|    | a) (Wettergregation                                                               |
|    | C) (Geligkeit) ? ?                                                                |
| 9. | Wie bezeichnet die heilige Schrift diesen verberbten Buftand bes Menschen? warum? |
|    | Eph. 4, 22: - ber alte Denfa, ber burd guft                                       |
|    | bes Brrtume fic verbirbt -                                                        |
|    | Rom. 7, 14. 15. 18. 24: - fleifolich - unter                                      |
|    | die Sünde vertauft - u. f. w.                                                     |
|    | Joh. 8, 34 —? Röm. 8, 7 —? Jef. 59, 2 —?                                          |
|    | Jer. 17, 9 -? Cph. 2, 1-3 -? 1. Betri                                             |
|    | 1.24 - ?                                                                          |

8 Morin hesteben bie Solgen ber Gunbe

# B. Die Beilsthat Gottes: fein Gnabenbund mit bem gangen Menichengeichlecht.

Borbereitung.

bibl. Bezeichnung.

10. Wie bewies Gott ber herr, bag er feine verirrten und verlornen Rinder nicht verftoßen, auch nicht verlaffen wollte? (Lut. 19, 10.) a) fein Mahnruf jum Befinnen (jur umtegr)?

- b) feine Beichtfragen jum Ertennen und Befennen ber Schulb?
- 11. Wie offenbarte fich bei biefer Prufung bie Un: aufrichtigfeit und Unwahrhaftigfeit des menschlichen Herzens?
- 12. Die ftellte Gott bas menfchliche Leben unter bie Bucht (ber Bufe) ju ihm? - ober: Bas that er, bamit bas Menschengeschlecht feine Gunbe und Elend recht ertennen und nach Errettung fic febnen lernte?
- 13. Woburch ließ Gott wieder ein Licht in Die Finfternis icheinen? Joh. 1, 5. — ober: Wodurch ftiftete Gott (für die Buffertigen, Matth. 5, 4) ben Eroft im Leben und im Sterben, daß er felbft ihre Errettung in die Sand nehmen - felbst auf

fich nehmen werbe?

a) bas Wort ber Berbeigung von bem aufünftigen Erlöfer?

b) das Zeichen und Siegel ber gufunftigen Berföhnung gur Gottesgemeinschaft? Jef. 61, 10. Sph. 4, 22-24; Offb. 19, 8.

Die Beileftiftung: ber Beileweg gur Gottes: gemeinichaft.

- 14. Die suchte er bie Menschen vor falschen (selbst: erwählten) Seilswegen zu bewahren und zu marnen?
- 15. Wie war jest ber rechte Weg zum wahren Heil ben Menschen tlar vorgelegt: — Gottes Heilswert und bes Menschen Berhalten bazu (in Buße, Glaube und Lebensheitigung)?

# bie Wirtung ber Geilsthaten Gottes in ben Menfchen, (je nach ihrem Berbalten au benfelben).

natürliche Buftand aller Menichen.

16. Wessen Bilb tragen alle Rachtommen Abams an sich (von Seburt, von Natur)? 1. Mos. 5, 3.
(Wie bezeichnet beshalb die hellige Schrift den verderdten Zustand bes Renschen)?

Abel und Rain

17. In welcher schredlichen Gestalt brach bie Sunde schon in best ersten Abamstindes Gesinnung und Leben hervor? (unduffertigkeit tros der "Rechtgläubigteit": Reid und haß — Berkodung — Mord — offene Lige u. f. w.) [Wie zeigte sich hier schon die Feinbschaft zwischen bem Schlangensamen und dem in Gottes heils; weg gerechten Weibessamen? (1. Joh. 3, 12. — hebr. 11, 4. Joh. 1, 10—13.) Auf welchen Ausgang der Feinbschaft beutet dieser Aufang?

flebenten Glieb.

18. Wie trat ber Unterschied zwischen Licht und Finfternis hervor in bem Siebenten von Abam aus Rains Geschlecht und bem Siebenten von Abam aus Seths Geschlecht?

und f. Beitgenoffen.

- 19. Wie hoch war die Gottlosigkeit unter ben Menschen zu Roabs Zeit gestiegen? wie ließ Gott sie noch einmal burch seinen Geift (in Roah) strafen und warnen?
- 20. Wie wurde seine Warnung von ihnen aufgenommen? — welches Gericht erging barum über sie?
- 21. Welche Familie ift errettet worden? warum? (Bebr. 11, 7. 2. Petr. 3, 8-14.)

: Bölfertrennung.

- 22. Wodurch suchte Gott beim Turmbau dem Ausbreiten (Angemeinwerden) der Sünde und einem zweiten allgemeinen Gericht vorzubeugen?
- 23. Warum ist die Trennung der Böller (Spracen) ein solches hinderungsmittel? (Gleichnis!) warum tein heilmittel?

ber Gögendienft.

24. Welche neue Gestalt (Art) ber Gottentfrembung und Finsternis trat später unter ben zerstreuten Böltern hervor?

# II. Abraham und die zweite Heilsthat.

## A. Des Menfcen Gunbe und Glenb.

Der Gögendienft

1. Woburch zeigte es fich nach bem Turmbau, bas bas Menschengeschlecht immer mehr in Finsternis geriet, wenn Gott sich seiner nicht burch neue heilsthaten erbarmte?

fein Urfprung

2. Welches ist ber Ursprung bes Gögendienstes? Röm. 1, 19—23. (5. Wos. 4, 15—19.)

feine Folgen

3. Bie wird burch diese Berunehrung Gottes auch ber Mensch selbst — (Der doch im Bilde Gottes geichaffen ift) — in seinem Leben immer mehr erniedrigt und geschändet? Röm. 1, 24—27. Ephes.
4, 17—19.

fein Begriff.

4. Worin besteht bas Wefen (ber Rern) biefer neuen Sündengestalt?

## B. Gottes Beilsthat.

Borbereitung.

5. Unter welchen Rachtommen Roahs besonders ging das Gebenken an Gottes Thaten und Berheißungen nicht ganz verloren? (1. Mos. 9, 26 u. 27.)

6. Wo zeigte sich ber Gögenbienst auch in Abrahams Berwandtschaft? Jos. 24, 2. Wodurch ist diese Berfuchung bem Abraham zu einem Segen geworden?

7. Was that Gott, um sich ein Geschlecht auszusonbern und zu erziehen, bas seinen heilsweg bewahren möchte?

8. Wie beträftigte ber herr bem Abraham die Urverheißung, daß er felbst allen Geschlechtern ein heil schaffen wolle —

zuerst: a) durch das Berheißungswort vom zukünftigen Gottesssegen — durch ein Kind Abrahams — für alle Bölker der Erde? Gal. 3, 13 u. 14.

fpater: b) durch das Zeichen und Siegel der Einpflanzung in die vorbilbliche Gottesgemeinschaft?

> [Beiden = vorbilbliges Saframent ber Ginpffangung (ober Biedergeburt) in die vollenbete Gottegemeinicaft. Rol. 2, 11 u. 12.]

9. Welches ift die Summa der bisherigen Gottesverheißungen (bei Abam und Abraham): wie wird bezeichnet

1. ber Urheber bes Beils (ber Tilgung der Sund gur Beieberherftellung der Gottesgemeinschaft)?

Die Heilsfliftung in Abrahams Geichlecht auf dem Grunde des bei Adam geflifteten heilsweges aur Gottesgemeinschaft: durch a) bas Berheißungswort

b) bas Bunbeszeichen

- 2. Die Bermittlung (Erwerbung) bes Beils, nămlid
  - a) bie Berfon bes Mittlers (nach ber menfolicen Bertunft) - a) bei Abam?
    - β) bei Abraham?
  - b) bas Bert (Arbeit und Leiden) bes Mittlers a) nach bem Bort an die Schlange?
    - s) nach bem Opfer zum Erwerb bes Kleibes?
  - c) die Frucht (Die Birtung, ber Segen) biefes Mittlerwerts fur ben Menschen
    - a) bei Abam?
    - B) bei Abraham?

## . Die Birfung ber Beilsthaten Gottes in ben Denichen, (je nach ihrem Berhalten ju benfelben).

Abraham :

fein Bert bes Glau=

ben 8.

feine Arbeit ber Biebe.

ine Beduld der Boffnung.

10. Wie hat Abraham Gottes Berufung und Berbeißung aufgenommen? hebr. 11, 8.

11. Wie hat Abraham fich in Gottes Seilsordnung erbaut (befestigt, gestärkt)? wie — Gottes Tugenben verfündigt unter ben Seinigen und bor Fremben? (1. Betr. 2, 9.) wie — Bottes Ehre bober geachtet als eigenen Rugen? wie - für die Bemahrung ber BeilBertenntnis auch bei feinen Rachtommen geforat?

12. Die wurde sein Glaube burch Warten geübt und getroftet? wie in ichmerfter Brufung ge= lautert? (wovon gereinigt?)

13. Die hat Abrahams Glaube fich burch bie Liebe thatig bewiesen: fanftmutig? - bulfsbereit? barmberzig?

14. Die hat fein Blaube in der Gebuld ber Soffnung fic bemabrt -

a) ba er bas Pfand feiner Glaubenshoffnuna wieder hingeben follte? Bebr. 11, 17-19.

b) da er das verheißene Seimatland nicht felbst besiten follte? hebr. 11, 9, 10, 13-16.

- 15. Bie hat Gott feine irbifchen Segensversprechen an Abraham erfallt: (Matth. 6, 38. Lut. 10, 41. 42.

1. Tim. 4, 8.)
a) Ich will bich jum großen Bolle machen —?
b) Ich will bich fegnen —?
c) Ich will bir einen großen Namen machen —? (Sirad) 44, 20.)

16. Welcher neue, tiefere Berfall bes heibnischen Lebens trat besonders unter den Kanaanitern hervor (3. B. in Sodom)? Hef. 16, 49. 50. Rom. 1, 24-27.

Die Ranganiter.

## Mahnung gur Bufe

durch Gite

burd Ernft.

17. Die tonnte Gott dem Abraham das Land Kanaan verheißen, da doch die Kanaaniter in demfelben wohnten?

18. Warum mußten Abraham, Raat und Jakob auch um der Ranaaniter willen unter ihnen umhers wandern?

19. Wie hat Gott sie auch burch ein ernstes Gericht in ihrer Mitte zur Buße gemahnt? (2. Betr. 2, 6.)

20. Wie lange (nach Satobs Auswanderung) hat Gott noch mit ihnen Geduld gehabt? warum? weshalb bis ins 4. Glied? 1. Mof. 15, 13—16. 2. Petr. 3, 9. 2. Wof. 20, 4—6. Watth. 23, 32.

# III. Moses und die dritte Heilsthat.

### A. Des Menichen Gunbe und Glend.

Die 3. Stufe der Slinden- | entwicklung: Berfall des Leben 8.

Urfprung.

Begriff.

- 1. Belche neue, tiefere Berberbtheit war durch den Gögendienst unter den Böltern nach und nach eingerissen? (Röm. 1, 28—32.)
- 2. Welches ift ber Urfprung biefer neuen Sunbengestalt?
- 3. Worin besteht ihr Befen (Kern) im Blid auf bie Kolgen ber Urfanbe? (Bal. Fr. 8. Abschn. I.)

#### B. Gottes Beilsthat.

Borbereitung durch Ernft

durch Güte.

- 4. In welchem Elende befand fich das Bolt Israel in Agypten jur Zeit, ba Mofes geboren wurde?
- 5. Wie hat der Herr (Jehovah der Ewige, Unveränderliche, Treue) sein Erbarmen und die beschlossene Errettung ihnen ankandigen lassen?
- 6. Marum ließ Gott als die Agypter trot aller Strafen ihren Stlaven Israel nicht freigeben wollten alle Erftgeburt in Agyptenland fterben? 2. Mos. 4, 22. 23.
- 7. Die mußte Barael in ber Erlöfungenacht fich bereiten: fein Berlangen nach Errettung und feinen Glauben ju Gott bezeugen?
- 8. Wie wurde es benen ergangen sein, welche die Zeichen der Erlösung und der Gottesgemeinschaft das Blut und das Mahl des Lammes verachtet hätten? 2. Mos. 12, 13. 15.
- 9. Wie hat ber herr mit starter hand Brael ausgeführt und an feinem verstodten Dranger bas lette Gericht geubt?

Die heilsftiftung in bem Bolle Beile Brace auf bem Grunde bes bei Adam genifteten Beges jur Gottes-gemeinichget burch bas Reichegefet und feine brei Reichsämter.

1. das Behramt.

2. das Priefteramt b. i. das Amt ber Ber= mittlung jur Gottes= gemeinschaft.

- 10. Wie hat sich Gott in dem Helbenglauben bes Mofes insbesondere verberrlicht?
- 11. Durch welche neue Heilsoffenbarung suchte Gott Israel von allen heidnischen Böltern zu scheiben und zu seinem Bolle des Eigentums (zum vorbildlichen Gottesstaate) zu erziehen?

(Ein priefterliches Bolt = was Gott nabe ift, ihm naben darf = in Gottes Gemeinschaft fteht = Gottes Framilie = Gottes Saus.)

- 12. Welches find die zehn Grundrechte (Grundpflichten) bes Reichsgesetes (ber Reichsverfaffung)?
  Wie hat der herr Jefus dieselben in einen kurzen Begriff gusammengefagt?
- 13. Melche brei Amter (Dienfte, Einrichtungen) ftiftete Gott im Gefetz jur Ausführung bes Gefetzes? Welcher Mann hat aufange biefe brei Dienfte inegesamt berwaltet? (Bgl. 5. Mof. 6, 5; 3. Mof. 19, 18. 34.)

Das Lehr: ober prophetische Umt.

14. Durch welchen Dienst follte bas Bolt in allem, was zum Reiche Gottes gehört, unterwiesen werben?

ober: welches war bas Amt ber Erleuchtung (bes Lichts, ber Ertenntnis)?

- a) Welche Personen wurden (neben Moses) zu biesem Dienst bestellt? 5. Mos. 33, 9. 10. 3. Mos. 10, 8-11. Mal. 2, 7. Warum erhielt dieser Stamm nachher kein Erbteil an Landbesit ? 4. Mos. 18, 20.
- b) Bas für Manner hat Gott später zum freien Lehrbienst berufen, wenn die Priester und Leviten das Lehramt vernachlässigten ober wenn das Bolt nicht mehr nach Gottes Gebot fragte? Jer 8, 7—11.

c) Wie follte jeber Familienvater biefen Dienst unter seinen Hausgenossen ausüben? 5. Mos. 4, 9. 10; 6, 20—25.

### Das hohepriefteramt.

- 15. Durch welchen Dienst follte bas (eigentliche) Heilswert Gottes (des Beilandes) bargestellt werzben? ober:
  - Durch welches Umt wurde bem Bolfe bie Gerechtmachung in Gott — bas Rleib ber Gerechtigkeit — bargereicht?
- 16. Belche Berfonen (aus welchem Geschlecht) waren ju biesem Dienst bestellt? (Belches waren ihre Gehulfen beim Briefterbienst?) 4. Ros. 3, 5-10.

a) Die Beilevermittlnng.

(Das Beilswerf als Bert Gottes. Bgl. Fr. 28.)

- 17. Belches war die Haupthandlung des priefterlichen Berufed? — warum? (Bann hatte Gott ursprünglich dieses Bild seines Heilswerkes den Menschen gegeben?)
- 18. Durch welches jahrliche Opfer war vornehmlich bie zufünftige Verföhnung burch bas einige Selbstopfer bes heilandes vorgebildet? welcher Priester verrichtete daselbe? 3. Mof. 16, 29—34.

  Durch welche Opfer wurde der Zugang zu dieser Gnade täglich dargestellt und bargereicht? wer verrichtete diese Opfer? 4. Mos. 28, 3. 4.
- 19. Welche sechs einzelnen hanblungen kamen beim täglichen Opfer vor? welche verrichtete der opfernde Israelit? 3. Mos. 1, 3 5. welche der Briefter? B. 5—9. bei welcher waren beibe thätig? (5. Mos. 12, (5—7) 18. 19. 1. Kor. 10, 18—18. 18, 22, 5. Watth. 8, 11.
- 20. Warum war das Opfer zunächst kein Dienst des Menschen (an Gott), sondern zunächst und eigentlich ein Dienst Gottes (für die Menschen)? 1. Mos. 3, 15: Ich will 2c. 2. Kor. 5, 18. 19. Joh. 14, 9. 10. Eph. 2, 10. Phil. 2, 12, 13.
- 21. Die wurde biese Bahrheit verbeutlicht und befraftigt:
  - a) burch die Einsetzung eines besonderen Briefterftandes — anftatt ber opfernden Familienväter?
  - b) burch bie Einsetzung bes Hohenpriesteramtes mit bem jährlichen Berföhnungsopfer — neben bem täglichen Opfer?
  - c) burch bie Berrichtungen bes Priefters beim täglichen Opfer — neben ben Berrichtungen bes opfernben Jöraeliten?
- 22. Warum tann überhaupt bas heil (Die Erleuchtung, Gerechtmachung und Seligkeit) nicht des Menichen Wert und Berdienft, sondern nur Gottes Wert und Werdienft, sondern nur Gottes Wert und Wohlthat sein? (Bgl. Fr. 26, 27.) Welche schwere Abirrung und Sinche ift durch die verstehrte Auffassung dieser Sacie (des Opsers u. j. w.) spätr im Bolke Istaal aufgekommen? (warum hat Istaal spätel später den heiland verkannt und verworfen?) Wie sucht diese Hinkernis zu des Apostels Paulus Zeit auch in die christlichen Gemeinden einzubringen? welche beiden Vriefe sind dornehmlich wider diesen Irrtum gerächte? Warum war die Resonnation insbesondere ein Kampf wider dieselbe Abirrung? Warum ist jest ein evangelischer Ehrift ebenso wenig gegen diese Irrung geschert wie einst Istaal und die früheren Christen? warum liegt dieselbe so nahe?

b) Die Gottesgemeinschaft (Gottes Baus). 23. Boburch wurde die Abbilbung von dem heilswerte Gottes — welche in dem priesterlichen Opferdienk gegeben war — noch vervollständigt (verdeutlicht)?

Der Tempel — Gottes Haus — Gott wohnt unter feinem Bolte, bas Bolt wohnt bei feinem Gott.

- 24. Aus welchen zwei Räumen bestand das haus Gottes?
  wodurch waren sie getrennt, wie waren sie bennoch zu einem Ganzen verbunden?
- 25. Die Raume:
  - a) Was bedeutet das Allerheiligste? warum war es duntel?
  - b) Was bebeutet bas Heilige?
    Warum war eine Scheibewand (ein Borhang)
    zwischen beiben Räumen?
- 26. Die Gerate:
  - a) Welche sieben Gegenstände waren im Allerheiligsten — was bebeuten sie? Hebr. 9, 3—5. Warum ging bloß der Hohepriester hinein jährlich einmal? und was bedeuten seine Berrichtungen dabei im Borhof und im Allerheiligsten?
  - b) Welche drei Geräte waren im Heiligen? was ist durch jedes derselben abgebildet? Hebr. 9, 2. Warum stand der Opferaltar vor dem Heiligen (im Borhos)? (wie hangt die Bedeutung der Scheidewand damit zusammen?) Welche Bersonen dienten im Heiligen? Welche doppelte Stellung (Bedeutung) hatten die Priester:
    - a) bei ihrem Opferdienst im Borhof?
    - β) bei ihrem Aufenthalt und Dienst im Beiligen?
- Bas bebeutet ber Borhof? (warum war er noch vom Heiligen getrennt?)
- Barum hatten nicht bloß die Jöraeliten, sondern alle Bölter zu dem Borhof, dem Opferaltar und dem Opfermahl Jutritt? 1. Kön. 8, 41—43. 3. Mos. 22, 18. 4. Mos. 15, 29. Warum die Fremdlinge nicht zum Reichsmahl (Passahunhl)? was war dazu erft ersorberlich? 2. Mos. 12, 48.
- 27. Bieberholung ber Bilber in turgem Begriff (im neuteftamentlichen Sinne):

Wodurch mar abgebilbet -

a) baß Gott eine neue Gemeinfchaft mit ben Menfchen (Gottesgemeinbe, Reid Gottes) berftellen und wieder unter den Menfchentindern wie ein Bater in feiner Familie wohnen will? daß aber jest noch eine Erennung (Scheibe-wand) zwischen Gott und ben Menschen beftebt, - baß fie baber jest Gott nicht nabe (nicht Briefter, Rinber) find und fein Angeficht nicht ichauen tonnen? (Gebr. 9, 6-9.)

b) daß burch Chrifti Selbstopfer die Sunde (Die Scheibemand) getilgt merden foll? (Bebr. 9, 11. 12.) bag bann Gott in Chrifto unter ihnen mohnen will — baß fie in Chrifto Gottes Angeficht schauen und aus seiner Fulle alles empfangen sollen, was jum göttlichen (priesterlichen) Leben und Wandel dient. (Hebr. 9, 13. 14.)

c) daß demnach die mahre Gottesgemeinde ge: grundet ift burch bas einige Selbstopfer Christi? hebr. 10, 19-25. baß ihr Bemeinschaftsleben mit Gott und untereinander befteht und machft, mo die brei Stude fich finden (im Beift erfult)

a) bie Erleuchtung aus bem Lichte feines

Wortes?

β) die Kraft zum gottseligen Leben burch das "Brot des Lebens"? γ) das Gebet in seinem Namen?

d) baß alle Bolter in aller Welt eingelaben find, bie Berföhnung mit Gott burch Chriftum zu suchen und zu empfangen? und baß, wer fie im Glauben annimmt und burch bas Bundesfaframent in die Gemeinschaft Gottes sich einpflanzen läßt, auch am Reichsmahl des Cammes teil haben foll?

28. Gottes Beilswert für ben Menfchen foll auch ein Ber Gottes im Menfchen werben: Die faßt ber Apostel Baulus beibes in einen turgen Begriff gufammen? Phil. 2, 12. 13: Gott wirlet Bollen und Bolls

barum ichaffet eure Seligfeit mit Furcht ac.

Ephel. 2, 10: Bir find Gottes Bert, gefcaffen in Chrifto: -

ju wandeln in guten Werten.

29. Bie ift bas Bert Gottes im Menfchen (b. i. jugleich bas Glaubensmert (ber Beitsweg), in bem ber Mensch mandeln foll) in ber täglichen Opferordnung abgebildet? wie

(Das Beilemert im Denichen. Bgl. Fr. 20.)

- a) des Menschen Buße zu Gott und daneben bie Bergebung seiner Sünben durch Gott? (Matth. 5, 4.)
- b) des Menschen gläubige hingabe an Gott und seine heiligung burch ben Geist (bas Feuer) Gottes? Rom. 12, 1. 2. (Ratth. 5, 6.)
- c) bes Menfchen felige Gemein ich aft mit Gott? 1. Kor. 10, 18. (16. 17.) — (Matth. 5, 8.)

## Das Rönigsamt.

- 30. Durch welches Umt follte bas ganze Bolt unter ein haupt veriaßt und bie Reichsordnung im gefamten Staatsleben burch geführt werben?
  - a) Welcher Mann ist zuerst Haupt und Führer bes Boltes gewesen (ohne ben Königstitel)? Unter welchem Führer erst gelangte Israel ins verheißene Land des Erbes? Was bebeutet der Name "Josua"?
  - b) Durch welchen König wurden alle Feinde umber überwunden, daß Jörael auch fortan in Ruhe und Frieden wohnen fonnte?

    Belches Wert durfte aber erst sein Nachfolger Salomo ausführen?
  - Bas bedeutet der Rame "Salomo"?
    c) Inwiesern ist durch Moses (mit Josua) und durch David (mit Salomo) das tönigliche Amt Christi abgebildet?

    Bas ist dadurch angedeutet, daß das Bert Moss erst durch Josua, und das Bert Davids erst durch Salomo vollendet werden tonnte?
- 31. Welches war ber breifache Zwed bes Reichsgesehes Israels? (Gal. 3, 24.) (Bgl. Heibelb. Ratechismus Fr. 2.)
- 32. Durch wen soll das Reichsgeset mit seinen Amtern wahrhaftig ausgeführt (eriallt) werden? (Matth. 5, 17. 18. Hebr. Kap. 8. Cph. 2, 13—22. Hebr. 3, 1—6; 4, 8—16. Hes. 34, 23. 24.)

3. Das Rönigsamt.

Die dreifache Beftimmung bes Gefetes (abgefeben von den brei Amtern).

Das Gefet als Berheigung.

# C. Die Birtung ber Geilsthaten Gottes in ben Menfcen, (je nach ihrem Berhalten ju benfelben).

Israel auf dem Wege zum Lande der Ruhe und bes Erbes. 33. Barum sind nicht alle in das Land bes Erbes getommen, die doch im Glauben aus Agypten ausgegangen waren?
Belche Männer aus den Kundschaftern hatten Gott durch Bertrauen geehrt und haben darum die Berheißung erlangt?

nach Salomo.

nach bem letten Ronige.

mach ber Rudlehr aus ber Befangenicaft.

Die Mattabaer.

eine neue Sünbengeftalt.

- 34. Die lange nach dem Auszuge aus Agypten hat Ihraels Reich als ein unabhängiger Staat bestanden? wie lange nach Salomo?
- 35. Die hat Jöraels Geschichte bewiesen, daß burchs Geset allein das Reich Gottes im sündigen Dtenschengeschlechte nicht ausgeführt werden kann?
- 36. Wie offenbarte fich ber innere Berfall zuerft auch im äußern Zerfallen?
- 87. Wie (und warum) hat Gott beibe Reiche zulest untergehen laffen? Durch welche Propheten hatte Gott vorher (in Juda und in Israel) warnen, ftrafen — und bie Gottesfürchtigen tröften laffen?
- 38. Belden fremben Böltern ift Israel feitbem nacheinander unterthänig gewesen?
- 39. Belder Brophet hat von biesen vier Beltreichen geweissagt? unter welchem Bilbe? Bas verfündigte er von dem zukunftigen Königreich Gottes? Dan. 2, 44.
- 40. Was haben die anderen Propheten von Moses bis Maleachi von dem verheißenen Messias (Christus) geweißsagt:
  - a) von feiner Berfon (nach ber himmlifden ober irbifden Bertuuft)?
  - irdiscen Gerkunft)? b) von seinem Werke (in Arbeit und Leiden) — allgemein oder nach seinen drei Amtern?
  - allgemein ober nach feinen brei Amtern?
    c) von ber Frucht bes Bertes (Berftellung einer heiligen und feligen Gottesgemeinbe)?
- 41. Belder auffällige Unterschied zeigte fich in 38raels Berhalten jum Geset (und ju ben Beiben) nach ber Gefangenschaft im Bergleich mit ber früheren Beit?

Bodurch war diefer Eifer geweckt worben?

- 42. Belde neue Einrichtung jur Unterweifung und Forfchung im Gefet tamen feitbem auf?
- 43. Wie bewährte und stärfte sich bieser Gifer noch burch tapfere Kämpfe für die Bewahrung des Gesetzes?
- 44. In welchen fündlichen Irrmahn geriet nach und nach gerade diefer Gifer für Gefet und Gottesbienft? Matth. 5, 20.
- 45. Boburch offenbarte sich bagegen ber rechte 38raelit von ungefälschtem Glauben? warum gerade in ber Gebuld ber Hoffnung? (1. Mos. 49, 18.)

### Die Erfüllung.

# IV. Der Heiland: Die vierte Heilsthat.

(Die 1. Heilsthat der Ausführung.)

## . Des Meniden Gunbe und Glend.

In Israel: Die vierte Stufe der Sündenentwicklung (Pharifäismus).

Urfprung und Begriff.

Unter den Beiden:

1. Welche neue Gestalt ber Sanbe zeigte sich bamals gerade unter ben strengen "Rechtgläubigen" in Israel? Matth. Rap. 23. Lut. 7, 29, 30.

- 2. Wie offenbarte fich bei biefer Sande die Falfch: heit (das unreine Gewissen) im Glauben? in der Liebe? und in der hoffnung? Matth. 23, 23. (Mich. 6, 8.) Lut. 10, 31. 32. Joh. 19, 14. 15.
- 3. Worin hatte bas Pharifaertum feinen Urfprung? worin besteht fein Wefen (Rern)?
- 4. Die bachten bamals die Aufgetlarten unter ben gebilbeten Seibenvöllern (Griechen und Römer) über ben Gogenbienst bes gemeinen Bolles?
- 5. Belche neue Gestalt ber Sünde trat bann unter biesen Ausgeslärten selbst hervor: a) In der Stellung zu Gott? (Weish. 2, 1—5.) b) In ihrem Leben? (Weish. 2, 6—24.)
- 6. Wo zeigten sich folche Gottesleugner auch in Israel? Apg. 23, 8.
- 7. Barum find die Pharifaer und Sabbucaer (die Selbsteligen und Beltseligen) im tiefsten Grunde gleich?

## 3. Gottes Beilsthat.

Borbereitung.

- 8. Woran waren je und je die rechten Israeliten vornehmlich kenntlich? (1. Mos. 49, 18.)
- 9. Woraus ift zu erfeben, daß auch zur Zeit ber Geburt Jesu manche auf den Trost Jöraels warteten? Luk. 1, 68. Luk. 2, 25. 88. Luk. 23, 50. 51.
- 10. In welcher breifachen Beise hatte Gott im Alten Testamente ben heiland verheißen und sein Werk abgebildet?
- 11. Die hatte er auch burch die legten Schickfale bes Boltes die Sehnsucht nach der versprochenen Erslösung angeregt?
- 12. An welcher Beisfagung ließ Gott bie Erfüllung aller Berheißungen beginnen?

Dörpfeld, Endiridion II.

1

- 18. Welche Bereitschaft (Borbereitung, Bedingung) forberte Johannes zum Eingang in bas nahende himmelreich?
- 14. Boburch follten die Bußfertigen ben Ernst ber Buße (bee Selbsgericie) offen betennen? wodurch follten ihn die verschiedenen Stände im Leben beweisen?
- 15. Wie hat Johannes auf den heiland felbft bingewiesen — auf ihn aufmerksam gemacht?
- 16. Woraus ift zu ertennen, daß manche baburch auch wirklich jum heiland geführt worden find?

Die Seileftiftung in Ehrifter bie Ausführung bes bem Abam gegebenen bilbi. Deilsweges aur Gottesgeminschaft, ber: ber lebenbige Beg aur vollendeten Gottesgemeinschaft.

- 17. Wann und wodurch trat Jesus in seinen öffentlichen Lebensberuf ein? — wie wurde er noch besonders dafür ausgerüstet und beglaubigt (vor Johannes)?
- 18. Durch welchen breifachen Dienft (Beruf, Amt) follte Jelus bas Beilswert ausführen?

a) das öffentliche Werk Jefu b. i. das Lehramt:

Der Inhalt feiner Bredigt.

Der geschichtliche Lebenslauf Jesu — wie er in Arbeit, Erfolg und Ende (nach dem Augenschein) vorliegt.

- 19. Welchen Beruf hat Jesus bem Augenschein nach — in ber Wels gehabt und ausgeführt? Joh. 8, 2. Mark. 10, 12—21.
- 20. Bas hat er gepredigt? ober: wie bezeichnet er felbst seine Lehre und ihren Gegenstand?
  (Barum beißt fie "Bort vom Reich"? warum "Evangelinm"?)
- 21. Welche feiner Reben handeln vornehmlich:
  - a) von ber Gerechtigkeit (bem rechten Sinne) ber Reichstinder? Matth. Kap. 5-7,
  - b) von dem Kommen bes Reiches? (wie es innerlich gegrundet wird, wächft und außerlich fich ausbreitet?) Matth. 13, 1—50.
  - c) von ber Bollenbung bes Reiches? Matth. Rav. 24 u. 25.
  - Rennet turge Ausspruche über jeden biefer Buntte! Bu a) Matth. 7, 12. Matth. 22, 36-40 u. f. w.
- 22. Wie hat er geprebigt? ober: wodurch unterschieb sich seine Bredigtweise von derzenigen der Rabbiner? a) Lut. 4, 22. (Ps. 45, 8.) b) Matth. 7, 28. 29. Joh. 7, 46.

Bie zeigte sich beibes auch in feinen Thaten? Lut. 7, 22. Apg. 10, 87. 38.

Die Bredigtweife.

- 23. Bem spricht er bas Evangelium zu? ober: wen labet er zum himmelreich ein? (Belche Bereitschaft forbert er?) Rart. 1, 14. 15. Ratth. 5, 4.
- 24. Wie stimmt damit das Zeugnis aller Bropheten bis auf Johannes den Täufer? (Rennet solche Zeugnisse aus dem Alten Testament!) Jes. 57, 15. Ps. 51, 19. Ps. 25, 8, 9.
- 25. Barum heißt biefer Beg jum himmelreich "ich ma l" und biefe Bforte ins himmelreich "en ge"?

Wie fehr verengt fie fich für die Gelöffeligen und Beltfeligen ("Reichen")?

26. Belden Erfolg hatte feine Bredigt:

- a) bei ben Gelehrten, Sochgeftellten und Reichen?
- b) bei ber großen Maffe bes Boltes zulett? c) bei seinen Jangern (Freunden) — anfangs, am letten Tage?
- 27. Wie hat Jesus selbst ben Ausgang seines Lebens in Berachtung und Tod ben Jüngern im voraus angedeutet?
- 28. Wie ist das Leiden des Heilandes schon im ersten Evangelium (bei Adam) angebeutet?
- 29. Wie hat Jesaias die Niedrigkeit und Berwerfung des heilandes deutlich beschrieben und wie hat es sich erfult (Kap. 53):

a) B. 2º: Die Geringschätzung wegen feiner geringen hertunft?

bie Erfüllung: warum verachtet

in Judaa? Joh. 7, 50—53. in Galiläa? Joh. 1, 45. 46. in Nazareth? Mart. 6, 2. 3.

b) B. 2b: Die Berachtung seiner öffentlichen Birtsamkeit?

bei ben Gelehrten? 30h. 7, 15. bei ben hochgeftellten? 30h. 7, 45—49. (Lul. 23, 7—11.) 30h. 12, 42. 43.

bei ben Reichen? Matth. 8, 19. 20.
bei vielen im Bolke? Joh. 7, 40—48.
bei feinen Berwandten? Joh. 7, 3—5.

(¥1. 69, 7—9<sub>4</sub>)

bei manchen seiner Inger? 304. 6, 60—66.
c) B. 3: Die gänzliche Berwerfung und bas Bersinken im äußersten Clend am letten Tage?
Wie wurde er

verraten von einem Christen? (Pf. 41, 10.) verlassen von seinen besten Freunden? beschuldigt von meineidigen Beugen?

2\*

er Erfolg und der lohn.

Reher und Berführer? verurteilt vom faiserlichen Gericht als Aufrührer? verhöhnt und mißhandelt von den Dienern der Gerechtigkeit? verachtet und gehaßt von seinem Bolte bis zum Bezwenden des Angesichts?

verbammt von bem firchlichen Gericht als

jum Begwenden bes Angesichts? hingerichtet neben Mörbern am Fluchholze bes Galgens?

verlaffen von Gott, bem er boch allezeit vertraut und ber ihm fein Bohlgefallen bezeugt hatte?

Das Ratfel.

Das erfte Geheimnis im Leben Jesu: Das unter dem öffentlichen Lehramte verdorgene hohepriesterliche Werk:

a) die Aufgabe.

Rach Abrahams Berheihung sollte ber Heiland ein Segen sein für alle Böller: (1. Kor. 1, 23.) als was hat er bagegen vor aller Welt am Kreuze gehangen? (Gal. 3, 13.)

- 30. Das war der äußere Berlauf des Lebens Jesu in seinem Lehrberuse — warum erklärlich in den Augen der Welt? — warum seinen Freunden ein Rätsel und ein Argernis? Luk. 24, 21.
- 81. Bie erklärt Jesaias (R. 53) bieses Ratsel? (B. 4—6.) was ist barnach bie Ursache bes Leibens Jesu? welches ber Zwed?
- 32. Bo hat Jesus gesagt, baß er neben bem Lehramte noch einen andern Beruf (Dienft) habe:
  - a) bei der Frage, wer der Größte im himmelreich sei? Matth. 20, 20—22. 24—28.
  - b) bei ber Einsetung bes heiligen Abendmahles? Lut. 22, 19. 20.
  - c) im hohenpriesterlichen Gebet? (Joh. 17, 19.)
- 83. Bie bezeichnet er diesen Beruf (nach Weg und Biel) in einer turzen Summa: B. 4.
  a) ben Weg (das Wert)?
  - b) bas Ziel (den Zwect)? (Bgl. B. 3 u. 19.)
- 34. Barum mußte dies die Aufgabe des Lebens Jesu sein? (Joh. 17, 25. 26.) oder: warum ist das Mißtrauen gegen den Namen Gottes die Quelle alles Berberbens und die Kette der Knechtschaft

im Menschengeschlecht? Belche Ströme der Sande, die alles menschliche Leben vergiftet haben, sind nach und nach aus dieser Quelle gestossen? (S. die Reihe der

Sündengeftalten!)

## b) Die Musführung.

- 35. Wie hat der Beiland fich felbst für uns geheiligt und baburd ben Ramen bes Baters verflart: ober: Bodnrch hat er in feinem Beben Gottes Gerechtigfeit und Liebe bemahrt, die er in feinem lehramte bezeugt hatte: nämlic
  - a) wie hat er (burch fein vollendetes Glaubeneleben) ben auten, moblaefälligen und voll= tommenen Gotteswillen verherrlicht? Joh. 6, 38; 4, 34. Lut. 22, 42. Matth. 4, 4. 7. 10. Joh. 8, 46. 1. Petr. 2, 22. Sebr. 10, 5-9.
  - b) wie hat er (burch fein freiwilliges Mittragen bes menfolichen Elendes bis jum Berfinten in Tod und Berlaffenheit) Gottes ftrafenbe Gerechtig: teit geehrt? Joh. 3, 14. 15. Matth. 8, 16. 17. 1. Betr. 2, 24. Matth. 26, 38; 27, 46.
  - c) wie hat er jugleich (durch feine unermiblice Bulfe in Leibes- und Sectenas) Gottes Erbarmen über bie Sander bewiefen? Mart. 3, 20. 21; 6, 31. Matth. 8, 16. 17. Luf. 4, 18. 19. 21. Apg. 10, 37. 38. Matth. 15, 30—32. Matth. 11, 4, 5 Luf. 19, 41. 42. Matth. 23, 37; 11, 28,
  - d) wie hat er durch fein sanktmutiges und gebuldiges hingeben in die Hande der Sunder) die sich selbst opfernde Liebe Gottes vor die Augen gemalt und verherrlicht? 30b. 10, 12a. 15b. 17. 18<sup>a</sup>. Mart. 12, 6—8. Joh. 3, 16. 17. 1. Joh. 4, 9. 10. Röm. 5, 8. Jel. 43, 25. 2. Ror. 5, 19—21. Joh. 14, 9—10.
- 36. Warum war das Lebenswert Jesu die Ber-Karung der Tugenden Gottes vornehmlich eine Seelenarbeit, ein Glaubenstampf? Lut. 2, 49; 23, 46. hebr. 12, 2. Matth. 4, 1—10. Jes. 53, 11. Matth. 26, 37. 38.
- 37. Worauf waren beshalb alle Berlodungen und Leidensanfechtungen bes Satans (und seiner Wertz zeuge Eph. 2, 2) gerichtet? (was bezweckten sie?)
- 38. In welcher breifachen Weise wurde ber Glaube-Jesu mahrend seines Lebens angefochten?
  - (In welcher breifachen Beife tann überhaupt ber Glaubeau Fall tommen?)

  - a) Matth. 4, 3. 4. Joh. 5, 19. 5. Mof. 8, 3. Weisheit 16, 26. Matth. 6, 11. b) Matth. 4, 6. 7. 5. Mof. 6, 16—19. Joh. 5, 19. Matth. 12, 16—20; 16, 20.
  - Matth. 27, 39—43. c) Matth. 4, 9. 10. Matth. 16, 21—24. Joh. 8, 50. Lut. 22, 21—29.

c) die innerliche Arbeit ober: ber Glaubenstampf.

- 89. Bann waren die Leidensansechtungen im Glaubenstampfe des heilandes am letten Tage aufs höchste gestiegen?
- 40. Bie zeigen feine letten Borte, baß er auch burch biefe höllenqual fich im Glauben burchgerungen hat?
- 41. Marum wird er in der heiligen Schrift mit Recht "der Anfänger und Bollender des Glaubens" genannt? (Hebr. 12, 2.)
  (Warum auch "der Anfänger"?)

d) die Frucht.

- 42. Welches neue Menschenbilb hat Jesus durch sein vollendetes Glaubensleben vor Gott dargestellt: (Rad Fr. 7 und 8 bei Adam.)
  - 1. hinsichtlich ber Burgel ber Gerechtigfeit? (gegenfiber ber Urfunde im erften Abam.)
  - 2. hinfichtlich ber Frucht bes Glaubens? (gegeniber ben golgen ber Urfünde in ber Menfcheit.)
    - a) in ber Stellung ju Gott? b) in bem Leben aus Gott?

Menichentinber" -?

- a) ? b) ? c) ? 48. Bie ift bei Jes. (R. 52, 14) bas Wort gemeint: "Seine Gestalt ist häßlicher als die der andern
- 44. Bas bunkt euch um Christo hatte er "keine Gestalt noch Schone": ober ist er "ber Schonste unter ben Menschenstindern"? Bs. 45, 3.

  3n welchem Sinne ift beibes wahr?
- 45. Barum muß man fogar fagen: Er ift ber Schönste geworben, weil er "teine Gestalt noch Schöne" hatte?
- 46. Wie sind diese beiden Stude der Selbstheiligung Jesu in dem ältesten Gleichnisse (im Brandopser) abgebildet:

mas bebeutet die Schlachtung des Opfers? mas bebeutet das Berbrennen des Fleisches (im Feuer vom himmel "sum Wohlgernch des Herrn")?

- 47. Diefes Gleichnis ift freilich in zwei Buntten unpolltommen:
  - 1. im Bilbe geschehen beibe handlungen nachs einander wie find sie im Leben geschehen? (Bgl. Fr. 45.)
  - 2. im Bilbe find Opfer und Briefter Zweierlei wie war es bagegen im Leben Jefu?
- 48. Wie bezeichnen wir bas hohepriefterliche Wert Jesu auf Erben turz mit einem Worte?

o) bas altteftamentl. Bilb.

f) ber Begriff.

Das zweite Geheimnis im Leben Jesu: — das unter dem hobenprie-fterlichen Amte berborgene dritte königliche Werk: der erworbene Sieg. Das Ratfel.

- 49. Bas ift bas Selbstopfer bes Seilanbes
  - a) für ihn felbst? Hebr. 2, 10; 5, 8. 9. b) für und? Matth. 20, 28. 1. Joh. 2, 2. c) für ben Bater? Joh. 17, 4.
- 50. Unter welchem Bilbe ftellt die Beissagung Jatobs (uber Juba) ben gufünftigen Erretter bar? wie biejenige Bileams?
- 51. Wie ftimmt bamit auch die erste Berheißung im Barabiese?
- 52. Wie hat ber Prophet Nathan (bei David) ihn bezeichnet ? wie Mica? - Jeremias? - besetiel? -Daniel? — Sacharja? -
- 53. Bas batte auch ber Engel Gabriel (bei Maria) bem Jefustinde verheißen?
- 54. Belde Burbe hatten ihm die Engel bei ben hirten augesprochen? (was bedeutet ber Rame "Chriftus"? Dan. 9, 25.)
- 55. Bas suchten bie Beifen aus bem Morgenlande? und warum wollten fie bem Rinblein bulbigen?
- 56. Was hat Jesus selbst bezeugt auf die Frage bes hohenpriefters: "Bift bu ber Chriftus" -?
- 57. Bas hat er bezeugt vor Bilatus, als biefer fragte: "So bift bu bennoch ein Ronig" -?
- 58. Run besitt boch ein König ein Reich und Macht und Burbe - er herricht und richtet und ichlagt bie Biberfacher ju Boben:

Das hat bagegen Jejus gethan anftatt ju herrichen?

anftatt ju richten?

anftatt bie Biberfacher ju vernichten?

Was hat er besessen anftatt eines Reiches? anftatt ber Dacht? anftatt ber toniglichen Bürbezeichen?

Bas bat er erfahren anftatt ber Bulbigung (des Beborjams)?

anftatt ber loniglichen Chre? anftatt ber liebenden Unbanglichfeit?

- Wann hat er boch einmal ben Königstitel öffentlich getragen — vor brei Rationen, aber wo?
- 59. Wie beschreibt Jefaias (Rap. 53) biefes "königliche" Berhalten Jeju? B. 7.

Die Erflärung.

- 60. Wie bezeichnet ihn barum Johannes ber Täufer?
- 61. hier finden wir also ein zweites Geheimnis (Rager) im Leben Jesu:
  - Er sollte ein Löwe sein, — aber wie handelt und dulbet er?
  - Er sollte alle Widersacher Gottes über: winden, — wurde er aber nicht durch diefelben unter die Erde verscharrt?
  - Er follte Recht und Gerechtigteit aufrichten auf Erben, — hat aber nicht bie Ungerechtigteit über ihn triumphiert?
- 62. Um welche Bahrheit (und um welche Lige) handelte es sich in dem Glaubenstampse Jesu?

  Bie hat er diese Wahrheit das unsichtbare wider Cichtbare, auf Hossung wider Hossung behaupten müser?

  Barum durste er erst mitten im Bersinken sprechen: "Es ist vollbracht"?
- 63. Bas war nun vollbracht Satans Bert, ober bes heilands Bert? Ift Jesus überwunden: ober hat er überwunden?
  - Ift er das Lamm: ober ber Löwe aus Juba?
- 64. Wie ist in dem Opfer Jesu seine wie des Baters selbstverleugnende Liebe auf's Hellste offenbar geworden? Joh. 15, 18; 10, 12.— Joh. 8, 16. Röm. 8, 32; 5, 7. 8. 1. Joh. 4, 9. 10. 2. Kor. 5, 18. 19.
  - Wie ist an dem Leben Jesu zugleich die höchste Berblendung und Berberbtheit des Menschengeschlechts offenbar geworden?
- 65. Bas ift nun am holze ber Schanbe erhöhet: Ein treuer Zeuge ber ewigen Liebe Gottes ober bes Menschen Feinbschaft wiber Gott?
  - Wen hat die Welt eigentlich "gekreuzigt": den heiland — ober sich selbst (ihren Ruhm der Beisheit und Gerechtigkeit)? Das Ebenbild Gottes — ober den "alten Menschen"?
- 66. Warum burfte baher Jesus mit Recht sagen: "Jest geht bas Gericht über bie Welt", wiewohl er selbst von der Welt hingerichtet wurde? (Joh. 3, 17—19).
- 67. Was bünkt euch nun um Christo Ist er gerichtet — ober hat er gerichtet? (Warum und wie ist beides wahr? Bgl. Fr. 45.)

- 68. Barum burfte Jefus auch mit Recht fagen: "Jest wird ber Fürft biefer Belt ausgestoßen," wiewohl er boch felbft von bemfelben aus ber Welt binausgestoßen murbe?
- 69. Welches feltsame Bilb aus alter Beit, auf bas einft Jefus ben Nitobemus hinwies, wird biefem auf Golgatha wieder eingefallen fein? (Bas tommt einem bei bem Beilszeichen Mofis feltfam (auffällig) vor? bas Bilb ber Tobesurfache = Reichen bes Lebens.)
- 70. Wie zeigt fich berfelbe feltfame Begenfat am Kreuze Jefu — aber umgetehrt? Was will biefer Gegenfat fagen: nämlich was ift vernichtet: Gottes Babrbeit - ober bes Teufels Luge? Bas ift erhöbet: Gottes Bilb im "neuen Abam" ober bas Bilb ber Schlange im "alten Menfchen"?
- 71. Barum tann und foll nun bas Tobeszeichen (bes Rrenges) unfer Leben Szeichen fein? Job. 8, 14. 15. (Beish. 16, 5-12.)
- 72. Warum nennt fich ber Beiland fast immer "bes Menichen Sohn"? Barum tonnte nur burd einen mahren :Denfden bie Luge des Teufels (famt ihren Folgen) vor aller Belt ans Licht gebracht und gerichtet werden? (Bebr. 2, 14. 10.)
- 73. Warum beißt er "bas Lamm Gottes"? Bie hat Befus auch felbft bezeugt, bag fein "Ansgang" (feine Bertunft) nicht aus bem Denfchengefchlecht, fondern bon Emigleit ber gemefen, - bag er ber Berr bom Simmel fei? Rom. 8, 32. 2. Ror. 5, 18. 19. 306. 14, 10. 306. 10, 80. 3oh. 8, 13.
- 74. Marum ift bas Selbstopfer bes Lammes Gottes bas einzige (bas bochfte) Opfer fur bie Sunbe ber Welt? Hebr. 10, 26. 27. 1. Tim. 2, 5. 6. Joh. 14, 6.

(Barum tann es fein anderes mehr geben?)

2. Ror. 5, 18. 19.

Barum war im Allerheiligften bes Tempels ber Gnabenthron auf ber Bunbeslabe?

(mas bebeutet bie Bunbeslabe?)

75. Warum muß berjenige Menich verftodt und verloren bleiben, ber fich burch bas Opfer ber Liebe Gottes in Chrifto nicht gewinnen, erwerben und erlofen lagt? Job. 12, 45-50. 3ob. 8, 85. 86. 76. Rur bas Bort vom Areuz — die Geschichte bes Selbstopfers Christi — tann aber auch wie ein Hammer Felsen zerschmeißen und wie ein zweisigneibig Schwert burch Mart und Bein geben:

Wie lehrt das Kreuz Christi in einem Blide beides, — was in dem Herzen Gottes und was in dem Herzen des Menschen ist? (was sieht der Blid dort und hier?) Apg. 2, 36. 37. Hebr. 4, 12.

77. Durch welches Gleichnis hat ber Heiland felbst angebeutet, daß sein gepredigtes Bort erst nach seinem Tode und burch seinen Tod seine volle Lebenstraft zeigen werde? 30h. 12, 24.

(Barum tam aber allein ba & B iffen bom Arenze Chrifti ben Menfchen nicht gerecht und felig machen? warum bedürfen wir außer dem hobenpriefterlichen Opfer Jefn anf Erden anch feinen hobenpriefterlichen Segen vom himmel?)

78. Marum ift der Altar des Selbstopfers Chrifti nicht bloß Gottes Enabenthron, fondern auch der Belt Richtplat?

Barum hat Gott alles Gericht bem Sohne gegeben, weil er bes Menfcen Sohn ift? 30h. 8, 16—19. 30h. 5, 22—27. 2. Kor. 5, 10.

79. Das war der breifache Dienst und das Geheimnis Jesu auf Erben:

während feines sichtbaren Lehramtes an die Menschen hat er jugleich unerkannt seinen hobenpriesterdienst für die Menschen ausgesührt, und in diesem Opfer des Lammes Gottes wurde jugleich verborgen das wingliche Gericht Aber die Welt begonnen.

- 80. Bie beschreibt die heilige Schrift bie siebenfache Farbenstrahlung seines prophetischen Lichtes? (Jef. 11, 1. 2.) die siebenfache Schone seines heiligen Opferslebens? (2. Betr. 1, 3—7.) die siebenfache Würde seines töniglichen Amtes? (Offb. 5, 12.)
- 81. Ber war ber erste, ber in ber tiefsten Riedrigkeit bes heilandes bennoch seine königliche hoheit erkannte und baraus Trost im Leben und im Sterben empfing? wer war ber Zweite, ber burch biese Erkenntnis jur Buße geleitet wurde?

#### Die Erhöhung Jefu.

Die Frucht (ber Segen

82. Bie wurde Jefus, nachdem er in feiner Erniedrigung ben Bater verklart hatte, nunmehr von feinem Bater erhöht und verherrlicht?

88. Belde Bersonen wurden gewürdigt, Zeuge ber Auferstehung und himmelsahrt Jesu zu sein? warum nur diese? (Joh. 11, 40).

84. Die beschreibt Jesaias (Rap. 53) nach ber breifachen Erniedrigung auch bie breifache Er-

- pachen Erniedrigung auch Die Dreifache Erbobung bes heilandes: (2. halfte bes Rapitels). B. 8. 9? . . erhoht jur Fulle bes Lebens woburch?
  - B. 10. 11: . . erhöht jum Sohenprieftertum im himmel woburd?
  - B. 12: . . erhöht jum herrn über alles wodurch?

a) Wodurch offenbarte sich Jesus bei seiner Auferstehung sofort als Lebensfürst auch an ben Loten? Matth. 27, 52. 58. Bas verbürgt seine Auferstehung allen seinen

Slaubigen? 1. Ror. 15, 19-24.

b) Welches ift das hohepriesterliche Amt Christi im himmlischen Heiligtum? Was hatte er seinen Jüngern von diesem Segen verheißen? Wo finden sich in der Geschichte seines Lebens auf Erden Beispiele seiner hohenpriesterlichen

c) Welchen Troft haben die Gläubigen an der königlichen Regierung Jesu Christi? Joh. 10, 27. 28. Köm. 8, 38. 89.
Welches ist das "Bornehmen" Gottes, das durch die hohepriesterliche und königliche Hand Christi ausgeführt werden soll? 1. Tim. 2, 4. Welchen Auftrag gab er deshalb seinen Jüngern vor der himmelsahrt? Matth. 28, 18—20.
Wie werden auch seine Widersahrer zuletzt (winig oder widerwinig) seine Macht ersahren und

fein Recht anerkennen muffen? Phil. 2, 9-11.

(Rudblid): Beiefagung u. Erfüllung.

85. Bas bedeutet ber Ausspruch: "Alle Berbeißungen Gottes find in Chrifto Ja

und Amen" — (2. Ror. 1, 20)? 86. Die altteft. Berbeigungen:

Kürbitte?

a) in welchen Personen war etwas von Christo und seiner Geschichte abgebildet?

b) in welchen Ausfpruchen wird feine Berfon ober fein Bert beschrieben?

c) welche Einrichtungen (Anstalten) waren Gleichniffe von Christo?

Die Geheimniffe in allen Begen Gottes.

- 87. Warum nennt Baulus alle diese Berheißun gest "Schattenbilder"? (Kol. 2, 17. Hebr. 10, 1 = 8, 5.)
- 88. In welcher Beise rebet auch ber herr Jesus meistens, wenn er von seiner Berson und seinen Werten spricht?
- 89. Beldes neutestamentliche Buch enthalt fast nur folde Schattenbilder?
- 90. Barum tann man fagen: Jast alle Offenbarungen Gottes wollen Etwas aufbeden und sind boch ein Rätsel? —
- ober: Gott offen bart fein Geheimnis und verbirgt es zugleich?

Barum ift 3. B. die Schöpfung eine Offenbarung Gottes und boch ein Geheimnis? Bebr. 11, 3.

- 91. Wie zeigt sich bieses Offenbaren und Berbergen auch in bem Leben bes heilandes, — baß er offenbar werden sollte und boch wie ein Geheimnis (Matzel) in der Welt ftand? Beispiele:
  - a) An welchem Orte wurde bas Chriftlind querft offenbar und gwar unter großem Auffeben?

Bann ift Jefus fpater wieder dort aufgetreten? wann oder wie hat er an die dortigen Borfalle erinnert?

b) Die Leute nennen ihn stets "Jesus von Razareth"; warum war das irrig, und warum mußte es neuen Irrtum und Zweisel veranlassen? Ioh. 4, 40—48.

Bann ober wie hat Befus biefem Irrtum wiberfprocen? C) Wie hat er an Sulfejudenben und in Rotfallen feine

herrlichkeit offenbart? Bas that er für das Bekanntwerden diefer Zeichen und Bunder? (warum war dies für ben "Schönften unter

Menschentinbern" geziemlich? Matth. 12, 15—21.) Er wollte als der Christus gekannt sein; — wo hat er doch verboten, es zu sagen? Luk. 9, 18—22. Matth. 17, 9.

d) Er rebet vielfach in Bilbern und ratfelhaften Spriichen: welchen Grund giebt er felbst dafür an ? Matth. 13, 10—14. (Mart. 9, 9. 10. Wart. 4, 33. 34.)

Wie ftimmt damit: daß die Ilinger ihn um eine Erflärung bitten, das Boll aber nicht? — daß er berfpricht, er werbe fpäter "frei heraus" zu ihnen reden? 30h. 16, 25. 29. 30.

e) Belde feiner Amter find bis jur Auferftehung felbft feinen Bungern berborgen und unverftandlich geblieben — (Lut. 18, 81—84. Mart. 9, 9. 10.)

Woburd hatte er fein priefterliches Opfer und f n verborgenes tonigliches Richten auch vorhe'r fcon ver-

ftanblid maden tonnen? Bann hat er bies enblid gethan — aber nur welden Berfonen?

- f) Rach ber Auferftehung bat fich Befus nur unter feinen Bungern feben laffen; warum tonnte biefes Berbergen vor feinen Feinden fie in ihrem Zweifel und Unglauben beftärfen?
- g) Geit wann haben ihn auch die Geinigen (bis jum heutigen Tage) niemals wieder in leiblicher Geftalt auf Erben gefeben? —

Rur in welcher Beife hat er wiederum über fein tonigliches Regieren im himmel und über die kunftige Gefchichte des Reiches Gottes auf Erden burch feinen Rucht Johannes Aufsch'uß gegeben?

- 92. Bo hat Jesus bezeugt, baß das Berbergen seines Geheimnisses nicht minder wie das Offensbaren eine Ehre Gottes sei und und zu Dank und Anbetung verpflichte? Matth. 11, 25. 26. 1. Kor. 1, 28—31.
- 93. Wie dient diese Lehrweise und Erziehungsweise Gottes unserem Heil? und wie vollzieht sich dabei zugleich Gottes Gericht durch des Mensschen eigene Schuld? Spr. 25, 2. Matth. 13, 36. 13, 10—16. Joh. 10, 23—27.

Warum ist baher beides eine Berherrlichung der Liebe und Gerechtigkeit Gottes?

# . Die Wirfung ber heilsthaten Cottes in ben Menfchen. (je nach ihrem Berhalten zu benfelben).

Die Bunger: Betrus.

Beifpiele:

94. Jefu Junger: Betrus:

- a) Wie zeigt er sich burch fein Rommen zu Jesu als ein rechter Israelit (ein Mann ber Sehnsucht)?
- b) fein erftes Glaubensbefenntnis? feine Leidensfurcht?
- c) feine Liebe und Selbstüberschätzung? feine Blucht mit allen Jungern?
- d) feine Liebe jum Beilande und feine Berleugnung?
- e) seine Reue seine geläuterte Liebe und seine Begnadigung? feine Bewährung?

Judas.

95. Jubas:

- a) feine verborgene (verbedte) Gunde?
- b) Jefu Warnung? c) Judas Berrat?
- d) feine Berzweiflung?

Die Oberften.

96. Die Schriftgelehrten und Alteften:

- a) Barum hatten fie trot ihrer Gelehrfamteit tein rechtes Berftanbnis ber Schrift? (Qut. 7, 28-30 )
- b) Barum beshalb falfde Reichshoffnungen und tein Gebor für Jefu Brebigt?
- c) Welche Entgegnungen (Beschuldigungen) brin=
- gen fie von Anfang an wider ibn vor? d) Boraus ift zu ertennen, daß nicht bloß Berblendung, fondern auch Reid und Sag fie beherrichte?
- e) Berbundung mit ben Beiden gu feiner Bernichtung? - Berleugnung ibrer eigenen Defsiashoffnung?
- f) Ihre Berftodung und Luge bei der Auferftehung Jeju?

Das Boll.

- 97. Das übrige Bolt:
  - a) Die zeigt fich bei vielen ein wirkliches heils-bedurfnis? worin mehr Berlangen nach Glud als nach mahrem Beil?
  - b) Wie entscheibet fich bie Mehrzahl am letten Enbe?
  - c) Die urteilt Jefus über ihre Schuld?

# V. Der Geist — Die fünfte Heilsthat.

# A. Des Menichen Gunbe und Glenb.

3eraele Siinde.

- 1. Boburch hatte Israel bewiefen, bag in feiner Mehrheit bas Beburfnis und Berftanbnis für das mahre Seelenheil erftorben mar? Warum war bies ein Abfall vom Befet, obwohl fie bas Gefet ftrenge festhielten ? Rom. 3, 20; 7, 7. Gal. 3, 19-24.
- 2. Wie mar dieser verborgene Abfall gerade burch bie neue (vierte) Gnaben : Boblthat Gottes offen: bar und vollendet worden?
  - Bie hatte dies der alte Simeon angedeutet?
- 3. Was war bei ben Pharifäern, Sabbucaern und bem übrigen Bolte als ber einzige gemeinfame Reft von Reichshoffnungen noch übrig geblieben?
- 4. Warum mar bas berufene (porbilbliche) Gottesvolt Israel baburch gleichsam ein Leib ohne Seele, ein Leichnam — ein Aas — geworden? (Matth. 24, 28. 5. Mos. 28, 49. Matth. 23, 87—39.)
- 5. Wie find gerade die Berbeigungen Gottes, weil sie dieselhen in verfälschiem Glauben (in un-

- reinem Gewiffen) festhielten, ihnen gum Fallftrid und Gericht geworben?
- 6. Wie hat Gott benen, welche mehr aus Unwissenheit den Heiland verworfen hatten, vor dem Gericht noch eine Bermahnung zur Buße geschenkt? Apg. 2, 22, 23. 32 – 37; 3, 12 – 20. 26.

## B. Gottes Beilsthat.

### (Rudblid ale Ginleitung.)

- 7. Die hatte ber erste Mensch (Mbam) bie Begabung ober Ausruftung jum Bilbe Gottes erhalten?
- 8. Boburch hatte er ben Einwirtungen eines wibergottlichen Geistes sein herz geöffnet und sich bem Einflusse bes Geistes Gottes entzogen?
- 9. Die war infolgebeffen bas Bilb Gottes im Mensichen immer mehr entstellt und verloren worden: (Bergl. gr. 7 u. 8. Abichn. I.)
  - a) in ber Stellung ju Gott?
  - b) in bem Leben aus Gott?
- 10. Bie bezeichnet die Beilige Schrift biefen Buftand bes entwurzelten und verberbten Menschengeschlechts?
- 11. Durch welche Heilsthat Gottes war wieder ein volltommenes Ebenbild bes Baters unter ben Menschen dargestellt worden?

Barum befag ber Beiland die Begabung (Ausruftung) jum Bilbe Gottes icon von Geburt? Bas bezeugt die Beilige Schrift von dem Bachfen Jefu bis jur vollen Geftalt des göttlichen Bilbes? Lut. 2, 40. 52. Bebr. 5, 8.

warum notwendig?

Die Biebergeburt burd ben Geift -

warum möglich?

- 12. Welche neue (fante) Heilsthat Gottes mußte nun geschehen, damit die Wohlthat (das Berdienft) Chrifti auch der Menscheit wirklich zu teil werde, und er somit der Stammvater (zweite Mdam) eines neuen Menschengeschlechtes sei?
- 13. Bie zeigt Jefus die Notwendigfeit biefer Neusschöpfung durch ein Gleichnis in der Bergpredigt? Ratth. 7, 16—20.
- 14. Wie nennt Jesus die Einpflanzung bes göttlichen Geistes in den Menschen im Gesprach mit Ritobemus?

Bilber bes Beiftes.

15. Warum vergleicht er den Geist Gottes einmal mit dem Wasser? (Joh. 4, 10—14; 7, 37—39. Jes. 44, 3. 4., ein anderes Mal mit einem Feuer? (Lut. 12, 49. Lut. 24, 32.)

> Wo hatte auch Iohannes b. T. die Geistestaufe burch Christum so bezeichnet? Matth. 8, 11. 12. (Jes. 4, 2-4 Matth 20, 22. Lut. 12, 50-53.)

altteft. Berbeifung bes Beiftes.

16. Bas mar icon im Alten Testament von neuen Musruftung (Biebergeburt) bes Menf schlechtes geweissagt: a) bei Abraham? — — 1. Dos. 12, 3. (

Gal. 3, 8. 9. 13. 14. Apg. 3, 24—26.) b) burch Mofes? — 5. Mof. 30, 6. (

- Rol. 2, 9—13.)
  c) burch Jefaias? —— Rap. 44, 3. 4. (
  Joh. 7, 37—39.)
  d) burch Jeremias? —— Rap. 32, 3
  (Bergl. Jef. 35, 8. 1. Joh. 2, 20. 27. 28. 5.)
- e) durch Hesetiel? — Rap. 11, 1
- (3. Mol. 26, 11. 12. Höm. 3, 31; 8, 4. f) burch Soel? Rap. 3, 1—5. (5, 1—6. Apg. 2, 15—24. 32. 33.) (Barum durfte Jefus einft einen Reifter in

mit Recht tabeln, ale berfelbe von ber Erneun Menicen nichts wiffen wollte?)

Befen und Begriff bes Geiftes.

17. Bas haben Jesus und die Apostel über Befen bes Geistes Gottes und über fein in den Glaubigen bezeugt:

1. über ben Beift felbit (fein Befen)?

30h. 4, 24: Gott ift Beift.

2. Rer. 3, 17. 18: ber SErr (Chriftus) ift ber @ nenen Gottesgemeinschaft.) (3oh. 10, 30; 14, 26.) 30h. 15. 26: ber Eröfter (Belfer, Beiftanb) burc bom Bater.

30h. 14, 16. 17: ber andere Eröfter = (Stellvet Chrifti.)

Qut. 24, 49: Rraft aus ber Bohe.

2. über bas Wert (bie Neufchöpfung) bes ( a) die Begabung?

> 306. 6, 33: ber Geift ift's, ber lebendig macht. 3ob. 1, 13. geboren (nicht aus Rleifd, fonder Gott.

306. 8, 16: wiedergeboren aus Baffer und Be 2. Betr. 1, 4: er macht teilhaftig ber gottlichen Ephef. 1, 3: fegnet mit geiftlichem Gegen lifder Mrt.

b) die Ausgestaltung?

Titum 3, 3-7: Biedergeburt und Erneue'ru beiligen Beiftes -

- 2. Ror. 3, 17. 18: bermanbelt in bas Bild Chr 306. 16, 24: vertlärt Jejum in ben Seinigen
- 18. Bie hat die Gemeinde der Junger (nach ber . fahrt Jefu) fich auf ben Segen ihres erhöhten priefters porbereitet?

Das Bert bes Beiftes.

Borbereitung der Bunger.

Die Beilsftigen Durch ben heiligen Geift b. i. die Mittellung des bem Abraham verbeigenen und von Chrifto er-

morbenen Gegen 8 an die Gemeinde unter

allen Boltern.

- 19. Wie hatte Jesus ihre hoffnung barauf burch Wort und That bestärtt?
  Wo hielten die Apostel und viele andere Anger bamals sich auf? warum? weshalb sollen sie gerade in Jerusalem bleiben?
  Joel 8, 5. 3es. 4, 8—5.
- 20. Mann und wie empfing die Gemeinde ihre himmlifche Ausruftung burch die Geiftestaufe? (Bu welchem Andenten feierte Israel fein Bfingftfeft? warum wir Chriften?)
- 21. Warum muß man in dem Werte des Geistes die erste Begabung (Andrüffung) von der nachfolgenden Ausgestaltung (dem Wachsen oder Erdauen) wohl unterscheidenn?
- 22. Bie latt fich bie erfte Begabung turz bezeichnen? wie die Ausgestaltung (Erbauung) zum Bilbe Christi?
- 23. Beldes mar bas altteftamentl. Beiden ber Gin: pflanzung bes Geiffes Gottes? Beldes war bas altteftamentl. Beiden (ber Rogrung) zum Bleiben und Bachfen in ber Gemeinschaft Gottes?
- 24. Belches ift das driftliche Sakrament der Einpflanzung in die Gemeinschaft des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes?

  Belches ist das driftliche Sakrament wer Nahrung) zum Bleiben und Wachsen in dem Bunde Gottes?
- 25. Boraus ist zu erkennen (Matth. 7, 22), daß ber Geist Gottes auch in den Gläubigen des Alten Bundes wirksam war?
- (Abel, henoch, Roah, Abraham u. f. w. 26. Warum wird der Geist in diesen Gläubigen auch schon der Geist Christi genannt? 1. Betr. 1, 10—12. (1. Tim. 2, 5.)
- 27. Woraus geht hervor, daß aber die heilsabsichten Gottes im Alten Testamente noch nicht vollendet waren und erst durch das Selbstopfer Christi vollendet werden konnten? Beilviele:
  - a) Barum find erft nach ber Auferftebung Jefu auch heilige bes alten Bunbes jur Auferftebung gelangt?
  - b) Barum find die alt en Bundesanftalten (bas Opfer, Die Befdneibung, bas Reichsgefet mit feinen 3 Amtern und feinem Abendmahl) nur Shattenbilder?
    - wer ift der Rörper (das mahrhaftige Wefen) biefer Bilder? wie find fie in Chrifto wirklich erfüllt (ausgeführt)?

- c) Barum fceibet Gott feine altteft. Bundesgemeinbe von ben Bollern (und verbietet jede nabere Berbindung mit benfelben, maftend er ber neuen Gemeinde im Gegenteil Befieht: "Gebet bin in alle Belt und lehret alle Boller"?
- 28. Warum werben bennoch viele Gläubigen ber alten Gottesgemeinde mit Recht uns als Bor: bilber hingestellt? (3. B. Hebr. 11).
- 29. Beldes find die Grundzüge (Rennzeichen) bes vollen beten Bilbes Gottes, wie es in ber Person Jesu ausgestaltet war, und wie es ber Geist in uns barstellen will?
  - 1. in ber Stellung ju Gott:
    - a) die Gemeinschaft mit Gott? Mtth. 28, 19.)
  - 1. Ror. 6, 17: wer bem Berrn (Chrifto) anhanget, ift Gin Beift mit tom.
  - Rom. 8, 9: wer Chrifti Geift nicht hat, ift nicht fein.
  - Eph. 2, 18: burd ben Geift haben wir ben Bugang jum Bater.
  - 30h. 14, 18: wir (ber Bater und ber Sohn) werben 200 h = nung bei ihm machen.
  - 2. Ror. 6, 16: ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln.
  - Eph. 2, 22: erbauet euch ju einer Behaufung Gottes im Beift.
  - 1. Ror. 8, 16: ifr feib ber Tempel Bottes.
  - 306. 17, 19-24: baß fie in uns Eins feien, gleich wie bu, Bater, in mir. -
  - 2. Ror. 13, 18: die Gnade Jesu Chrifti, die Liebe Gottes des Baters und die Gemeinschaft des Heil. Geiftes sei mit enc.
    - b) bie Kindichaft Gottes [Andliche Zuverficht, Freiheit (Mündigfeit) und Rindesrecht (Erbe)].
  - Rom. 8, 14-17: welche ber Geift Gottes treibet, Die find Gottes Rinder.
  - Gal. 4, 4-7: baf wir (burch ben Geift) bie Rin bichaft empfingen (munbig wurben).
  - 1. Betr. 2, 9: thr feib bas Bolt bes Eigentums (= fein Bolt, feine Familie).
  - 2. Ror. 1, 21. 22: er hat uns gefalbt und berfiegelt (bas Erbe verbürgt).
  - Eph. 4, 80: verfiegelt auf den Tag der (vollfommenen) Erlöfung (und des Erbes).
  - Eph. 1, 18. 14: verfiegelt mit bem Seil. Geift, bem Pfanbe bes Erbes.
  - c) bas Wohlgefallen Gottes? (Luf. 3, 22). Rom. 5, 5. 8. 9: die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unfer Berg. —

- Rom. 8, 30-39: nichts tann mich fceiben von ber Liebe Gottes.
- 2. in bem Leben aus Gott:
  - a) bas Licht (die Erleuchtung, Erkenntnis)? (1. Kor. 2, 11. Joh. 8, 13).
- 1. Ror. 2, 9. 10: was fein Auge gefeben - hat uns Gott geoffenbaret.
- 306. 16, 18. 14: ber Trofter wird end in alle Bahrheit letten.
- 306. 16, 8. 9: ber Beift wird die Belt überführen (lehren, ftrafen).
- Eph. 1, 17. 18: burch ben Beift erleuchtete Mugen bes Bergens.
- Eph. 5, 8: ihr feib ein Licht in bem herrn.
- 2. Ror. 4. 6: daß durch uns entftilinde bie Erleuchtung. b) bie Gerechtigkeit? (Eph. 2, 10).
- Eph. 4, 24: giebet ben neuen Menfchen an in mabrh. Gerechtigteit und Beiligteit.
- Sal. 5, 22: Die Frucht Des Geiftes ift: Liebe, Freude Friede, Gebulb ac.
- Eph. 5, 9: bie Frucht bes Geiftes ift: allerlei Gitigleit, Gerechtigleit zc. -
- Eph. 3, 9: durch den Geift ftart ju werben am inmen : bigen Denfchen. -
- Tit. 8, 8-7: bağ wir burch besfelben Gnade gerecht würden. --
- c) Friede und Freude (innere Seligkeit)? Bhil. 4, 7: der Friede Gottes bewahre eure Bergen und Sinne. —
- Bhil. 4, 4: freuet euch in dem herrn allewege.
- 2. Ror. 12, 10: ich bin gutes Mutes in Banden u. f. w. 2. Ror. 6, 10: als die Traurigen, aber allezeit fröhlich :c.
- 30. In welchem Gleichnisse hat Jesus fast alle Hauptlehrstüde vom heil. Geiste zusammen abgebilbet? Job. 15, 1-6.
  - (Belde Fragen finb darin beantwortet?)
- 81. In welcher hinsicht sind die Wege Gottes jum Heil ber Menschen auch jest noch nicht am Ziel? 1. Kor. 15, 19. 1. Joh. 3, 2. Röm. 8, 17—19. Wie ist die christliche Gemeinde durch den Geist gelehrt, nach dieser lesten heilsoffenbarung Gottes zu trachten? Offb. 22, 17—20.

# C. Die Birtung ber Geilsthaten Sottes in ben Meufchen, (je nach ihrem Berhalten gu benfelben).

Die Mittel des Beiftes.

32. Belche Mittel ordnete ber Heilige Geift jur Erbauung (Ausgenaltung) bes driftlichen Lebens in ber ersten Gemeinde: Apg. 2, 42. Die Frucht bes Beiftes.

Befondere Baben.

Die Miffion.

- a) jur Erleuchtung? burd welche Amter (Dienfte) b) jur Befestigung? c) jur Bemahrung? tin-13. 20r. 12, 4-12.
- Boburch muß ber Chrift fein herz für biefen breifachen Geistesfegen öffnen und bereiten? (B. 42.) Rol. 4, 1. Cph. 6, 18. 1. Theff. 5, 17. Phil. 4, 6.
- Barum vergleicht man mit Recht bas Gebet im driftlichen Leben mit bem Atmen bes leiblichen Lebens?
- 33. Belde Früchte bes Geiftes offenbarten fich im Leben ber erften Chriften:
  - a) im Bert bes Glaubens (ber Selbfterbanung)?
  - Mpg. 2, 42. 46. 47. b) in ber Arbeit ber Liebe (gegen ben Rachften)? Apg. 2, 44. 45; 4, 32. 34. 35.
  - c) in ber Gebuld ber hoffnung (in Sottes Führung)? Apg. 5, 40-42. (Rap. 7). Rap. 8, 1, 3, 4.
- 34. Bie stimmen die breisachen Erbauungsmittel bes Geistes in der Gemeinde (Lehre, Satrament, Gemeinsschaft) zu den drei Amtern Christi?
- 35. Mit welchen besonderen Kräften hatte der Geist die ersten Christengemeinden ausgerüftet?
  1. Kor. 12, 8—11. 28—30.
  Wie unterscheidet sich die Geiste kraft, welche Alle empfingen, von den besonderen Begabungen bei Einzelnen? 1. Kor. 12.
  - (Bie zeigt fich biefer Unterfchied auch im natürlichen Menfchens geifte?)
- 36. Wie zeigte sich ber Miffion beifer unter ben ersten Spriften und mit welchem Erfolg: am Pfingstage schon? Apg. 2, 14. 37. 41; bei Betrus und Johannes? Kap. 4, 18—20. 33; 5, 40—42. bei ber ganzen Gemeinde? Kap. 8, 3. 4.
- 37. Belchen Mann hat ber herr insbesonbere zu feinem Boten unter ben heiben berufen und ausgeruftet? Apg. 9, 15. 16.
  Bie viele größere Miffionsreifen hat Baulus gemacht? in welche Lanber? wohin tam er auf feiner tepten
- 38. Wodurch redet Baulus, wiewohl er gestorben ist auch jest noch zu und? — welche Schriften von seiner hand sind uns im Neuen Testamente überliefert worden?

Reife ale Befangener?

|                                                                                                               | (Bon welchen andern Aposteln und Jüngern befinden fich Schriften im Kenen Teftament? — Welchem Bolle gehören alle biblischen Schriftskuler an?)  39. Wann und durch welche Männer ist die Freudentunde von den großen Heilsthaten Gottes auch zu uns (nach Dentschand) gekommen?                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rurger Begriff ber Beils-<br>lebre ober:<br>Bas muß ich thun, bag<br>ich felig werbe?                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Seilsmittel.                                                                                              | 40. Belche Mittel jum heil ber Seele läßt ber herr einem Zeglichen unter uns burch die Amter ber Kirche barbieten:  a) zur Erwedung bes Glaubenslebens? b) zur Befestigung " c) zur Bewahrung "                                                                                                                                                                   |
| Das Heilsverlangen.                                                                                           | 41. Wie hat der Herr uns beten gelehrt, damit sein Heilswerk in uns ausgeführt werde?  (Das Gebet des Herrn.)  Un ser Bater in dem Himmel" —  — Gottes Rame — Das — Bergebung der Schuld —  — Gottes Bisse — Das — Bergebung der Schuld —  Gettes Bisse — Das — Erlösung vom übes —  (Wie hat er zum Gebet ermahnt und ermuntert?  Luk. 18, 1—8. Matth. 7, 7—11.) |
| Der Glaubensweg.                                                                                              | 42. Wie hat der herr uns den Weg des Glaubens:<br>lebens in einem turzen Begriff dargestellt?<br>Matth. 5, 3—12.<br>die Grundstimmung des herzens:<br>B. 3. "geistlich arm"—                                                                                                                                                                                      |
| Das Wert bes Glaube<br>in und:<br>B. 4. "Leib tragen" —<br>B. 6. "hungernu. burften<br>B. 8. "reines Bergens" | an dem Nächten: bei Gottes Führungen:<br>8. 5. "fanftmütig" — 8. 10—19. "fröhlich und<br>"— 8. 7. "barmherzig" — getroft" —                                                                                                                                                                                                                                       |

# VI. Das Reich — Die sechste Heilsthat.

# A. Des Menichen Sunbe und Glenb.

Die lette Sündengeftalt.

- 1. Belche neue, lette Sünbengestalt wird nach ber Beisfagung ber heiligen Schrift gerabe in ber Chriftenheit entstehen?
- 2. Welche Rennzeichen bes Anti-Christentums geben die Apostel an? 2. Thess. 2. Betr. 3, 1-15.

- 5. Warum ift bies bie bochfte und lette Entwidlung ber Sanbe?
- 4. Belches waren die ersten fünf Gestalten und Berioden des Abfalls' von Gott?
- 5. Wie hat jebe berfelben wann und wo ihr Rag voll war ihr Gericht gefunden?

# B. Sottes Beilsthat.

Die Zufunft Chrifti nach ber Beisfagung. Aber bie Bollenbung bes Reiches Gottes burch bie lette Beilsthat und bas lette Gericht lefet folgende Beissagungen:

Matth. 24 und 25. — 2. Theff. 1. — 2. Petr. 3, 1—15. Offenb. 20. 21 und 22.

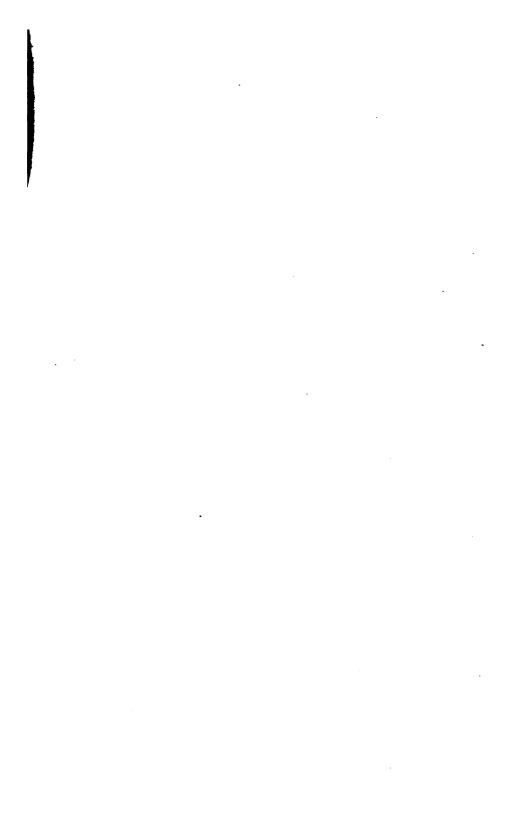

#### altteft, Berbeigung bes Beiftes.

- 16. Bas mar icon im Alten Teftament von biefer neuen Ausruftung (Biedergeburt) des Menichenge ichlechtes geweissagt:
  - a) bei Abraham? - 1. Dof. 12, 3. (Bergl. Gal. 3, 8. 9. 13. 14. Apg. 3, 24—26.)
  - b) durch Mofes? - 5. Mof. 30, 6. (Bergl.

  - Rol. 2, 9—13.)
    c) burch Jefaias? Rap. 44, 3. 4. (Bergl. Joh. 7, 37—39.)
    d) burch Jeremias? Rap. 32, 38—40. (Bergl. Jef. 35, 8. 1. Joh. 2, 20. 27. Spr. 28. 5.)
  - e) burch Befetiel? -- Rap. 11, 19-20. (3. Mof. 26, 11. 12. Röm. 3, 31; 8, 4.)
  - f) burch Joel? — Rap. 3, 1—5. (Jef. 4, 1-6. Apg. 2, 15-24. 32. 33.)

(Barum durfte Befus einft einen Reifter in 36rael mit Recht tabeln, ale berfelbe von ber Erneunung bes Menichen nichts wiffen wollte?)

#### Befen und Begriff bes Beiftes.

- 17. Bas haben Refus und die Apostel über bas Befen bes Geiftes Gottes und über fein Bert in den Gläubigen bezeugt:
  - 1. über ben Beift felbft (fein Befen)?
    - 30b. 4, 24: Gott ift Beift. 2. Ror. 8, 17. 18: ber BErr (Chriftus) ift ber Beift (ber nenen Gottesgemeinichaft.) (3ob. 10, 30; 14, 26.)

3ob. 15, 26: ber Eröfter (Belfer, Beiftanb) burd Jefum Dom Bater.

304. 14, 16. 17: ber andere Erofter = (Stellvertreter Chrifti.)

Quil. 24, 49: Rraft aus ber Bobe.

- Das Bert bes Beiftes. 2. über das Wert (bie Neufchöpfung) bes Beiftes:
  - a) die Begabung? 306. 6, 38: ber Beift ift's, ber lebendig macht.

3oh. 1, 13. geboren (nicht aus Sleifd, fonbern) aus Øott.

304. 8, 16: wiedergeboren aus BBaffer und Beift.

2. Betr. 1, 4: er macht teilhaftig ber gottlichen Ratur Ephef. 1, 8: fegnet mit geiftlichem Segen - himmlifder Mrt.

b) die Ausgestaltung?

Titum 3, 8-7: Biedergeburt und Ernenerung bes heiligen Beiftes -

2. Por. 3, 17. 18: vermandelt in bas Bild Chrifti. 306. 16, 24: vertlärt 3efnm in ben Geinigen.

#### Borbereitung ber Biinger.

18. Wie hat die Gemeinde der Junger (nach der himmelfabrt Jefu) fich auf ben Segen ihres erhöhten Sobenpriefters porbereitet?

- 19. Wie hatte Besus ihre hoffnung barauf burch Wort und That bestärtt?
  Wo hielten die Apostel und viele andere Inger bamals fich auf? warum? weshalb follen fie gerade in Jerusalem bleiben? Joel 8, 5. 3ef. 4, 8—5.
- Die Beilsftiftung urch ben beiligen Geift i. die Mitteilung des em Abraham berbeißeen und von Chrifto er-

morbenen Gegene n bie Gemeinde unter

allen Boltern.

20. Mann und wie empfing die Gemeinde ihre himmlifche Ausruftung durch die Geiftestaufe? (Bu welchem Andenten feierte Israel fein Pfingfifeft? war-

um wir Chriften ?)

- 21. Warum muß man in dem Werke des Geistes die erste Begabung (Ausrüftung) von der nachsolgens den Ausgestaltung (dem Wachsen oder Erbauen) wohl unterscheidenn?
- 22. Bie läßt fic die erfte Begabung turz bezeichnen? wie die Ausgestaltung (Erbauung) zum Bilbe Christi?
- 23. Beldes war bas altteftamentl. Zeichen ber Ginspflanzung bes Geistes Gottes?

  Beldes war bas alttestamentl. Zeichen (ber Rasrung) zum Bleiben und Bachfen in ber Gemeinschaft Gottes?
- 24. Beldes ift bas driftliche Satrament ber Einpflanzung in die Gemeinschaft bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes?
  Beldes ist das driftliche Satrament (ber Nahrung) zum Bleiben und Wachsen in dem Bunde Gottes?
- 25. Boraus ist zu erkennen (Matth. 7, 22), daß ber Geist Gottes auch in den Gläubigen des Alten Bundes wirksam war?
  (Abel, Senoch, Noah, Abraham u. s. w.
- 26. Warum wird der Geist in diesen Gläubigen auch schon ber Geist Christi genannt? 1. Betr. 1, 10—12. (1. Tim. 2, 5.)
- 27. Boraus geht hervor, daß aber die Heilsabsichten Gottes im Alten Testamente noch nicht volleendet waren und erst durch das Selbstopfer Christi vollendet werden konnten?
  Beispiele:
  - a) Barum find erft nach der Auferftehung Befu auch Bellige bee alten Bunbes jur Auferftehung gelangt?
  - b) Warum find die alt en Bundesanftalten (bas Opfer, die Befchneibung, bas Reichsgefet mit feinen 8 Amtern und feinem Abendmahl) nur Schattenbilder?

wer ift ber Rörper (das wahrhaftige Wefen) biefer Bilber?

wie find fie in Chrifto wirtlich erfüllt (ausgeführt)?

- c) Barum fcheibet Gott feine altteft. Bundesgemeinbe von ben Bollern (und verbietet jebe nabere Berbindung mit benfelben, wahrend er ber neuen Gemeinbe im Gegenteil beflehlt: "Gehet bin in alle Belt und lehret alle Boller"?
- 28. Warum werben bennoch viele Gläubigen ber alten Gottesgemeinde mit Recht uns als Bor = bilber hingestellt? (3. B. Hebr. 11).
- 29. Welches sind die Grundzüge (Rennzeichen) des volle en det en Bildes Gottes, wie es in der Berson Jesu ausgestaltet war, und wie es der Geist in uns darstellen will?

1. in ber Stellung ju Gott:

- a) die Gemeinschaft mit Gott? Mtth. 28, 19.)
- 1. Ror. 6, 17: wer bem herrn (Chrifto) anhanget, ift Gin Beift mit ihm.
- Rom. 8, 9: wer Chrifti Geift nicht hat, ift nicht fein.
- Eph. 2, 18: burch ben Beift haben wir ben Bugang jum Bater.
- 30h. 14, 18: wir (ber Bater und ber Sohn) werben 200 f = nung bei ihm machen.
- 2. Ror. 6, 16: ich will in ihnen wohnen und in ihnen wanbeln.
- Eph. 2, 22: erbauet euch ju einer Behaufung Gottes im Geift.
- 1. Ror. 8, 16: ifr feib ber Tempel Bottes.
- 306. 17, 19-24: bag fie in uns Gins feien, gleich wie bu, Bater, in mir. -
- 2. Kor. 18, 18: die Gnade Jesu Chrifti, die Liebe Gottes bes Baters und die Gemeinschaft des Heil. Geiftes sei mit ench.
  - b) bie Kindschaft Gottes [findliche Zuverficht, Freiheit (Mündigleit) und Kindesrecht (Erbe)].
- Rom. 8, 14-17: welche ber Geift Gottes treibet, Die find Gottes Rinder.
- Bal. 4, 4-7: daß wir (burch ben Beift) bie Rinbfchaft empfingen (milnbig wurden).
- 1. Betr. 2, 9: ihr feid bas Bolt bes Eigentums (= fein Bolt, feine Familie).
- 2. Ror. 1, 21. 22: er hat uns gefalbt und verfiegelt (bas Erbe verburgt).
- Eph. 4, 30: verfiegelt auf ben Tag ber (volldommenen) Erlöfung (und bes Erbes).
- Eph. 1, 18. 14: verfiegelt mit bem Beil. Geift, bem Bfanbe bes Erbes.
- c) das Wohlgefallen Gottes? (Luf. 3, 22). Rom. 5, 5. 8. 9: die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unfer Herz. —

- Rom. 8, 30-39: nichts fann mich fceiben von ber Liebe Gottes.
- 2. in bem Leben aus Gott:
  - a) bas Licht (die Erleuchtung, Erkenntnis)? (1. Ror. 2, 11. Soh. 8, 18).
- 1. Ror. 2, 9. 10: was fein Auge gefeben - hat uns Gott geoffenbaret.
- 306. 16, 18. 14: ber Eröfter wird ench in alle Bahrheit leiten.
- 306. 16, 8. 9: ber Geift wird die Belt überführen (lehren, ftrafen).
- Eph. 1, 17. 18: burch ben Geift erleuchtete Augen bes Bergens.
- Eph. 5, 8: ihr feib ein Licht in bem Berrn.
- 2. Ror. 4. 6: bağ burd une entftlinde bie Erleuchtung. -b) bie Gerechtigfeit? (Cph. 2, 10).
- Eph. 4, 34: giebet ben neuen Menfchen an in mahrh. Gerechtigteit und Belligteit.
- Gal. 5, 22: Die Frucht Des Geiftes ift: Liebe, Freude Friede, Gebulb ac.
- Eph. 5, 9: Die Frucht bes Geiftes ift: allerlei Gütigteit, Gerechtigteit ac. -
- Eph. 3, 9: durch ben Geift fart gn werben am inwenbigen Denfchen. -
- Eit. 8, 8-7: daß wir durch besselben Gnade gerecht würden. -
- c) Friede und Freude (innere Seligkeit)? Phil. 4, 7: der Friede Gottes bewahre eure Bergen und Sinne. —
- Bhil. 4, 4: freuet end in bem Berrn allewege.
- 2. Ror. 12, 10: ich bin gutes Mutes in Banben u. f. w. 2. Ror. 6, 10: als bie Traurigen, aber allezeit fröhlich :c.
- 30. In welchem Gleichniffe hat Jesus fast alle Hauptlehrstüde vom heil. Geiste zusammen abgebilbet? Joh. 15, 1-6.
  - (Belde Fragen finb darin beantwortet?)
- 31. In welcher hinficht sind die Wege Gottes jum heil ber Menschen auch jest noch nicht am Ziel? 1. Kor. 15, 19. 1. Joh. 3, 2. Röm. 8, 17—19. Wie ist die christliche Gemeinde durch den Geist gelehrt, nach dieser lesten heilsoffenbarung Gottes zu trachten? Offb. 22, 17—20.

# C. Die Birtung ber Geilsthaten Sottes in ben Denfcen, (je nach ihrem Berhalten ju benfelben).

Die Mittel bes Beiftes.

32. Belche Mittel ordnete ber heilige Geist zur Erbauung (Ausgestaltung) bes driftlichen Lebens in ber ersten Gemeinde: Apg. 2, 42. Die Frucht bee Beiftes.

Befonbere Baben.

Die Miffion.

- a) jur Erleuchtung? burd welche Amter (Dienfte) b) jur Befestigung? (betwaltet) werden? Eph. 4., c) jur Bemahrung? Boburd muß ber Chrift fein Berg für biefen breifacen Geistessegen öffnen und bereiten? (B. 42.) Rol. 4, 1. Cph. 6, 18. 1. Theff. 5, 17. Phil. 4, 6.
- Barum vergleicht man mit Recht bas Gebet im driftlichen Leben mit bem Atmen bes leiblichen Lebens?
- 33. Welche Gruchte bes Beiftes offenbarten fich im Leben ber erften Chriften:
  - a) im Bert bes Glaubens (ber Selbfterbauung)?
  - Mpg. 2, 42. 46. 47. b) in ber Arbeit ber Liebe (gegen ben Rachten)?
  - Mpg. 2, 44. 45; 4, 32. 34. 35.
    c) in ber Gebuld ber hoffnung (in Gottes Bührung)? Apg. 5, 40-42. (Rap. 7). Rap. 8. 1. 3. 4.
- 34. Wie ftimmen die breifachen Erbauungsmittel bes Beiftes in ber Gemeinbe (Lehre, Satrament, Gemeinicaft) ju ben brei Amtern Chrifti?
- 35. Mit welchen besonderen Kräften batte ber Geist die ersten Christengemeinden ausgerüftet? 1. Ror. 12, 8-11, 28-30. Bie unterscheibet fich bie Geiftestraft, welche Alle empfingen, von den befonderen Begabungen bei Gingelnen? 1. Ror. 12.
  - (Bie zeigt fich biefer Unterfchied auch im natürlichen Denfchen= geifte ?)
- 36. Die zeigte fich ber Diffionseifer unter ben erften Chriften - und mit welchem Erfolg: am Pfingsttage schon? Apg. 2, 14. 37. 41; bei Betrus und Johannes? Rap. 4, 18-20. 33; 5, 40-42. bei ber ganzen Gemeinde? Rap. 8, 3. 4.
- 37. Belden Mann hat ber herr insbefondere gu feinem Boten unter ben beiben berufen und ausgerüftet? Apg. 9, 15. 16. Bie viele größere Diffionereifen hat Paulus gemacht? in welche ganber? - wohin tam er auf feiner letten
- 38. Boburch rebet Baulus, wiewohl er gestorben ift auch jest noch ju uns? welche Schriften von feiner Sand find uns im Reuen Teftamente über : liefert worden?

Reife als Befangener?

|                                                                                                                 | (Bon welchen anbern Apofteln und Jüngern befinden fich<br>Schriften im Renen Teftament? — Beldem Bolle gehören<br>alle biblifchen Schriftfteller an?)                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | 39. Wann und durch welche Männer ift die Freuden-<br>tunde von den großen Heilsthaten Gottes auch zu<br>uns (nach Dentschland) gekommen?                                                                                                                                            |
| Rurger Begriff ber Beile-<br>lehre ober:<br>Bas muß ich thun, bag<br>ich felig werbe?                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Beilemittel.                                                                                                | 40. Welche Mittel jum Beil ber Seele läßt ber herr einem Zeglichen unter uns durch die Amter ber Kirche darbieten:  a) zur Erwedung bes Glaubenslebens?  b) zur Befestigung "  c) zur Bewahrung "                                                                                   |
| Das Heilsverlangen.                                                                                             | 41. Wie hat der Herr uns beten gelehrt, damit sein Heilswert in uns ausgeführt werde?  (Das Gebet des Hern.)  Unser Bater in dem Himmel"—  — Gottes Rame—  Das — Bewshrung der Shuld— — Gottes Bille—  (Wie hat er zum Gebet ermahnt und ermuntert?  Lut. 18, 1—8. Matth. 7, 7—11.) |
| Der Glaubeneweg.                                                                                                | 42. Wie hat ber herr uns ben Beg des Glaubens-<br>lebens in einem turgen Begriff bargestellt?<br>Matth. 5, 3—12.<br>die Grundstimmung des herzens:<br>B. 3. "geistlich arm" —                                                                                                       |
| Das Wert bes Glaube<br>in und:<br>B. 4. "Leib tragen" —<br>B. 6. "hungernu. dürften<br>B. 8. "reines herzens" — | an dem Nächsten: bei Gottes Führungen:  8. 5. "fanftmütig" —                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. Das Reich — Die sechste Heilsthat.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Die lemire

### A. Des Menichen Gunbe und Glenb.

Die lette Sündengeftalt.

- 1. Belche neue, leste Sündengestalt wird nach ber Beissagung ber heiligen Schrift gerabe in ber Christenheit entstehen?
- 2. Belche Rennzeichen bes Anti-Christentums geben bie Apostel an? 2. Thess. 2. Betr. 3, 1-15.

- 8. Barum ist bies bie bochste und lette Entwicklung ber Sanbe?
- 4. Welches waren die ersten fünf Gestalten und Perioden des Abfalls' von Gott?
- 5. Wie hat jebe berfelben wann nub wo ihr Ras von war ihr Gericht gefunden?

#### B. Sottes Beilsthat. Die Zutunft Chrifti nach ber Weissagung.

Aber die Bollendung des Reiches Gottes durch die lette Heilsthat und das lette Gericht lefet folgende Weissagungen:
Matth. 24 und 25.

2. Thess. 1. — 2. Betr. 3, 1—15.
Offenb. 20. 21 und 22.

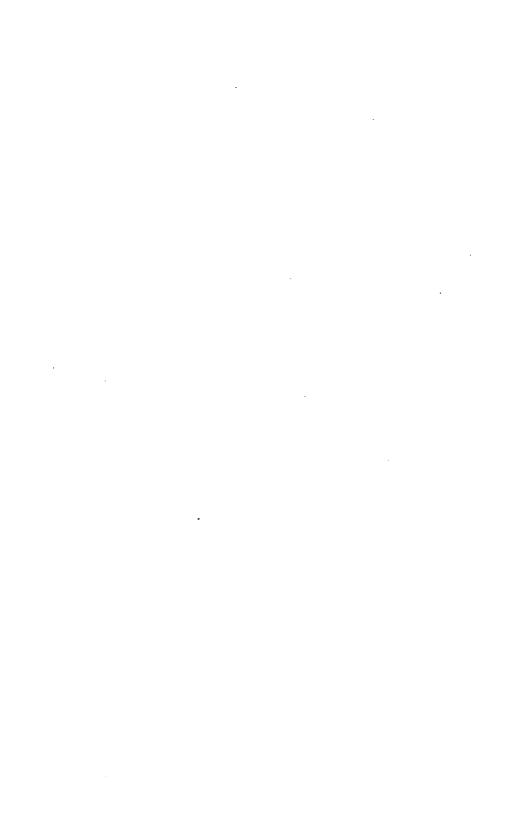

#### Tabelle I.

# Gottes Werke der Schöpfung.

## Die Werte der Scheidung: Die Werte der Belebung:

- I. Licht in der Finsternis
- IV. Gin (großes) Licht zur Beleuchtung u. Belebung ber Erde.
- II. Sheidung des Waffere und der Luft.
- V. Belebte Befen in Baffer und Luft.
- uud Meeres.
- III. Scheidung bes festen Landes VI. Belebte Befen auf dem feften Lande.

Die Bflangen.

Der Menich.

VII. Der Sabbath.

#### Gottes Werke der Erlösung oder Neuschöpfung. Die Berte der Scheidung: Die Berte der Belebung: (Borbereitung): (Ausführung):

- I. Licht in der Finfternis.
- IV. Das "Licht der Welt" gur Erleuchtung und Belebung ber Menichheit.
- II. Sheibung ber Familien ber Erzväter von ben Beichlechtern der Götendiener.
- V. 3m Beil. Beift belebte Gottesgemeinden unter Bölfern der Erde.
- III. Sheidung bes Bolles Berael VI. Die vollendete Belebung perderbten nom Bölferleben burch ein festes Reichsgefet.
- des Boltes Gottes im emigen Reiche der Berrlichkeit.

Die Menfchen ber Sehnfucht.

Der Menich nach dem Bilde Gottes im Mannesalter Chrifti.

VII. Die Ruhe der Bollendung.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY,

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.

ASTOR, LENOX AND THUSEN FOUNDATIONS.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY.

ASTOR PLENOX AND TILBEN FOUNDATIONS.

THE NEW YORK TUBLIC LIBRARY.

ASTOR, LENGE AND TILDER FOUNDATIONS





## Inhalt der Gesammelten Schriften von F. W. Dörpfeld.

Zwölf Bände.

I. Band: Beiträge zur padagog. Pjychologie. 2,50 M., geb. 3 M 1. Uber Denten und Gedachtnis. 6. Aufl. 2 Dr., geb. 2,50 Dt.

2. Die ichulmößige Bildung der Begriffe. 3. Aufl. 50 Bf.

- II. Band: Bur allgemeinen Didattit. 3,20 M., geb. 3,80 M.
  - 1. Grundlinien einer Theorie des Lehrplans. 3., verm. Aufl. 1,80 M., geb. 2,30 M.
  - 2. Der didaftische Materialismus. 4. Aufl. 1,40 Dt., geb. 1,90 M.

III. Band: Religionsunterricht. 3,40 M., geb. 4 M.

- 1. Religiofes und Religionsunterrichtliches. 2. Aufl. 2.20 D.
- 2. Zwei Borte über Zwed, Anlage und Gebrauch bes Enchiridions der biblifden Gefcichte. 4. Aufl. 1,20 DR.
- IV. Band: Realunterricht. 2,30 M., geb. 2,80 M.
  - 1. Der Sachunterricht als Grundlage des Sprachunterrichts. 1,80 Dt.

2. Die Gefelichaftetunde. 3. Aufl. 50 Bf.

- V. Band: Real= und Sprachunterricht. 2,30 M., geb. 2,80 M.
  - 1. Zwei dringl. Reformen im Real- u. Sprachunterricht. 4. Aufl 1,50 M.
- 2. Beimatkunde; Borichlage und Ratichlage aus der Schularbeit. 80 Pf. VI. Band: Lehrerideale. 2 M., geb. 2,50 M.
- VII. Band: Das Fundamentstud einer gerechten, gefunden, freien und friedlichen Schulverfaffung. 2. Ausg. 3,50 M., geb. 4,20 M. VIII. Band: Schulverfaffung. 5,50 M., geb. 6,20 M.
  - - 1. Teil: Die freie Schulgemeinde. 2. Aufl. 3,30 M., geb. 4 M.
    - 2. Teil: Die drei Grundgebrechen der hergebrachten Schulverfaffung. 2. Auft. 1.40 M.
  - 3. Teil: Zwei padagogifche Gutachten. 3. Ausg. 80 Ff.
- IX. Band: Gin Beitrag zur Leidensgeschichte der Bolfsichule nebst Borichlagen zur Reform der Schulverwaltung. 3,60 M., geb. 4.20 M.
- X. Band: Socialpadagogisches und Vermischtes. 3,80 M., geb. 4,40 %.
  - 1. Teil: Socialpädagogisches. 1,10 M.
  - 2. Teil: Bermischte Schriften. 2,70 M.
- XI. Band: Bur Ethit. 1. Die geheimen Feffeln der wiffenschaftlichen und praftifden Theologie. Gin Beitrag zur Apologetit. 2. Ginige Grundfragen der Ethit. 3 M., geb. 3,60 M.
- XII. Band: Die SeilGlehre genetifch entwidelt aus der Beilegeschichte. Zweites Enchiridion jum Berftandnis der biblifchen Gefchichte nebft Bandbud. 3,60 Mt., geb. 4,20 Mt.
- Ratechismus für Bater und Mütter. D. Luthers Unterweisung über der Eltern Burde, Pflicht und Arbeit. (Sonderabdrud aus dem X. Bande der "Gefammelten Schriften" von fr. Bilh. Dorpfeld.) 30 M.: 10 Er. 2.50 M.: 50 Er. 10 M.

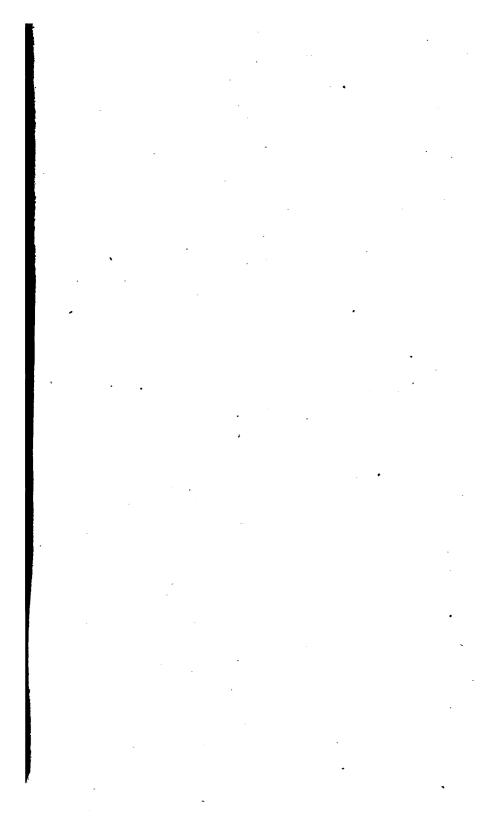

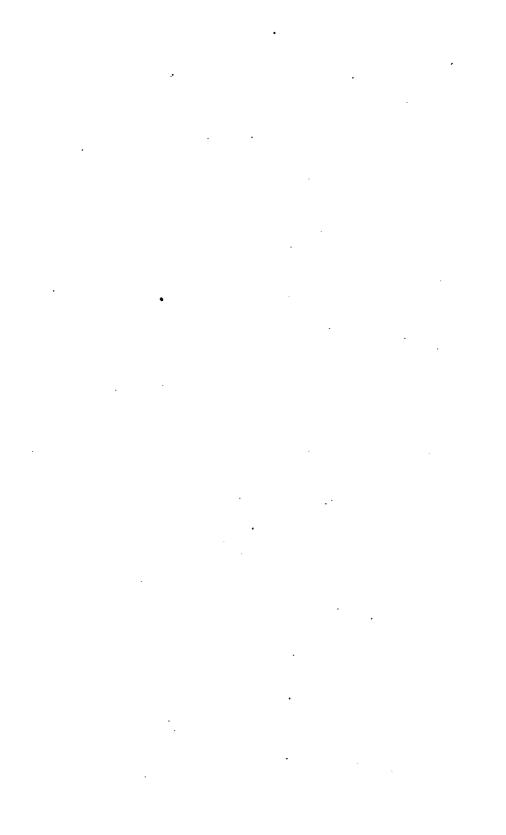

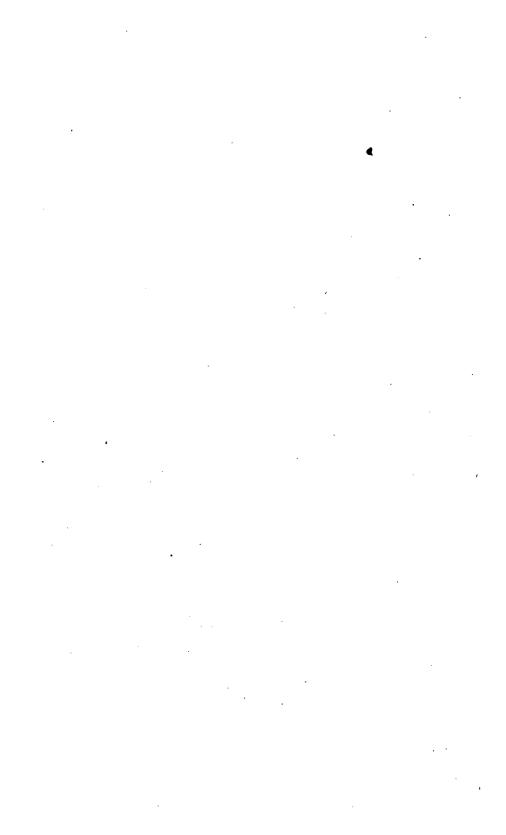

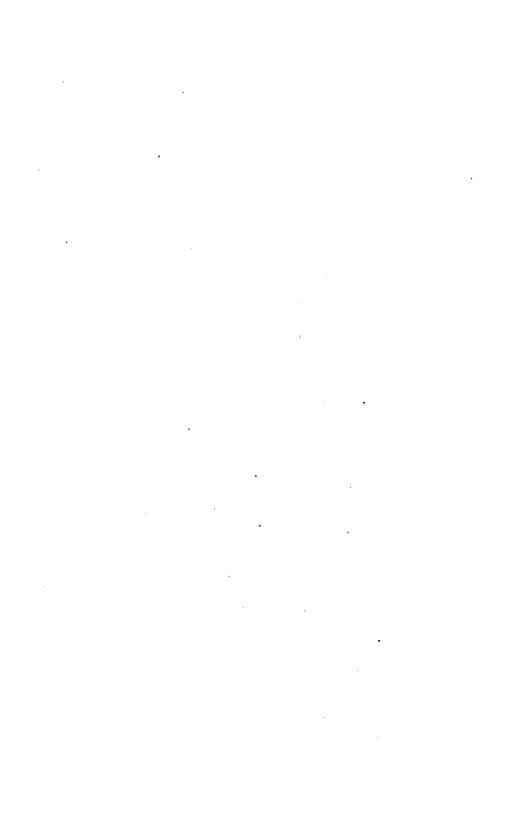

